DAS FÜNFZIGJÄHRIGE **JUBILÄUM DES HOHENZOLLERN'** SCHEN...



# Gar 268. 40.3

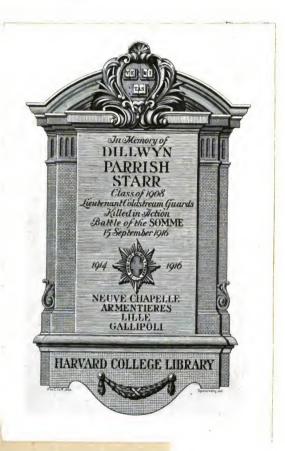

Molline

# Geschichte

bes

# gohenzollernschen Füstlier-Regiments Nr. 40.

Rach den Acten und Kriegstagebuchern des Regiments

#### bearbeitet

und Seiner Roniglichen Hoheit dem Furften von Hohenzollern-Sigmaringen in tieffter Chrfurcht gewidmet

Roid.

hauptmann u. Compagnie-Chef im hobengollernichen guftier- Regiment Rr. 40.



Trier, F. A. Gall's Berlags-Buchhandlung 1870. Ger 268.40.3

JAN 30 1939 LIBRARY Starr fund

1 60

## Durchlauchtigfter Pring! Gnädigfter Surft und Berr!

Eure Königliche hoheit haben mir gnädigst gestattet, höchstderselben bas nachstehende Wertchen zu widmen, und ich empfing diese hohe Auszeichnung als den größten Lohn, der mir für das Streben die 50 jährige Geschichte des Regiments der Bergessenheit zu entreißen, anheim fallen konnte.

Wohl habe ich es mit Bedauern gefühlt, daß meine Feber zu schwach war, um das Thema in der Art zu bearbeiten, wie dasselbe es wohl verdient hatte und muß dieserhalb um Nachsicht bitten, wenn einzelne Berioden zu wenig, andere vielleicht zu sehr in den Bordergrund gestellt find.

Mögen auch Euere Königliche Sobeit diese Rachsicht walten laffen. Mit dem heißen Bunfche, Gott möge Gure Königliche Sobeit zum Segen des Baterlandes, zur Freude des Regiments beschirmen und erhalten, ersterbe ich in tiefster Ergebenheit als

Gurer Roniglichen Sobeit

Arier, im November 1869. unterthänigster Rofd.

## Stiftung des Regiments.

Die großen thatenreichen Jahre ber Befreiung Preußens und ganz Deutschlaubs von frember Knechtschaft waren vorüber gerauscht, die preußische Armee war aus ihren Trümmern neu erstanden und hatte herrlichen Kriegsruhm errungen, um so herrlicheren, als die Formation der meisten Regimenter bei Beginn des Krieges kaum erst vollendet, Austrüftung und Bewaffnung in mancher hinsicht mangelhaft waren. — Biele Einrichtungen, die der allgemeinen Landesnoth ihre Eutstehung verdankten und welche in dem Enthusiasmus jedes wahren Preußen ihren Lebensnerv hatten, mußten, nunmehr der Frieden gesichert, einer genauen Prüfung unterliegen und in seste, den veräuderten Berhältnissen ent-

fprechenbe Formen gebracht merben. -

Biergu trat Die Gorge nicht allein für Die invaliden und verfruppelten Golbaten, fonbern auch fur folde, welche zwar nicht mehr volltommen felbbienftfahig, bennoch jum Feftungsbienfte tauglich maren. Diefe Rudficht führte bald nach ben Freiheitsfriegen gur Errichtung refp. Bermehrung ber Garnifon . Bataillons als Berpflegungs . und Ruhepoften halbinvalider Offiziere und Goldaten bis auf die Rahl 36. fer Bataillone gablte 4 Compagnien. Da aber sowohl die Bahl der gur Aufnahme berechtigten Balbinvaliben, als auch ber über die Jahre ber Militarpflichtigfeit fortbienenben Golbaten, welche biefe Berforgung beanspruchen tonnten, immer geringer murbe, fo maren biefe Bataillone Behufs Aufrechthaltung bes jum Feftungsbienfte burchaus nothigen Ctats gur Ginftellung junger Erfatmannichaft genothigt. Das Jahr 1817 brachte baber icon die Berringerung ber Babl ber Garnifon-Bataillone auf 18 und murben aus ben feldbienstfähigen Leuten 1817 Die Regimenter 33 und 34, 1818 bas 35fte und 36fte Regiment gebildet, welche bie Bezeichnung Reserve-Regimenter führten. — War auch ber erfte Grund gur Bilbung ber neuen Regimenter ber, für alle Falle eine beftimmte Festungs-Befatung zu haben, die unabhangig von ben übrigen Feldtruppen bestände, fo maren diefelben doch nicht ausschlieglich für Diefen Dienft bestimmt.

Die Allerhöchste Cabinets-Orbre vom 3. Februar 1818 ermähnt sogar ausdrücklich, wie von ben 9 in einem Bezirke befindlichen Regimentern 8 in Brigaden eingetheilt sein, und eines außerhalb bes Brigadeverbandes ben Festungsbienst verseben, aber jährlich mit einem der 8

übrigen Regimenter des Bezirks abwechseln sollte; überdies sollten die Garnison-Bataillone im Falle eines Krieges auf den alten Etat gebracht werden.

Da bie vier neu errichteten Regimenter ben Stamm fur weitere 4 neue Regimenter abgeben follten, bas 36. speciell fur die Regimenter 39 und 40, so sei es mir vergönnt über die Formation bes letteren noch einige

Worte gu fagen.

Die Formation ging in Coblenz vor sich und gaben hierzu die Garnison-Bataillone 19 bis 34 in Summa 1576 Mann ab, während die Regimenter: 13, 14, 15, 16, 17, 20, 25, 26, 27, 30, 31 und 32 je einen Feldwebel und Sergeanten abtraten. Mit den 4 Brandenburgischen und 4 Magdeburgischen Regimentern bildete es den 3. Bezirt, welchem im Berein mit den Regimentern des 4. Bezirks (ben Westphälischen und Rheinischen), zu dem das 34ste Regiment gehörte, die Betung der Bundessestungen Mainz und Luxemburg oblig. Als jüngstes Regiment machte das 36ste in Besetzung obengedachter Festungen den Ansang und rücke mit 2 Bataillonen nach Luxemburg, während eins in Mainz garnisonirte, wo es mit dem 34sten Regimente gemeinsam den Festungsdienst versah.

Selbst aber bie Bahl von 18 Garnifon-Bataillons erwies fich als

für ben Bedarf gu groß.

Eine Allerhöchste Cabinets-Orbre vom 12. Februar 1820 verfügte baber die Auflösung auch dieser Bataillons, welche ihrem eigentlichen Zwede als Ruhe- und Berpslegungsposten halbinvalider Soldaten entgegengesett viele Leute in ihren Reihen führten, die vollkommen feldbienststätig waren. Statt ihrer wurden nunmehr aus den nur zum Garnisondienst tauglichen Leuten 54 Garnison-Compagnien gebildet, von denen je eine einem Garbe-, resp. Linien-Regiment excl. Reserve-Regiment zugetheilt war, während per Division eine sogenannte Divisions-Garnison-Compagnie zur Aufnahme der halbinvallden Soldaten der Artillerie, Kavallerie und Pioniere diente.

Die Starte einer jeden diefer Compagnien follte 100 Mann nicht

überschreiten und aus: 1 Capitain

1 Bremier-Lieutenant

1 Seconde-Lieutenant

10 Unteroffizieren

2 Spielleuten und 88 Bemeinen beftehen.

"Aus der jungen, zum Dienst im stehenden heere verpflichteten Mannschaft der Garnison-Bataillone werden," heißt es in der Allerhöchsten Cabinets-Ordre weiter "da sie des Festungsdienstes wegen unentbehrlich sind, 16 Feld-Compagnien in 4 Bataillons formirt, welche den 4 Reserve-Regimenter derartig zugetheilt werden, daß aus diesen 8 Regimentern a 2 Bataillone gebildet werden."

Da mit biefer Formation ber 4 neuen Regimenter bas Berreißen liebgeworbener kamerabichaftlicher Berhaltniffe eng verknüpft, mannigfache

Schwierigkeiten zu überwinden waren, so wurden Allerhöchsten Orts die Borgesetzen genau bestimmt, in deren Hände die Neusormirung gelegt wurde. Sin eigenhändiges Schreiben Seiner Majestät des Königs an den bisherigen Commandeur des 36sten Infanterie-Regiments (4. Reserve) Major Freiherrn Jeanneret de Beaufort du Belsorte, de dato 17. März 1820 übertrug diesem unter Mitwirfung des Obersten und Brigade-Commandeurs von Müfsling, unter der oberen Leitung des General-Commando's, die Reusormation der Regimenter 39 und 40, mit welchen er dann in der Stellung als Regiments-Commandeur auch sernerhin in

Berbindung zu bleiben hatte.

Bu Formationsorten des 40sten Regiments waren Luxemburg und Saarlouis bestimmt und zwar sollte das 2. Bataillon des Regiments in Saarlouis erst einen namhaften Theil der zu seiner Bildung bestimmten Mannschaften in Empfang nehmen und hierauf die Bestung dieser Festung bilden. Dieser letzte Punkt veranlaßte indessen Major de Beaufort in seinem Dankschreiben an Seine Majestät die Bitte auszusprechen, auch dem 2. Bataillone des 40. Regiments Luxemburg als Garnisonort anweisen zu wollen, damit durch die allzusrühe Zerreißung des Regimentsverbandes nicht die Uebereinstimmung in der Ausbildung und die Gleichmäßigseit der Formation sitte. Sine Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 8. März 1820 genehmigte diesen von wahrem Interesse für den Allerhöchsten Dienst diktirten Vorschlag, so daß also Luxemburg der Ort ist, in dem die Rummer 40, nachdem sie seit dem Jahre 1807 in den Listen der Armee gesehlt, von Neuem zu Tage trat.

Anfänglich waren zur Bildung des 40sten Regiments außer bem Füsilier-Bataillon des 36sten Regiments (4. Reserve), (bas 1. und 2. Bataillon dieses Regiments änderte nur die Nummer und hieß ferner das 39. (7. Reserve) Regiment) die seldbieustsähigen Mannschaften des 15. und 16. Garnison-Bataillons bestimmt, doch änderte sich die Bestimmung in Folge eines Schreibens des Kriegs-Ministers Generallieutenat von Hate an den Obersten von Müffling de dato 24. März 1820 dahin, daß statt der erwähnten Bataillone das 6. 10. 13. und 16. Garnison-Bataillon seine seldbienstsähigen Leute zur Formation des 40sten Regiments abaab. Die Kriedensstäte eines ieden Bataillons sollte:

49 Unteroffiziere 13 Spielleute

440 Gemeine

in Summa 502 Röpfe betragen, Die bes Regiments alfo 1004 Röpfe. hierzu traten

8 Compagnie-Chirurgen und
1 Regiments-Arzt . . . 9
bei dem 1. Bataillon Hautboisten . . . 10
1 Regimentsschreiber . . . 1
20.

jo daß die Berpflegungs. Stärfe 1024 Röpfe betrug.

| Diefer Ctat murbe burch folgende Abgaben erreicht;           |     |       |
|--------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Das Füfilier-Bataillon bes 36. Regiments (4. Referve) gablte | 502 | Röpfe |
| bom 6. und 10. Barnifon Bataillon 10 Unteroffiziere, 7       |     |       |
| Spielleute, 229 Gemeine:                                     | 246 | **    |
| bom 13. Garnison-Bataillon 2 Spiellente, 61 Gemeine .        | 63  | **    |
| bom 16. Barnifon-Bataillon 2 Unteroffiziere, 4 Spielleute,   |     |       |
| 196 Gemeine                                                  | 201 | ***   |

Summa 1012 Röpfe

Der Ueberschuß von 8 Köpfen war zur Dedung unvermutheten Abgangs bestimmt und sofort zu beurlauben, sobald bie Friedensstärke erreicht war.

Der Rriegsetat murbe in ber Gollftarte mit

38 Offizieren

163 Unteroffizieren (incl. 1 Regimentsichreiber).

44 Spiellente (incl. 10 Sautboiften).

9 Chirurgen.

1808 Gemeinen berechnet.

Der mit ben meiften Schwierigfeiten vertnupfte Buntt ber Reuformation mar jedenfalls die Theilung bes Fufilier-Bataillons als Stamm zweier neuen Bataillone, ba in Bezug ber Mannichaften nicht nur jebweber Schein ber Bevorzugung bes alten Regiments vermieben, fonbern auch auf die Charattereigenthumlichkeiten, Dienstbefähigung ober perfonlichen Berhaltniffe ber gur Berfetung befignirten Dffigiere Rudficht genommen werben mußte. Aus Diefem Grunde erging bereits am 17. Marg 1820 ein Befehl bes Oberften und Brigabe Commandeurs von Müffling, daß von biefem Tage ab feine Berfetung von Leuten bes Fufilier Bataillons zu einem ber Dustetier Bataillone ftattfinden burfte, ja daß alle Berfetungen, Die etwa feit ber Befanntwerdung ber neuen Formation vielleicht geschehen fein follten, als nicht geschehen gu betrachten feien. Gelbft die gur Regiments. Dufit ober fouft vielleicht gu ben Mustetier-Bataillonen commandirten Leute bes Füfilier-Bataillons hatten bei diefem zu verbleiben und murben nur megen ber Janiticaren etwaige weitere Beftimmungen vorbehalten. Die Ausführung ber Theilung ber Compagnien nach ben namentlichen Liften hatte fich Dberft von Diffling felbft vorbehalten, um bie ftrengfte Barteilofigfeit hierbei malten gu laffen, doch verhinderten anderweitige Dienftgeschäfte bie Reife von Maing nach Luxemburg und murbe biefes Gefchaft in Die Sande des Majors de Beaufort gelegt.

Am 31. Marz ging die Theilung der 4 Compagnien des Füsilier-Bataillons derart vor sich, daß dieselben nach der Kopfzahl in 8 gleiche Größen getheilt wurden. Die 1. und 5. Compagnie erhielten als die Flügel Compagnien der neuen Bataillone vor den übrigen Compagnien um so viel größere Leute, daß sie um 1/s größer waren als Lettere. Die 4 Feldwebel der Stamm-Compagnien wurden zur 1. 3. 5. und 7.

Compagnie eingetheilt, die übrigen Compagnien erhielten für diese Stellung taugliche Subjecte. Die 4. Capitaind'armes traten zur 2. 4. 6. und 8. Compagnie, die 4 Fouriere zur 1. 3. 5. und 7. Compagnie, während die anderen, nicht mit diesen Chargen bedachten Compagnien durch dazu taugliche Unterossigiere, entschäft wurden. Die Unterossigiere, Bice - Unterossigiere, wirkliche und Reserve-Spielleute, Gefreite und Kapitulanten wurden in 8 Theile gleichmäßig vertheilt, so daß keine Compagnie wenigstens der Zahl nach zu kurz kam, wenn auch in Bezug der Befähigung der mehr oder weniger glückliche Treffer entscheidend sein mochte.

Die Leute von den Garnisonbataillons wurden nach demselben Prinzip getheilt. Da, wie anfänglich erwähnt, das 2. Bataillon des 40sten Regiments eigentlich in Saarlouis sormirt werden sollte, so verblieben die felddienstsähigen Leute des dort garnisonirenden 16. Garnison-Bataislons daselbst, um erst hier zu ihrem neuen Truppentheil zu stoßen. Die Leutenants Schreiber und Welong waren zur Uebernahme der Mannschaften nach Saarlouis commandirt worden, marschirten aber, nachdem der Commandant von Saarlouis Oberst Laurens von der veränderteu Bestimmung unterrichtet war, mit ihrem Detaschement nach Luzenburg,

wo benn auch die Bertheilung Diefer Leute ftattfand.

Am 1. und 2. April übernahmen die Compagnie Chefs und, wo solche fehlten, hierzu commandirte Lieutenants unter Aufsicht des Major v. Thüramel ihre Compagnien. —

Am 2. und 3. April fand die Theilung der bestehenden Kaffen und ber Bauban-Kaferne statt, wie auch am 2. April die Detonomie, Schul-, Musit- und Sing-Kommissionen für das neue Regiment ernannt wurden.

Am 1. April 1820 war bemgemäß die Formation vollendet und legte an diesem Tage das Füsilier-Bataillon des ehemaligen 36. Regiments die neue Nummer 40 an, während das 1. und 2. Bataillon: 39stes Regiment (7tes Reserve) hießen. Mit diesem Tage fing auch jedes Bataillon sein Kassen, Belleidungs und Rapportwesen an und weun gleich das 40. Regiment mit dem 39sten in dem Major de Beaufort einen gemeinschaftlichen Commandeur besaß, so wurden doch in Rücksicht auf fünstige Treunung des Commando's von vorn herein getrennte Bureaus gesührt und die das einzelne Regiment betreffenden Sachen auch diesem allein zugeschrieben.

Ebenso wie der Regiments-Commandeur war auch der Regiments-Abjutant für beide Regimenter gemeinsam und wurde derselbe abwechselnd aus dem 39. und 40. Regiment gewählt, in letterem Falle jedoch dem Stabe des 39. Regiments zugetheilt, da der Regiments-Commandeur die Nr. 39 trug. Der erste Adjutant war Premier-Lieutenant

Weyler bes 39. Regiments.

Das 40. Regiment bilbete mit den Regimentern 35, 36 und 39 die Befatung der Bundesfestungen Mainz und Luxemburg und zwar das 35. und 36. Regiment die von Mainz, das 39. und 40. die von Luxem-

burg. Diese 4 Regimenter wurden als detachirte Truppe betrachtet und bildeten unter Besehl des nunmehrigen General-Major v. Müffling eine für sich bestehende Inspection, welche allein dem General-Commando des 8. Armee-Corps untergeordnet war, in dessen Bereich die Festungen lagen.

Ganz im Einklang mit dieser Bestimmung trat auch bei diesen Regimentern nicht diejenige Bereinigung mit den betreffenden Landwehr-Reserven ein, die zwischen den übrigen Linien- und Landwehr-Regimentern stattsand. Die Inspection der Besatzung der Bundesfestung stand mit den beiden Landwehr-Regimentern in keiner Geschäftsverbindung und blieben dieselben an die Beschle derjenigen General-Commando's verwiesen, denen die Landwehr-Brigaden, welchen sie zugetheilt waren, angehörten.

Das Ergänzungs-Geschäft der Reserve-Regimenter 35—40 wurde lediglich durch das General-Commando geleitet und so bewirkt, daß das 39. und 40. Regiment seinen Ersat aus dem Bezirke des 2. Duffeldorfer Landwehr-Regiments erhielt und wenn dieser nicht ausreichte für das 39. Regiment der 7. für das 40 Regiment der 8. Armee-Corps

Begirt gur Aushülfe beitrug.

Wenngleich das Regiment am 1. April seine Formation vollendet hatte, so blieb doch noch viel zu thun übrig, ehe die erwünschte Gleichmäßigkeit in Ausrüstung, Bekleidung und Bewassnung herbeigeführt war. Noch hatte das 2. Bataillon seine Gewehre nicht erhalten und wurde versuchsweise mit Exerziergewehren versehen, während das 1. Bataillon die Gewehre des Stammbatailons behielt. Ein ähuliches Berhältnis trat bei dem Lederzeug, den Patronentaschen und Tornistern ein, indem das 1. Bataillon vorläusig noch das schwarze Lederzeug des Stamm-Bataillons beibehielt, während das 2. das weiße Lederzeug annahm, welches die Leute von den Garnisonbataillonen mitgebracht hatten. Das 1. Bataillon trug die Czakots des Stammbataillons, das 2. nur Müten, da die Garnisonbataillons mit Czakots nicht versehen waren.

Am schnellsten war noch die Gleichförmigkeit in der Bekleidung herbeigeführt, indem die weißen Knöpfe der Jaden, welche die Mannschaften der Garnisonbataillone trugen, bald mit gelben umgetauscht waren und die gelben Kragen zu den Batten benutzt wurden, welche die Reserve-Regimenter führten und die bei den geraden Reserve-Regimentern

mit einem rothen Baspoil umgeben maren.

Bur Feier ber Stiftung ber Regimenter 39 und 40 wurde am 2. April Abends 1/28 Uhr ber russische Zapfenstreich geschlagen, wobei die Sängerchors ber beiben Regimenter mitwirften, auch wurden die wegen leichterer Bergehungen inhaftirten Soldaten ihres Arrestes entlassen. Am 3. April 1/211 Uhr früh fand eine große Parade beiber Regimenter auf dem Glacis vor dem Neuthore statt.

# Ranglifte bes 40. Infanterie-Regiments (8te Referve) pro 1820.

Commandeur: Major Baron Jeaneret de Beaufort du Belforte, Commandeur des 139. Infanterie-Regiments (7. Referve) Eis. Kr. I. (R. A. 2.) Major v. Dresky. Eis. Kr. I. früher im 36. Inf. Regt. v. Thümmel Eis. Kr. I. do. H. Capitain Coustoll (N. M. W. 4.) früher im 36. Inf. Regt. 4. Comp. v. Zaborowski 7. v. Roberts " Bar. v. Helldorff. O. P. l. m. (R. W. 4.) (R. A. 2) (R. E. D. d. T.) früher aggreg. b. R. F. Gr. R. Claren Eis. Kr. II. fr. agg. bem 28. 3. R. Bolick fr. im 36. J. R. 3. •• v. Harder (S. S. 4) do. 1. " v. Steprodt do. 5. ,, " Br.-Lt. Hübner Eis. Kr. II. do. 1. Halliersch (R. G. 5) fr. aggr. b 16. J. R. \*\* v. Steprodt b. 25. 3. 9. 4. .. .. 36. 3. R. Walther Ъ. 6. •• Seydel Eis. Kr. II. O do. 7. v. Yorry (R. W. 4) do. 8. .. .. Krause Eis. Kr. II. Rechnf. II. do. 5. v. Seelen do. 3. Scheerbarth Eis. Kr. II. do. 1. \*\* Schreiber do. 5. Sabarth do. 2. ,, " Klekow fr. aggr, d. 24. J. R. 3. ,, Pfaff. Adj. II. fr. im 36. J. R. 5. ,, Weiner do. v. Ihlefeld fr. in Medl. Schwerinschen Diensten 7. ,, ,, Eissenberg. Mdj. I. fr. im 36. 3. R. ,, ,, Röhl Eis, Kr. II. fr. aggr. b. 36. 3. R. comm. b. 2. Dep. im Rriegs-Ministerium, Böhmer Rechnf. I. fr. im 36. J. R. 1. " ., Weitzmann do. 4. ,, Welong Eis. Kr. II. 7. do. ,, ,, Wolff do. 3. ,, ,, Lünser fr. aggr. d. 4. J. R. 6. Pohl fr. im 36. J. R. 8. ,, Cusserow. Eis. Kr. II. do. comm. b. Gen. Comm. IV. A. C. 2. ,, Quarante fr. aggr. b. 26. 3. R. 5. ,, " v. Stutterheim fr. agg. b. 2. Ingen. Brig. 5. ,,

Sec. Lt. Bar. v. Bothmar fr. in Hann. Diensten. 4. Comp. Batl. Arzt Aeschmann fr. i. 36. J. R. aggregirt. Capitain Rinteln. fr. aggr. b. 36. Inf. Regt. 4. Comp.

Als Eigenthümlichkeit verdient es wohl hervorgehoben zu werben, daß sowohl der Commandeur Major de Beaufort, als auch der Capitain von Zaborowsky ihre Dienstzeit in dem Regiment Schimonsky (fr. Steinwehr), das die Nummer 40 trug, begonnen hatten. Beide stehen in der Rangliste von 1806 als Seconde-Lieutenants bei diesem Regimente angeführt.

#### II.

### Garnison Luremburg. 1820—1833

Die ersten Tage des Aprils waren noch hinreichend durch die Formationsangelegenheiten in Anspruch genommen, als daß bereits jest schon der gewöhnliche Dienstbetrieb eintreten konnte. Die Ordonnanz, welche das Regiment vom 1sten ab zum Regiments Comm. stellte, war das erste Zeichen des nunmehr bestehenden Regiments No. 40. — Der Posten vor dem Commandeur wurde abwechselnd von den beiden Schwester-Regimentern gegeben. Noch sehlte ein Theil der Leute der Garnison-Bataillons; am 5. April erst kamen die Leute der Garnison-Bataillons am 24. April, die Mannschaften des 16. Garnison-Bataillons sogar erst am 16. Mai in Luxemburg eintrasen.

Am 7. April begann das Exerzieren der von den Garnison-Bataillonen übernommenen Leute, wobei ganz en detail angefangen wurde. Nur successive wurden die besten Exerzierer in die Compagnien eingesstellt und erst als die 2. Exerzierstasse auf eine geringe Anzahl zusammengeschmolzen war, ersolgte am 27. und 28. Mai die Besichtigung

burch ben Regiments Commandeur.

Am 12. April besah ber Oberst und Brigade-Commandeur v. Müffling das neusormirte Regiment, wobei jedoch die Manuschaften in Mützen, alten Montirrungen und ohne Gewehr erschienen. Die Aufstellung war die damals schon zur Special-Revue übliche, in geöffneten Gliedern mit vorgezogenen Chargen, die Compagnien bereits nach der Größe rangirt. Einzelne Austausche wurden bei dieser Gelegenheit noch versägt, sonst aber an der durch Major de Beaufort getroffenen Bertheilung der Mannichaften und Unterofsiziere nichts geändert.

Es dauerte geraume Beit bis die befonders dem 2. Bataillon fehlenden Betleidungs und Armaturgegenstände geliefert wurden, welche theils vom Rriegstommiffar v. Borke, theils vom Moutirungsbepot, bem 4. Departement und ben betreffenben Garnisonbataillonen requirirt mer-

ben mußten.

Erst am 19. Mai empsing das Regiment 160 Gewehre aus dem Artillerie-Depot in Luxemburg und ebenso die überzähligen Gewehre der Garnison-Bataillone 6 und 10. Dieselben waren meist französische Fabrisate und zum großen Theile reparaturbedürstig. Die Säbel für das 2. Bataillon wurden vom Staate geschenst und durch das Departement dem Bataillon direct überwiesen; ein Regiments-Besell vom 17. Juni ordnete daher an, daß kein Soldat ein Stüd dieser Wasse in einen anderen Truppentheil, als blos in dem Fall, wenn er als Janitschar zur Musik kommandirt war und mithin in den namentlichen Listen des Bataillons verblieb, mitnehmen durfte.

Am 9. Juli waren die Armatur- und Lederzeugstücke für das Regiment größtentheils angelangt, so daß das vom 6. und 10. Garnison-Bataillon leihweise erhaltene Lederzeug an die 16. Divisions Garnison-Compagnie zurückgeliefert und das bisher beim 1. Bataillon in Gebrauch gebliebene schwarze Lederzeug des Füsstler-Bataillons ehemaligen 36. Jusanterie-Regiments auf der Regimentskammer dis zur weiteren Abgabe asservier werden konnte. Das Eintressen der Rochgeschirre für das 2. Bataillon verzögerte sich jedoch dis zum 16. Januar 1821, so daß also erst an diesem Tage das Regiment in Ausrüstung und Be-

fleidung complet ajuftirt mar.

#### Garnifon=Berhältniffe.

Wie icon oben ermabnt, batte ber eigentliche Dienftbetrieb beim Regiment bereits am 7. April feinen Anfang genommen. Der Dienft war nicht leicht, ba die Lage Luremburgs auf fteilen Felsenhöhen den Bachbienft febr beschwerlich machte. Ueberdieß mar bas Berhältnig amifchen ber Burgericaft und bem preufischen Militar icon bamale nicht bas befte und gablreiche Reibereien befundeten die Spannung, welche faft unausgesett in ben Gemuthern gabrte. Roch geborte Luremburg nicht bem beutschen Bunde an und bie Bewohner, wenn auch beutschen Ctammes, ertrugen nur widerwillig bie fremde Befatung, trotbem fie gerabe Diefer eine nicht unerhebliche Ginnahme verdantten. Die Wirthshäufer bes Bfaffenthals maren ber Sauptichauplat ber ftattfindenden Reibereien. Um biefem Unfuge nach Möglichkeit zu fteuern, maren von ben Compagnien "Sittengerichte" gewählt, welche auf 20 Mann per Compagnie festgefett unter bem Borfit bes Capitains bas Betragen ihrer Rameraben gu übermachen hatten. Spater murben bieje Sittengerichte aufgehoben und aus ben bagu bestimmten Mannichaften bie Burbigften ausgewählt, welche bei Stand- und Rriegsgerichten als Richter fungirten und ein fur alle Dal vereidigt murben. Schlechte Führung gog die Entfernung von biefem Ehrenamte naturgemaß nach fich.

Auch auf die geselligen Berhältniffe des Offigier Corps influirte die gewissermaßen preußenfeindliche Stimmung der Luxemburger Bevölkerung. Ein Berkehr mit dem höheren Bürgerstande und den Luxemburger Beamten sand fast gar nicht statt, sondern die Offizier Corps blieben mit wenigen Ausnahme-Fällen auf sich angewiesen; dieses Berhältniß änderte sich auch trog der Länge der Zeit nicht, in welcher das Regiment in Luxemburg stand.

Gouverneur ber Festung war im Jahre 1820 General-Lieutenant Prinz Ludwig v. Hessen-Homburg (Chef bes 16. Infanterie-Regiments)

Durchlaucht. Commandant : Dberft du Moulin.

Die Besatung bestand außer ben Regimentern 39 und 40 aus bem 1. Bataillon 17. Infanterie-Regiments (4. Westphälischen), welches am 17. Mai 1820 in Luxemburg einrickte; ber reitenden und 4. Fuß-Compagnie der 8. Artischeie-Brigade (Rheinischen) ber 2. Compagnie 7. Bionier - Abtheilung (Westphälischen), des 30. Insanterie-Regiments (4. Rheinischen) Garnison-Compagnie und der 16. Divisions-Garnison-Compagnie

Im Laufe ber fpateren Jahre bilbete abwechselnd ein Bataillon bes 30. Infanterie-Regiments einen Bestandtheil ber Luxemburger Garnison.

Das Regiment hatte zur Zeit ber Errichtung die Bauban-Kaferne überwiesen erhalten, am 5. April 1820 bezog das 2. Bataillon die Reiter-Kaferne und am 17. Mai außerdem die Theresia-Kaferne. — Bom 1. August ab trat 1/4 jähriger Wechsel ber Kasernements ein.

Die Compagnien führten ihre Menagen für fich; erst nachdem am 13. März 1826 die Festung unter entsprechender Feierlichkeit dem deutschen Bunde übergeben worden war und die im preußischen Staate geltenden Borschriften für die Garnison-Berwaltung in Kraft traten (4. September 1826) wurden allgemeine Dampftuchen eingerichtet, so daß vom 1. Dezember 1827 die gemeinschaftliche Speisung der Truppen beginnen konnte.

Für den Mittagstisch des Ofsizier-Corps des 39. und 40. Regiments hatte die Commandantur einen Saal in der Congregations. Caferne überlassen, welcher gleichzeitig zu den periodisch abzuhaltenden Vorlesungen, als Fechtsaal u. s. w. benutt wurde. Am 15. Oktober 1828 erst wurde das Militair-Casino eröffnet und dem Ossizier-Corps der

Barnifon als willfommener Bufluchtsort übergeben. -

#### Befleidung und Musruftung.

Trot ber Erfahrungen ber letten Kriege war toch sowohl Bekleibung als Ausruftung mit bem heutigen Ajustement bes preußischen Solbaten verglichen in vieler Beziehung unbequem und selbst gegen bie Unbilben ber Witterung nur mangelhaft schützenb. — Besonbers galt bieses vom Czatot, ber ben Kopf arg brudte und vom sogenannten Unisormsrod, welcher ben Unterleib unbededt ließ und baburch Berkaltungen begunftigte. — Bei Stiftung bes Regiments 1820 waren folgende Be-

fleidungsftude im Gebrauch :

Der Czatot. Derfelbe mar von ichmargem Filg 61/2 Boll boch und am oberen Rande mit einer bei ben Bemeinen glatten, bei ben Unteroffizieren ausgezadten wollenen Treffe eingefaft. Auf ber Borberfeite murbe vermittelft einer Maraffe ber fcmarg und weiß wollene Bompon. bas Nationalabzeichen, aufgestedt, bas bei ben in ber 2. Rlaffe bes Golbatenstandes befindlichen Leuten mit grauem Tuche überzogen mar und in ber Golbateniprache ben Ramen "Maus" führte. Bur Bergierung biente eine aus weißer Baumwolle gefertigte Corbonichnur, welche in einer breiten geflochtenen Rette auf bem Schirme auflag und bann von ber rechten Oberfeite bes Czafots auf Die Schulter herabfiel, mo fie in 3 Trodbeln endigte und an ben 2. Knopf ber Montirung befestigt murbe. Bei Offizieren maren ber Bompon fomobl als bie Cordonidnur und die Trodbeln von Gilber, ber gange Czafot von feinerem Filg. - Bon ihnen wie von ben Mannichaften murbe ber Czafot gum gewöhnlichen Dienft mit einem ichmargen machsleinenen Ueberzuge verfeben. Dienft trugen die Offigiere einen breiftutigen Filgbut mit ichmargem Teberbuich.

Der Uniformsrod war von blauem Tuch mit 2 Reihen Knöpfen versehen die 1½ Zoll auseinander standen. Die roth gefütterten Schöße reichten bei den Offizieren bis über die Rniekehle, waren aber bei den Mannichaften kurzer. Die ganz rothen hohen Kragcu waren durch 3 Haken geschlossen. Die Uermelausschläge hatten anfäuglich gelbe mit rothem Paspoil, später rothe mit hellblauem Paspoil umgebene Patten; die Achselklappen waren blau.

Die Beinkleiber unterschieden sich bis 1832 nur bei den Offizieren durch die breiten rothen Streifen, wie sie noch jest von der Generalität getrageu werden, von den heut gebräuchlichen, jedoch wurden
dieselben dei Paraden auch von den Mannschaften mit Strippen versehen. Als Parade- und Sommerdiensthosen wurden bis 1836 weiße
Stiefelettenhosen getragen, diese aber durch die 1831 eingeführten weißen

Pantalons verdrängt.

Die Feldmützen waren ursprünglich von grauem Tuch mit rothem Randbesatz und wurden zum Dienst mit einem wachsleinenen Ueberguge versehen. Seit 1821 wurden die Mützen von blauem Tuche an-

gefertigt.

Jum kleinen Dienste trugen Unteroffiziere und Gemeine eine Jacke von grauem Tuch mit bleiernen Knöpfen. 1821 trat an ihre Stelle eine blautuchene Jacke mit hohem blautuchenem mit rothen Spiegeln verzierten Kragen und einer Reihe weißer Knöpfe. Die Unteroffizierjaden waren mit Schößen versehen; die Gemeinensaden erhielter solche erst 1835. Der Mantel hat sich sowohl bei Offizieren wie Manntchaften nur unwesentlich geändert. Neben dem Mantel war für Offiziere der schwarze Ueberrock ursprünglich zum Ueberziehen über die Uniform be-

ftimmt, boch wurde berfelbe balb allein getragen und galt mahrend bes Binters als Dienstbekleibungsstud, zu bem bie Scharpe angelegt werben burfte.

Die 1820 noch in Gebrauch befindlichen Schmuttamafchen

tamen 1825 in Wegfall.

Die Bewaffnung bestand 1820 aus Steinschlofigewehren meist französischer Art; dieselben wurden im Laufe der Jahre durch preußische Gewehre erset und dienten zu Ererziergewehren.

Die Seiten gewehre waren von altpreußischer Form mit Stich. blatt versehen. Diefes fiel fpater hinmeg und erhielten bie Gabelichei-

ben am unteren Ende einen Deffingbeichlag.

Das Lederzeug wurde freuzweis über die Brust getragen und waren die breiten Tornistertragriemen noch durch einen Querriemen verbunden. Die große mit einem Messingschilde versehene Patronentasche sabels bedecken.

Die Erommeln waren boch und ftatt ber jetigen Signalhörner

befanden fich 1820 noch Flügelhörner im Bebrauche.

#### Berichiedene Greigniffe.

Am 4. Juni 1820 wurde das Regiment zum erstenmale durch den Inspecteur General-Major v. Müffling inspicirt, und am 11. Juni erfolgte die Besichtigung durch den commandirenden General des VIII. Armee Corps, General der Cavallerie von Thielemann. — In den ersten Jahren des Bestehens des Regiments wurde der gewöhnliche Dienstetrieb durch keine außergewöhnlichen Ereignisse unterbrochen. Derselbe erlitt zwar, was das Exerzieren anbetrifft, allerdings manche Aenderung, da gerade in dieser Zeitperiode mannigsache neue Bestimmungen erschienen, welche eine Vereinsachung des Exerzier-Reglements bezwecken.

So tam ber im Jahre 1820 noch übliche Barademarich im langfamen Schritte allmählig außer Gebranch und wurde im Mai 1828 auch für diefen die im Juni 1821 eingeführte Cadence des Deplopirschritts

bon 108 Schritt in ber Minute festgefest.

Im Januar 1821 fiel beim Brafentiren bas Borgreifen bes Flu-

gelmanns fort. -

Am Nachmittag bes 23. Juni 1821 traf Seine Majestät ber König Friedrich Wilhelm III. in Begleitung bes Generals und Flügel-Adjutanten von Wigleben und bes commandirenden Generals von Thielemann in Luxemburg ein, besuchte am 24. Juni den Gottesdienst, wo die Sänger-Chors des 39. und 40. Regiments die Ehre hatten, vor Seiner Majestät die Lithurgie zu singen und die Allerhöchste Justiedenheit zu erringen, und besichtigte am 25. früh 1/29 Uhr auf dem Glacis vor dem Reuthore die beiden neusormirten Regimenter. Das Regiment war zu dieser Inspicirung mit 14 Rotten der Zug erschienen und in Colonne ausgestellt. Der Parademarsch wurde im Geschwindschritt aus-

geführt. Seine Majestät der König waren über die Leistungen des Regiments jo befriedigt, daß dem Regiment eine 14tägige Ruhe gewährt wurde; ein jeder Sänger erhielt außerdem noch eine Remnneration von 1 Franken.

Auch im folgenden Jahre wußte sich das Regiment bei den in gewöhnlicher Reihenfolge sich solgenden Besichtigungen so auszuzeichnen, daß es laut Allerhöchster Cabinets-Ordre vom 31. October 1822 gemeinsam mit seinem Schwesterregimente unter den Regimentern des VIII.

Armee Corps lobend hervorgehoben murbe.

An den größeren Herbstübungen, die seit den Freiheitskriegen jährlich statsanden, kounte wegen der eigenthümlichen Berhältnisse der Bejatung der Bundesfestungen das Regiment unr mit 1 Bataillon theil nehmen. In den ersten Jahren des Bestehens schein das Regiment überhaupt nicht die Festung zu diesem Behnse verlassen zu haben, und nur im Berbande mit dem 39. Regiment in der Umgegend von Luxemburg den Feld- und Borposten-Dienst geübt zu haben. Erst die Parolebücher vom Jahre 1825 weisen nach, daß zur Theilnahme am Königs-Manöver bei Cobsenz ans dem Regiment ein Bataillon sormirt wurde, welches mit einem combinirten Bataillon des 19. Regiments ein combinirtes Regiment unter Commando des Serst-Lientenaus de Beaufort bildete. Die zurückseichende Mannschaft beider Regimenter stand unter Commando des Wasjor Roos und exerzierte bei Luxemburg im Regiment, wie sie auch hier im Feld- und Vorpostendienst gesibet wurde.

Die Abwesenheit des Manöver-Bataillons mahrte vom 16. August bis zum 26. September 1825. Auch bei dieser Gelegenheit hatte sich das Regiment die huldvolle Anerkennung Seiner Majestät des Königs errungen und die Königlichen an den Commandeur des Regiments ge-

richteten Worte:

Ich bin mit ber Propretät, Haltung und Ordung des combinirten 39. und 40. Regiments ganz vorzüglich zufrieden und gebe Ihnen Meine besondere Anerkennung hiermit zu erkennen waren wohl geeignet Offiziere und Manuschaften zu noch erhöhter Pflichterfüllung anzuspornen. Auch dem Sänger-Chord war die schmeichelhafte Auszeichnung zu Theil geworden, aus dem ganzen Armee-Corps zum Bortrage der Lithurgie vor Seiner Majestät ausgewählt nud über die Aussichrung der Gesange belobt zu werden. — Der bisher unter dem Tornister en bandolière getragene Mantel, wurde bei beigen Manöver zum ersten Mal über dem Tornister, jedoch um die 4 Ecken desselben gerrollt, getragen.

Leiber hatte bei diesem Mauover ber bisherige commandirende General bes VIII. Armee-Corps, General der Cavallerie v. Thielemann das Regiment nicht mehr sehen können, da ihn am 10. October 1824 ber Tod von seiner ereignisvollen Laufbahn abberusen hatte. An seiner Stelle war am 18. Juni 1825 der General der Cavallerie von Borstell zum commandirenden General des 8. Armee-Corps ernannt worden. hatte berselbe bereits während des Manovers Gelegenheit das Regi-

ment sich in vortheilhaftester Weise präsentiren zu sehen, so wurde dieser Eindruck bei der nach dem Manöver am 18. October abgehaltenen Besichtigung nicht geschwächt und wurde auch hierbei dem Regiment das größte Lob zu Theil. —

Das Jahr 1825 hatte ber Armee laut Allerhöchster Cabinets. Orbre vom 18. Juni, bem 10jährigen Jahrestage der Schlacht von Belle Alliance, die Stiftung des Dienstanszeichnungs. Krenzes für Offiziere nach 25jähriger treuer Dienstzeit und der Dienstanszeichnung 3ter 2ter und Iter Classe su Unterossiziere und Gemeine nach 9, 15 und 21jähriger Dienstzeit gebracht.

Das Diensitrenz erhielten vom Regiment Oberstlieutenant de Beaufort, Major v. Kölischen,

Capitain v. Zaborowski,

v. Roberts, Halliersch.

Bur Bertheilung ber Dienstauszeichnungen war ber Stiftungstag bes Regiments, ber 31. März 1826 gewählt und wurden hierbei 17 Dienstauszeichnungen 1. Klasse, 33 2. und 2 britter Klasse vertheilt. Unter ben Mannschaften, welche bie Dienstauszeichnung 2. Klasse erhielten, befanden sich 2 Mustetiere und 1 hornist. —

1826 betheiligte fich bas 1. Bataillon bes Regiments an ben

Uebungen ber 16. Divifion bei Trier.

Für die Winterbeschäftigung des Regiments giebt der darüber existirende Regiments-Besecht vom September 1826 Aufschluß. — Der Regiments-Commandeur exerzierte ein Mal im Monat im Regiment, die wachfreien Tage wurden den Compagnien und Bataillons gelassen. Ein Mal monatlich fand das Exerzieren des Bataillons, der Tirailleurs, das Einüben am Geschütz statt.

Die Bataillong-Commandeure hatten ihren Offizieren Borträge zu balten und außerbem fanden Mittwoch nach Barade Borlefungen im

Saale ber Congregationstaferne ftatt.

Die Compagnie- Bataillons- und Regiments-Schulen begaumen mit bem 1. October und dauerten bis zur Einstellung der Rekruten am 1. März. — 1827 nahm das Regiment zum ersten Male in seiner ganzen Stärke am Manöber auf dem Hundsrüden, bei Castellaun Theil. Rur ein Wachbetachement blieb unter Besehl des Capitain Roberts in Luxemburg zurück, während Detachements aus Trier und Saarlouis die abgerückte Garnison ersetzten.

Am 21. September 1828 marichirten nur 278 Mann per Regiment 39 und 40 gu ben Borposten-Uebungen bei Saarburg; bieselben

maren in ein combinirtes Bataillon formirt.

Am 30. März 1828 hatte das Regiment den Berluft seines 1. Commandeurs zu beklagen, indem derselbe laut Allerhöchster Cabinets-Ordre von diesem Tage zur Allerhöchsten Disposition gestellt wurde.

Oberst-Lieutenant v. Kesteloot vom 31. Infanterie-Regiment wurde für ihn zum Commandeur bes 39. und 40. Infanterie-Regiments ernannt.

Mit seinem Commandeur hatte auch der bisherige Regiments-Abjutant Premier-Lieutenant Weyler vom 39. Regiment seine Stelle niedergelegt und wurde an seine Stelle der Seconde-Lieutenant v. Schmid vom 40. Regiment unter Aggregirung bei dem Stabe des 39. Regiments zum Regiments-Abjutanten beider Regimenter erwählt.

#### Fahnen : Weihe 1829.

Das Jahr 1829 umichlog für bas Regiment bas wichtigfte Greig. nig, bas fconfte Geft, welches es feit bem 9jahrigen Beitraume feines Bestehens zu feiern Gelegenheit hatte. Seine Majestat ber Ronig batte laut Allerhöchfter Cabinets-Drbre vom 14. Mai b. J. bem 39. und 40. Infanterie-Regiment (7. und 8. Referve) allergnäbigft Fahnen zu bemilligen geruht, und Geine Excelleng ber General ber Cavallerie und commundirende General bes 8. Armee-Corps v. Borstell zu ihrer Ginweihung und Uebergabe an die Truppen ben 16. August bestimmt. Am Morgen biefes Tages 9 Uhr versammelten fich in ber Commandantur, wo der commandirende General fein Quartier genommen hatte, mehrere preugische Generale, fammtliche Stabs-Dffiziere, Die in Luremburg anwesenden Roniglich Riederlandischen Offiziere, Die Offizier-Corps beiber Regimenter und per Bataillon 1 Unteroffizier und 2 Gefreite als Deputation ber Unteroffiziere und Golbaten, um ben Act ber Annagelung ju vollziehen. Rach Beendigung biefes Actes um 11 Uhr wurden bie Fahnen burch Seconde-Lieutenant von Budberg und 2 Unteroffigiere per Bataillon ercl. Fahnentrager auf ben gum Gottesbienft bestimmten auf bem Glacis ber Festung gelegenen Blat gebracht, mo bie beiben Regimenter in einem nach einer Scite offenen Carree aufgestellt maren. Die Bataillone ftanden nach ber Mitte in Colonne, bas 1. Bataillon 39. bem 2. Bataillon 40sten Regiments gegenüber, im rechten Bintel ju bem bie offene Seite bes Carrees einnehmenben Altare, bas 2. Bataillon 39. und 1. Bataillon 40ften Regiments neben einander vis-a-vis bem Altare, Die Fahnen por ber Intervalle gwifden ben letigenannten Bataillonen, zu beiben Seiten berfelben bie Lieutenants Michaelis und v. Rekowsky, als jungfte Lieutenants bes Regiments.

Als die Generalität und sammtliche in Luzemburg garnisonirende Ofsiziere in das Carrée getreten waren, hielt der Divisionsprediger der 16. Division und Garnisonprediger von Luxemburg Boyde die Weiherede, in der er mit trefslichen, zu Herzen dringenden Worten die hohe Bedeutung des Tages, eines Shrentages für das Regiment, hervorbod, und den Dankesgesühlen Ausdruck versieh, welche jedes Mitglied des Regiments erfüllten. Lebhaft sührte er seinen Zuhörern die Vergangenheit vor Augen, in welcher der Allmächtige die preußischen Wassen so sich

lich gesegnet, in welcher die preußischen Banner den Truppen von Sieg zu Sieg vorgeweht hatten; lebhaft wies er hin auf die heiligen Berpflichtungen, die jeder Einzelne übernehme, die hohen Sinnbilder Königlicher Gnade in unwandelbarer Treue zu schützen und zu schirmen und die Stunde zu vergessen, da diese Shrenpaniere den Bataillonen übergeben wurden. — Leider sehlt es an Raum die ganze herrliche Robe diesem Schriftchen einzwerleiben, doch ist sie der Bergessenheit entriffen und befindet sich gedruckt in der Regiments-Bibliothet.

Und als nun das Amen ericholl, jenkten sich die vor den Altar gebrachten Fahnen um nunmehr die göttliche Weihe zu empfangen, auf daß ihr Anblid zur Stunde des Kampfes die Krieger mit unüberwindlichem Muthe, die Feinde aber mit Schrecken erfülle! —

Bei der nun folgenden feierlichen Uebergabe der Fahnen an die Regimenter hielt Seine Excellenz der commandirende General v. Borstell folgende Rede:

"Seine Majestät der König hat dem 39. und 40. Infanterie-Regiment (7. und 8. Reserve-Regiment) diese Fahnen zu verleihen geruht, süber welche die priesterliche Weihe im Namen Gottes jest ausgesprochen worden ist. Die Regimenter sind durch dieses Gnadengeschent Seiner Majestät unseres Königs den älteren Regimentern der preußischen Armee gleichgestellt, welche sich ihre Fahnen durch Kriegsthaten erworben haben.

Ihr sehet ein, mas und wie viel Euch als braven Preußen noch zu leisten obliegt, wenn einst der König Euch in den Krieg ruft.

Im Auftrage bes Königs unseres herrn, übergebe ich nunmehr biese Fahnen bem 39. Infanterie-Regiment (7. Reserve-Regiment und biese Fahnen bem 40. Infanterie-Regiment (8. Referve-Regiment). Den ehrenwerthen ersten Soldaten-Sid — treu zu sein ben religiösen Berpflichtungen, welche Ihr Gott, bem Könige und dem Baterlande schuldig seid — habt Ihr bereits bei Eurer Aushebung zum stehenden heere ausgesprochen.

Derfelbe Gib bindet Euch von jest ab ganz besonders an Eure Fahnen, in welchen ihr das sinnbildliche Ordnungs, und Bereinigungs-Zeichen Eurer vaterländischen Trene, heilig gehalten von allen Böltern, zu verehren habt.

Ihr werdet demnächst diese Fahnen von jest ab bei jeder feierlichen Gelegenheit, im Frieden wie im Kriege Euren Batait-lonen vorweben seben.

Ihr werdet ihnen gur Aufrechterhaltung ber prengischen Shre im Kampfe auf Leben und Tob, jum Augen bes preugischen Baterlandes und der beutschen ober anderer Bundesstaaten Gures Königs, in ben Schlachtgefilden oder zur Bertheidigung biefer und anderer Balle und Mauern, mit bem freudigften Breugischen

Muthe folgen.

Möge ber Sieg sich diesen Euren Fahnen stets anschließen! Ich bege zu Euch bas beste Bertrauen, Ihr werdet Euch bes Besitzes Eurer Fahnen, im Frieden wie im Kriege durch Wohlverhalten, durch Erfüllung jeder Soldatentugend stets würdig zeigen.

Und nun niöchtet Ihr gern unserem hochverehrten König und herrn Euren freudigen Dant für die Berleihung der Fahnen in

einem einmuthigen, vollherzigen Lebehoch aussprechen.

Ich, Ener commandirender General rufe Euch ein solches Lebehoch als Ausbruck ber ehrfurchtsvollsten Anhänglichfeit an unfern König zu.

Es lebe ber Ronig! hoch! und abermals hoch! und abermals

hoch!"

Im Garten des Militär-Kafino's versammelte sich hierauf das gesammte Difizier-Corps der Garnison zu einem Fest-Diner, zu dem auch die Bortepcefähnriche, der älteste Feldwebel jedes Bataillons und die Fahnen-

trager zugezogen murben.

Oberst v. Kesteloot welcher als Commandeur der beiden Regimenter 30 und 40 den ehrenvollen Auftrag erhalten hatte, die Gesundheit Seiner Majestät des Königs auszubringen, richtete an Seine Excellenz den commandirenden General des 8. Armee Corps v. Borstell folgende Borte:

"Die Berleihung der Fahnen giebt uns den schönsten, den sprechenbsten Beweis der Allerhöchsten Gnade, der Zusriedenheit und des Bertrauens Seiner Majestät des Königs. Es ist dies eine hohe Auszeichnung, die in der Regel nur Denjenigen zu Theil wird, die bereits Proben ihres Muthes, ihrer Entschlossenheit und Ausdauer bei Entbehrungen aller Art abgelegt haben; für uns gewinnt sie noch die Bedeutung, sie aus den Händen Eurer Ex-

celleng empfangen zu haben.

Als Organ des 39. und 40. Infanterie-Regiments (7. und 8. Reserve) ersaube ich mir Guer Excellenz zu versichern, daß wir tief fühlen, welche hohe Berpflichtungen wir mit dem heutigen Tage übernommen haben, nämlich die Fahnen stets rein und unbestedt in unserer Mitte zu bewahren und dadurch zu bethätigen, daß wir es zu würdigen wissen, einem Bolke anzugehören, daß, so weit die Geschichte reicht, durch Liebe und Treue gegen seinen Monarchen und durch ruhmvolle Thaten sich ausgezeichnet hat. In den innigen Vorgesthlen, daß wir uns des heutigen, für uns so wichtigen Tages, mit freudiger Rührung stets erinnern und besonders, da, wo es darauf ankommen sollte, die Rechte Seiner Majestät zu vertreten und die Ehre des preußischen Ramens zu bewahren, uns als würdige Söhne unserer hohen Ahnen und uns

feres Baterlandes zu betragen miffen werben, übernehme ich für biefe Regimenter bie Burgichaft.

Und so erlauben Guer Erzelleng, meinen unterthänigsten Dant gegen Seine Majestät ben König für biesen Beweis hoher Gnabe und bie Bersicherung ber unverbrüchlichsten Treue burch ein lebhaftes hurrah! aussprechen zu burfen!

Es lebe Seine Majeftat ber Ronig!!!

Rur wenige Derjenigen, welche biesem für das Regiment so sestieden Tage beiwohnten weilen noch unter den Lebenden; die damals noch bedeutende Anzahl der Unterossiziere und Soldaten, welche die große Ruhmeszeit der preußischen Armee mit ersochten, für die Bestreiung des Baterlandes geblutet hatten, ist jest verschwunden, und neue Generationen sind an die Stelle der alten Beteranen getreten, welche damals noch in den Reihen des Regiments standen. Der Geist ist aber derselbe geblieben, und die Bürgschaft, welche der hochverehrte Commandeur Oberst v. Kesteloot in seinen Dankesworten übernahm, als das Regiment die heiligsten Sinnbilder Königlicher Gnade empfing, ist auch heute das Loosungswort, welches in jedes Soldaten Herzen lebendig ist, der die Nummer 40. auf seinen Schultern trägt. Derselbe Dank, welcher unsere Wäter erfüllte, als sie zum erstenmale die Fahnen in ihrer Mitte erblickten, ist auch in den Söhnen lebendig, und Böhmens Gesilbe geben Zeugniß, daß sie dersucht haben, ihn durch Thaten zu bewähren.

Den 17. August 1829 wehten die Fahnen des Regiments zum ersten Male den Bataillonen voran, als sie zur Parade vor dem commandirenden General außrückten und weuige Tage später verließ ein combinirtes Bataillon unter Führung des Major Coustol mit der Fahne des 1. Bataillons die Garnison, um im Regimentsverbande mit einem combinirten Bataillon des 39. Regiments dem Königs-Manöver bei Kreuznach beizuwohneu.

Gegen Ende des Jahres verlor das Regiment, in dem durch Cabinets-Ordre vom 22. October 1829 zum Commandanten von Mainz ernannten General-Major v. Müffling, den 2. seiner Mitbegründer und einen ebenso humanen als väterlichen Borgesetzen. An seiner Statt erhielt General-Major v. Schütz die Inspection der Besatzung der Bunbessestungen.

#### Greigniffe

während der Belgischen Revolution 1830-1832.

Faft ichien es als follten die vor wenigen Monden bem Regiment verliehenen Fahnen recht balb zu ernstem Streite ben Bataillonen vorweben und fich bem Regiment die ersehnte Gelegenheit bieten, bas huldvolle Enabengeschent Seiner Majestät nunmehr auch wirklich zu verdienen und zu beweifen, wie es beffelben wurdig gewesen fei. —

In Frankreich hatte bie ewig unruhige Bevölkerung ben König Charles X. nach heftigen Kämpfen in ben Junitagen vom Throne ge-

ftogen und gur Flucht nach England gezwungen.

Belgien suchte bie Trennung von Holland und seine staatliche Selbständigkeit zu erzwingen, worin es durch Frankreich unterstützt wurde, welches bereits eine Armee an der Grenze zusammengezogen hatte. Dies Alles waren drohende Wolken, welche Preußen zur Borsicht mahnten, ba kein Mensch den Gang dieser Ereignisse vorauszusehen vermochte.

Durch Allerhöchste Cabinets. Orbre vom 24. August 1830 war die Inspection der Bundesfestungen zur Besatung der Festungen und Bewachung der Grenzen gegen Frankreich bestimmt. Das Regiment in seiner Garnison Luxemburg befand sich gewisser Maßen schon auf dem Kriegsschauplatze, da sich auch hier die Revolution, durch die Rathslosigkeit der Luxemburg besindlichen oberen Landesbehörde begünstigt, allmälig verbreitet und vom eigentlichen Belgien aus dis in die unmittelbare Rähe der Festung ausgedehnt hatte; selbst die Landbevölkerung war von Seiten der belgischen Insurgenten mit Wassen versehen worden.

Zwar hatte sich in London am 4. November eine Conferenz versammelt, zu der die Großmächte Europas ihre Bertreter gesandt, um einem allgemeinen europäischen Kriege vorzubeugen und über eine friedliche Lösung der Berwickelungen zu berathen, allein dieselbe hinderte den Fortgang der Revolution nicht. Aus diesem Grundeberhielt das Gouvernement von Seiten des deutschen Bundes Befehl für Sicherung der Festung Sorge zu tragen und einem Coup de main auf dieselbe vor-

zubeugen.

Für die Garnison Luxemburg und somit auch fur das Regiment Rr. 40 erschien nunmehr eine bewegte, anstrengende Zeit; ganze Compagnien besetzten die Thorwachen, Detachements wurden in die Außenwerke gelegt, alle Wachen und Posten mit scharfen Patronen versehen

und Loofung und Feldgeschrei ausgegeben.

Alles Exerzieren sand nur mit vollständigem Marschgepäck statt. Gleichzeitig begann die Armirung der Festung gegen einen gewaltsamen Angriss, wodurch zu dem bedeutenden, durch die Umstände gebotenen Wachdienst der Arbeitsdienst trat; außerdem wurden vom 8. October ab täglich per Bataillon 1 Unterosssizier 14 Mann zur Ausbildung als Hülfsartilleristen tommandirt, welche Zahl im Januar 1831 auf 35 Mann per Bataillon erhöbt wurde.

Die Gefahr, welche von Westen dem Baterland zu drohen schien, veranlaßte die Allerhöchste Cabinets Drore vom 18. September 1830, nach welcher die Provinzen Westphalen und Niederrhein unter einen gemeinsamen Militär-Gouverneur gestellt wurden, zu welcher Stellung Seine Königliche Hoheit Prinz Wilhelm v. Preussen, Bruder Seiner

Majestät bes Ronigs berufen mar.

Die Kriegs-Reserven, welche Ansangs October entsassen werben sollten, mußten noch weitere 4 Wochen bei den Fahnen verbleiben, da das 8. Armee Corps und die Reserve-Regimenter auf den Etat des Garde-Corps von 678 Köpsen per Bataillon gesetzt wurden. In Folge dies erhöhten Etats bewilligten Seine Majestät durch Allerhöchste Cadinets-Ordre vom 19. October 1830 einem jeden Reserve-Regimente extraordinair 8 Seconde Lieutenants-Gehälter und gestattete gleichzeitig, daß, wenn die Regimenter Mangel an zu Offizieren geeigneten Subjecten hätten, aus den überzähligen Offizieren anderer Truppentheise nach ersolgter Einigung der gegenseitigen Regiments Commandeure dessalsige Borschläge gewacht werden konnten. Nach diesem Etat sührte das 1. Bataillou 23, das 2. Bataillou 22 Offiziere.

Mit dem Fortschreiten ber Armirung murden bie Außenwerfe voll-

ftanbig belegt.

So tamen vom 1. Bataillon 40: 1 Offizier 60 Mann nach Rebuit Fetschenhoff; 1 Offizier 60 Mann nach Wachthaus Ramigny und vom 2. Bataillon 40: 1 Offizier 87 Mann nach Rebuit Nenperg.

Im Januar 1831 trafen 272 Refruten für das Regiment ein, und im April wurden die Kriegsrescrven eingezogen und somit das Regiment auf den Kriegssuß gesetzt. Da die Besatzung Luxemburgs hierdurch wesentliche Berftärkung erhielt, wurde vom 1. Bataillon 40: das Fort Groß-Ballis mit 125 Mann unter Commando des Lieutenant v. Gellhorn belegt.

Die in der Landbevölkerung herrschende durch die in Arlon eingesetzte belgische Landesregierung genahrte Bewegung veranlagte erhöhte Borsichts-

magregeln. -

So erhielten am 28. April 1831 bie Compagnie-Chefs ben Auftrag bie benachbarten Dorfer in Bezug auf ihre Bertheidigungsfähigfeit refp. ber Urt ihres Angriffs zu recognosciren und barüber zu berichten, bei ben Tirailleur- und Felbbienftubungen mußten die Leute ftets fcharfe Munition mit fich fubren, die Revisionen ber Forts burch die Ronden und Batrouillen hatten burch bie unterirbifchen Communicationen gu gefcheben. Die Forts Dlift, Thungen und Charles hatten Tag und Racht Die Bruden aufgezogen, Die Barrieren geblendet und verriegelt, und mo bei anderen Forts gur Ablöfung ber außerhalb ftehenden Boften bie Bruden niedergelaffen merben mußten, maren die Befehlshaber ftrena perpflichtet, nach bem jedesmaligen Beraustaffen ber Ablofung bie Bruden wieder aufzugiehen und die Barrieren zu verschließen. Den gum Aufführen bestimmten Gefreiten murbe fatt ber Loofung ein anderes Wort als Ertennungszeichen gegeben. - Ein Commandantur-Befehl vom 30. April verfügte überbem, bag von ber auf bem Rham liegenden Dannichaft nur 1 Bataillon und von ber aus ber Dberftadt nur die Balfte Die Garnifon gum Dienft verlaffen burfte.

Bahlreiche Patronillen wurden täglich gegen die französischen Grenzen entsendet, wobei alle Borsichtsmagregeln gegen einen überraschenden Angriff zu beobachten waren. In ben Dörfern durfte tein Aufenthalt stattsinden, Offiziere und Unteroffiziere waren streng angewiesen, ans ihren Plätzen zu bleiben, und alle entgegensommenden Aderer, Bürger n. s. w. auszusorichen. Die Stärke dieser Patronillen war verschieden, durchschnittlich rückte alle 3 Tage eine große Patronillen von 200 Mann, gesührt von einem Stabs-Offizier oder Capitain aus, während an den übrigen Tagen kleinere Patronillen von 1 Ofsizier und 50 Mann die Umgegend von Luxemburg durchstreisten. Das Ziel und der Zweck dieser Fatronillen wurden streng geheim gehalten, und meist erhielt nur der Führer derselben kurz vor Abwarsch den darauf bezüglichen Besehl.

In einem eigentsichen seindlichen Busammenstoß kam es trot der Erregung der Luxemburger Bewölkerung nicht und selbst die am 9. Mai 1831 statigssandene Entwassenung der umtiegenden Ortschaften, welche durch das 1. Bataillon und die 4 Schütsenzüge des 2. Bataillons vorzenommen wurde, verlief ohne Gewaltthätigkeiten. Nicht ganz so spredict eine Expedition des 2. Bataillons des Regiments unter Führung des Major Kölichen und eines Zuges Ulanen unter Lieutenaut Hildebrand, welche auf die Nachricht hin, daß die verstärfte belgische Garnison von Arton mit einem Bataillon Jäger und einem Trupp berittener Gensdarmes sich gegen Mamer vorgewagt hatte, unternommen wurde. Bei Annäherung des Prensischen Detachements zogen sich die Jäger in einen undern Wald zurück, während die Gensdarmes im Dorse Mamer selbst Bosto sasten.

Der Abintant des Bataillons, Lieutenant Pfaff sprengte vor, um die Gensdarmen zum Rückzuge aufzusorbern, und holte als dieses verweigert wurde, den Zug Ulanen herdei, welche nun in das Dorf hinein sprengten, während die Tiraillenzsüge des Bataillons mit Hurrah solgten. Jest machte die belgische Cavallerie kehrt; da sie aber mit ihren schweren Gäulen nicht rasch genug sort konnten, so wurden mehrere Gensdarmen

niebergeritten.

Ganz leicht mochte es ber Luxemburger Garuison nicht gemacht worden sein, überall und stets mit gehöriger Besonnenheit aufzutreten, wenigstens zeigen die damaligen Commandantur-Besehle, welche das undemaffnete Ansgehen der Soldaten jelbst innerhalb der Festung verbieten, die Vorsichtsunafregeln, welche bei den Ablösungen genommen werden nunften, daß der Geist der Luxemburger Bevölkerung durchauß nicht riedliebend war. — Im Dorfe Sich dei Luxemburg besand sich ein belgisches Wachthaus, von welchem die belgische Fahne heradwehte. Trot des Verbots, dieses Dorf, welches soust wegen seiner Nähe einen beliebten Bergnügungsort der preußischen Soldaten bildete, zu betreten, vermochte doch die vom 1. Bataillon 40. Regiments gebildete Besatung des Fort Fotschenhof, nicht der Bersuchung zu widerstehen, sich wenigstens dieser Fahne zu bemächtigen.

Bei Nacht wurde dieser coup de main ausgesührt und gelang, ohne daß die belgische Bache nur etwas von dem Berluste ihrer Fahne

bemerkte. Lettere foll von bem gerabe in Luxemburg anwesenden Artillerie-Oberften v. Decker mit nach Berlin genommen worben fein. -

Ein folimmer Buntt in Diefer Zeitperiode maren Die fortmahrenden Bemühungen ber Insurgenten, Manuschaften gur Defertion und gum Eintritt in das belgische Beer zu verleiten. Bin und wieder gelang es wohl, oft aber tamen Die Aufwiegler ichlecht an, indem Die Dannichaften zum Schein zusagten, fich an einem von ber Westung entfernten Orte ftellten und bann bie Aufwiegler halbtobt fchlugen und in die Festung ablieferten, mo es ihnen in ben Rasematten ebenfalls nicht besonders erging.

Eines Tages tam ein zur Referve entlaffener Gefreiter ber 6. Comvaanie bes Regiments mit Ramen Thelen aus Bettenburg, welcher fich im Luxemburgifchen verheirathet hatte, mit ber Nachricht in Die Festung, bak von Seiten ber aufständischen Beborden Refruten-Bestellungs. Ordres ausgegeben wurden, indem er gleichzeitig eine folche Ordre vorlegte. In Folge beffen murbe ber aufftandifche Diftricts. Commiffar von Bettenburg Hanno verhaftet und die Refrutirung verhindert, der Gefreite Thelen aber, welcher nun nicht mehr in feine Beiniath gurudfehren tonnte, als

Unteroffizier beim Regiment angestellt.

Die Befatung hatte fich im Laufe bes Juni infofern geandert, als bas successive nach Luxemburg verlegte 30. Aufanterie-Regiment die Festung verließ, und an beffen Stelle Bundestruppen (Lippe-Detmold,

Lippe-Schaumburg und Balbed) einrudten.

Im Juli traf bas Fufilier-Bataillon 19. Infanterie-Regiments in Luremburg ein, fo bag in Diefer Zeitperiode Die Garnifon aus bem 39. und 40. Infanterie-Regiment, ben Bundestruppen und bem Füfilier-Bataillon 19. Infanterie-Regiments beftand.

Wegen bes erschwerten Dienstes erhielten bie Mannschaften bie volle

Keldportion. -

Bu bemerten ift noch, daß im Mai diefes Jahres die Mannichaften bes Regiments zum erften Male im Gebrauch bes Gewehrs als Stoß- und Bertheidigungsmaffe genen Cavallerie nach einer vom Regi-

ments-Commandeur gegebenen Juftruction unterrichtet murden.

Allmälig beruhigten fich jedoch die Berhältniffe im Luremburgifchen; Die Beschluffe ber Londoner Confereng führten nach ber Bahl bes Ber-30gs Leopold von Coburg jum Ronig ber Belgier ju einer Theilung bes Großherzogthums zwischen Belgien und bem Ronigreich ber Niederlande, in Folge beren die Festung mit ihrem gangen Rapon niederländisch blieb. Nichts bestoweniger murden die in der Festung getroffenen Borfichtsmaßregeln aufrecht gehalten, zumal ber Rrieg amifchen Belgien und Bolland, an bem fich auch eine frangofische Armee unter General Gerard trot des Nicht-Interventions. Brincips Frankreichs betheiligte, ohngeachtet aller Beschlüffe ber Londoner Confereng noch nicht beendet mar. Breugen hatte fogar zwifden Daas und Rhein ein Observations. Corps aufgeftellt. zu welchem im Rovember 1832 ber Inspecteur ber Besatung ber Bundesfestungen General-Major von Schütz Behus Uebernahme einer Brigade commandirt wurde. Die Inspection der Bundessestungen wurde durch Allerhöchste Cabinets. Ordre vom 4. November 1832 ausgelöst und die zu ihrer Besatung gehörigen Regimenter traten unter das Commando der resp. Commandanturen. — Nachdem 1833 der Frieden hergestellt war, wurde das Observations. Corps ausgelöst.

Inzwischen hatte 1832 ein anderer schlimmer Feind auf seinem unheilvollen Wege durch Europa die Festung heimgesucht; das war die Cholera, welche um so allgemeineres Entsetzen hervorries, als sich alle Absperrungsversuche, alle Borsichtsmaßregeln als unzureichend erwiesen. — Auch das Regiment mußte manchen seiner Kameraden dieser Seuche zum Opfer sallen sehen, doch Dank der Ausopserung des damaligen Regiments-Arztes Dr. Wapnitz und der hohen Lage Luremburgs waren die Berluste geringer als an anderen Orten. Dr. Wapnit wurde wegen seiner bewiesenen Thätigkeit auf Vorschlag des Gouvernements mit dem R. A. O. 4. Classe begnadigt.

Das Regiment hatte sich durch ben während der bewegten Zeitperiode gezeigten guten Geist die Allerhöchste Zufriedenheit errungen, die in mehreren Ordensverleihungen Ausdruck fand. Durch Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 30. März 1832 erhielt der Oberst und Commandeur

v. Kesteloot ben R. A. D. 3. Claffe mit Schleife.

Hauptmann Claren R. A. D. 4. Classe

Sec.-Lieutenant Andres bo.

Feldwebel Immendorf ber 8. Compagnie bas A. Ehrenzeichen.

Unteroffizier Kenn bo.

Durch Allerhöchste Cabinets. Orbre vom 1. November 1832 wurde versuchsweise in ber Bollstredung ber Strafe bes strengen Arrests eine Milberung eingeführt, indem bie Latten bei demselben wegsielen; die alte Art ber Berbugung bes strengen Arrests blieb jedoch bei ber Strafabtbeilung. —

Doch lange sollte dieses Berhältniß für das Regiment nicht mehr währen; das Jahr 1833 brachte die Scheidestunde von der Garnison, in welchem seine Wiege gestanden und in dem es 13 Jahre lang unter den wechselnbsten Berhältnissen, aber voller Freude für den Allerhöchsten

Roniglichen Dienst feine Pflicht erfüllt hatte.

Durch Allerhöchste Cabinets Orbre vom 30. Marz 1833 erhielt bas Regiment ben Befehl Luxemburg zu verlassen, und ba bas 39. Regiment baselbst zurüchlieb, wurde ber seit ber Errichtung bes Regiments

bestehende Berband mit Letterem geloft.

Der bisherige Commandeur des 39. und 40. Regiments Oberst v. Kesteloot wurde zum Commandanten von Saarsouis ernannt, und für das 40. Regiment nunmehr Oberstlieutenant Knappe v. Knappstädt vom 24. Insanterie-Regiment zum interimistischen Commandeur ernannt.

Am 18. und 19. April 1833 verließ bas Regiment Luxemburg, nachdem es durch folgenden Garnison-Befehl bie Genugthnung erhalten hatte, seine Dienste von ber höchsten Behörde anerkannt zu jehen.

"Barole-Befehl vom 17. April 1833."

Bufolge Allerhöchsten Befehls verlägt Morgen und Uebermorgen

bas Ronigliche 40. Regiment Die hiefige Garnifon.

Das Militär-Gouvernement tann bas Regiment, welches seit seiner Organisation während 15 Jahren ein Besatungstheil ber Festung gewesen ist, nicht ohne wahres Bedauern scheiben sehen; es sühlt sich gebrungen, bemselben bies auszudrücken und ihm hierdurch öffentlich zu bezeugen, daß es durch die bezeichnete Periode unvandelbar die Bahn ächter Diestehre versolgt und besonders in dem letzen außerordentlichen Zeitabschnitte rühmliche Beweise mistärischer Tüchtigkeit dessen inneren Gehalts und einer über alles lob erhabenen Gesinnung unerschütterlicher Treue und Liebe für König und Baterland vielsach abgeleat hat.

Wenn daher die Litche seines Anstretens aus dem hiesigen Garnison-Berbande lange fühlbar bleiben ung, jehen seine zurückbleibenden Waffenbrüder es doch um so zuverlässiger einer anderweitigen Bestimmung entgegengehen, als die wohlbegründete Achetung, die ihm folgt, es überall schnell wieder auf den ehrenvollen Staudpunkt stellen wird, den es hier einzunehmen und ununter-

brochen zu behaupten gewußt hat.

Das Militär-Gouvernement entläßt daher das Regiment in allen seinen Gliedern mit einem herzlichen Lebewohl und mit der Zusicherung steter aufrichtiger Theilnahme an seinen ferneren Schicksichen.

Für den abwesenden Gouverneur gez. du Moulin.

#### III.

# Garnison Coblenz und Ehrenbreitstein

April bis Juli 1833.

Obwohl die Bundesfestung Mainz dem Regiment als Garnison zurgewiesen war, so rückte doch das Regiment nicht direct nach seinem neuen Garnisonsort ab. Zusörderst bezog es Cantonixungen um Trier, und marichite von hier aus nach Coblenz und Chrendreitstein, woselbst es dis Ende Juli 1833 verblieb. 3 Compagnien des 1. Bataillons lagen hierbei in Toblenz, das 2. Bataillon und die 2. Compagnie waren auf Chrendreitstein untergebracht. — Der Aufenthalt in dieser Festung wurde um so nicht zur Förderung der dienstlichen Ausbildung benutzt, als im Ansange Mai

erft Refruten eingestellt worben waren, beren Dreffur noch nicht vollendet werben konnte.

Ueberdieß sollte ber Monat August noch in Cantonements bei St. Goar zugebracht werden, so daß auch das Scheibenschießen bis zu dieser Beriode beendet werden mußte. Alle freie Zeit wurde daher vorzüglich zu letteren Uebungen verwendet und wurden zu diesem Zwede dem Regimente sämmtliche Schießstände der Garnison zur Disposition gestellt.

Nachdem noch vor bem Ausmarsch am 23. Juli die Musterung und am 29. eine Besichtigung durch Seine Erzellenz den fommandirenden General stattgesunden hatte, verließ am 30. Juli das 1. Bataillon Coblenz um über Boppard und Oberwesel am 1. Angust seine Cautonements bei Bacharach zu beziehen. Es belegte hierbei 13 Ortischaften mit einer Stärke von 1 Stadsossizier 16 Offizieren, 931 Unteroffizieren, Chirurgen, Büchsenmacher und Gemeinen.

Das 2. Bataillon und ber Regimentsstad verließen am 31. Jusi Ehrenbreitstein und bezogen ebenfalls am 1. August Cantonements um St. Goar. Es war in 14 Ortschaften untergebracht und war start 1 Stabsofizier 19 Offiziere und 925 Unterossiziere, Chirurgen, Buchsemacher und Gemeine. Der Regimentsstab bejand sich in St. Goar. —

Wenn auch der Dienstbetrieb mährend dieser Cantonementsperiode gerade nicht vollständig sistirt murde, so war derselbe durch die Zersplitterung Compagnien und den Mangel an geeigneten Exerzierplägen äußerst erschwert, da außergewöhnliche Kosten der Staatskasse und erwachsen sollten. Wo es irgend auging, wurde in der Nähe der Ortschaften auf den Straßen und freien Feldern exerziert; durch Ausstellung von Feldwachen und einen zwischen den einzelnen Ortschaften etablirten Patronillengang der Feldwachdienst geübt und die Compagnien sier die in Mainz wegen der gemischten Garusson herrschenden besonderen Bestimmungen instruirt. —

Am 18. Angust verließ das 1. Bataillon nehst dem Regiments-Stabe die Cantonirungen und ruckte über Bingen nach Mainz, woselbst es am 19 eintraf. Das 2. Bataillon. welches über St. Goar marschirte, folgte am 19. und erreichte am 21. Angust seine neue Garnison.

Beide Bataillone marschirten bis eine halbe Stunde vor Maing in gewöhnlichem Marschanzuge; hier erst wurde ein größeres Rendezvous gemacht und die Toilette für das Einrüden vollendet; das heißt: die weißen Beinkleider angezogen und die Säbel, welche auf dem Marschan Tornister beseisigt wurden, in die Bandoliere gehängt. Am 19. resp. am 21. um 11 Uhr früh standen die Bataillone am Fuße des äußeren Glacis auf der Chausse en linie, woselbst Seine Königliche Hoerzog Ferdinand v. Würtemberg, Gouverneur von Mainz, die neuen Besatungstheile empfing und über sie bie Parade abnahnt. Hierauf ersolgte das Einrüden in Mainz, welches dem Regiment, das bisher nur in der Felsenwarte Luxenburg gestanden hatte, ein Eldorado dünken mochte.

#### IV.

## Garnison Mainz.

August 1833 - Februar 1851.

#### Garnifon-Berhältniffe.

Das Regiment bezog bei seinem Einrüden die vom 36. Regiment, welches nach Saarlouis gerückt war, innegehabten Kasernen und zwar wurden die Lyceum-Kaserne von der 1. Compagnie mit 172

n 2. " " 152

" 4. " " 146

" 7. " " 151

unb " 8. " " 165

in Summa 786 Mann,

bie Jacobsbergerhäufer-Raferne von ber 5. Comp. mit 166

, 6. , , 164

330 Mann,

und die Kaserne in Castel von der 3. Compagnie mit 144 Mann belegt, mahrend der übrige Theil der Mannschaften bei den Bürgern einquartirt murde. — Ebenso gingen die Allarmplate und Feuersommandos

bes 36. Regiments auf bas 40. Regiment über. -

Die Garnifon bestand aus preugischen, öfterreichischen und beffenbarmftabtifchen Truppen, und zwar ftanden von erfteren: bas 35. Regiment, bas 1. Bataillon 38. und bas 40. Regiment, eine Escabron 4. Dragoner-Regiments 1. Artillerie und 1. Bionier-Compagnie, von oftreichischen Truppen bas Regiment Langenau, bas Landwehr-Bataillon Diefes Regiments, bas 1. Landwehr-Bataillon bes Regiments Bergogenbuich, fpater Regiment Fleischer und die 17. Compagnie bes 1. Artillerie-Regiments und von Darmftabtern 1 Bataillon in Maing. aus ben frembartigften Beftandtheilen gufammengefette Garnifon machte eine große Angabl von Specialbestimmungen nothig, um Reibereien ber verschiedenen Truppentheile zu vermeiden. Aus diefem Grunde mar bie Stadt in bestimmte Rayons getheilt, beren Wirthshäuser ben verschiebe. nen Truppentheilen zu alleinigem Befuch zugewiesen maren. Gerabe biefe so heilsame Bestimmung gab zu vielen Uebertretungen und gerech-ten Strafen Beranlassung und so mancher 40er mußte die Luft nach einem Glafe Wein aus öftreichischem Ragon mit mehreren Tagen Ginfamteit im eifernen Thurme buffen. -

Dennoch lagen in manchen Rafernen Destreicher und Breußen in nächster Rabe; im Reduit Castel waren die Zimmer nur durch einen Korridor getrennt und es ist wohl nicht bas schlechteste Zeichen ber Disciplin im Regiment, bag trot biefer Berhaltniffe im gangen langen Beits ranme ber Anwefenheit bes Regiments in Maing ernfte Streitigkeiten

nicht borgetommen find.

Die höchste Festungs-Behörbe, das Gonvernement resp. Bice-Gonvernement wurde alternirend von Oestreichischer und Preußischer Seite in einem wechselnden Zeitraume von 5 Jahren besetzt; ebenso war es mit der Commandantur der Fall und zwar in der Art, daß einem Oestreichischen Gouverneur ein Preußischer Commandant zur Seite stand, und umgekehrt. Beim Einrücken des Regiments war Herzog Ferdinand v. Würtemberg Gouverneur, der Kaiserlich Königliche Feldmarschallseutenant Graf von Mensdorff Bice-Gouverneur, und der Königlich Freußische General-Lieutenant v. Müssling Commandant von Mainz.

Eigenthumliche Berhältnisse traten mahrend der Winterperiode bei den in Castel einkafernirten Truppen der Besatung ein; da die Berbindung zwischen diesem Fort und der Stadt nur durch eine Schissehrück hergestellt wurde, so war, wenn diese wegen des Eisganges ausgefahren werden mußte, die Besatung von Castel vollständig von Mainz getrennt, und nur durch Kähne konnte eine Berbindung, welche sich auf Ordonnanzen beschränkte, unterhalten werden. Je nach der Strenge des Winters danerte die Trennung längere oder fürzere Zeit, selten überschritt sie aber 8-14 Tage. In dieser Beit übernahm dann der älteste in Castel wohnende Capitain das Commando und war es dabei gleich ob dieser den Preußischen oder Oestreichischen Truppen angehörte.

#### Berichiedene Greigniffe.

Im September wurden per Bataillon 31 der ältest gedienten zur Kriegsreserve gehörigen Leute aus dem Regierungsbezirk Coblenz unter Führung des Lieutenant Grasen von Borke entlassen, dafür aber ebensoviel Refruten eingestellt; erst am 1. October kamen die übrigen Kriegsreserven aus den Regierungs-Bezirken Coblenz, Trier, Nachen, Coln und Duffeldorf und am 15. October 230 Kriegsreserven aus Duffeldorf zur Entlassung, im Ganzen 829 Mann, für welche das Regiment aus

Crenznach 146. Bernkaftel 151.

Solingen 296. Cöln 196.

Machen 40 Refruten

829 Refruten erhielt, fo bag

ber Ctat vorläufig noch berfelbe blieb.

Am 22. November besichtigte Seine Königliche Hoheit der Kronprinz bei seiner Anwesenheit in Mainz das Regiment, jedoch ohne eingestellte Rekruten. — Auch bei dieser Gelegenheit wußte sich das Regiment die Zusriedenheit zu erringen, so daß es durch Allerhöchste Cabinets-Orbre belobigt murbe. Wenige Tage barauf, bereitst am 26. November nutte jedoch bas 2. Bataillon bie Garnijon verlaffen, um bas 1. Bataillon 35sten Regiments in seinen Cantonirungen bei Frankfurt a. M. in Bodenheim und Bornheim zum Schutze ber in Frankfurt ta-

genden Bundesverfammlung abzulojen.

In Franksurt waren nämlich, eine Folge ber französischen Revolution von 1830 Unruhen ausgebrochen, benen am 3. April d. J. mehrere Soldaten zum Opfer gefallen waren. Da das Batailson nur in der Stärfe von 720 Mann ausrücken sollte, so blieben die Rektructund die zu ihrer Ausdildung nöthigen Unterossiziere und älteren Mannschaften in Mainz zurück und formirten eine Compagnie, deren Führung dem Premier-Lieutenant Buschbeck I. übertragen wurde; die Lieutenants v. Kessel und v. Hanstein traten zu derselben. Diese Mannschaften erhielten ihre Berpstegung von den reip. Compagnien des 1. Batailsons; sur Disciplin und Ansbildung aber war Premier-Lieutenant Buschbeck erantwortlich. Die Berdindung mit dem 2. Batailson wurde durch einen Briefpost Geurier unterhalten, der täglich Mittags 12 Uhr abging und 2 Uhr Nachts zurückehrte.

Der Dienstbetrieb bei biesem betachtren Bataillon mar nicht anders wie in der Garnison, nur daß es bereit sein nußte, beim Wiederaussbruche von Unruhen, nach Franksurt abzuruden. Während 16 Monaten, bis zum Mai 1835, blieb es von Mainz entsernt, zu welcher Zeit

es vom 2. Bataillon 35. Regiments abgeloft murbe.

Eine Genugthunng gewährte das durch Befehl des General-Commando's zur öffentlichen Kenntniß gebrachte Zeugniß der Ortsbehörde oben genannter Ortschaften, daß sie mit Bedauern eine Truppe scheiden sähen, die durch gute Disciplin, Ruhe und Ordnung sich die Liebe und Achtung der Einwohner erworben hätte.

Am 31. März 1836 tam die Tour des Anemariches nach Bockenheim und Bornheim an das 1. Bataillon und blieb, da das Bataillon nur die Stärke von 719 Mann haben sollte, auch von diesem eine combinirte Compagnie unter Premier-Lieutenant Pfaff, dem die Lieutenants

v. Lindenau und Bein beigegeben maren, in Maing gurud.

Durch Regiments-Besehl wurde übrigens versügt, daß zu dieser Compagnie nur gute Exerzierer und moralische Leute genommen werden dursten. Jede Compagnie des Bataillons ließ anßer dem Capitaind'armes 3 Unterossiziere zurück und das Bataillon gab 1 Tambour und 1 Hornisten an die combinirte Compagnie ab. Die Feldwebelgeschäfte wurden dem Unterossizier Kraus der 2. Compagnie übertragen.

Die Ruhe in Frankfurt a. M. wurde jedoch Dank der vorgenommenen Borsichtsmaßregeln nicht wieder gestört und so konnte das detachirte Bataillon bereits am 1. August desselben Jahres wieder in seine Garni

fon Mainz zurückehren.

Da ber bisherige Gouverneur von Mainz, Herzog Ferdinand v. Würtemberg am 21. Januar 1834 in Biesbaden plötlich gestorben

war, so trat bereits im März dieses Jahres der traktatmößige Bechsel des Gouvernements ein, und wurde dasselbe laut Allerhöchster Cabinets. Ordre vom 7. März Seiner Königlichen Hoheit dem Prinz Wilhelm von Preussen, Bruder Seiner Majestät des Königs, das Bice-Gouvernement dem Generalmajor v. Müffling übertragen, währeud Destreichsicher Seits Generalmajor Freiherr Piret de Bihain zum Commandanten ernannt wurde. Das General-Gouvernement der Provinzen Bestphalen und Niederrhein wurde aufgelöst. Behielt auch Seine Königliche Hoheit der Gouverneur seine eigentliche Residenz in Berlin, so war er doch oft in Mainz anwesend, und mehrere Male hatte das Regiment das Glück von ihm besichtiat und nuch belobiet zu werden.

Bu berfelben Zeit, burch Allerhöchste Cabinets-Orbre vom 30. März 1834, wurde General-Major v. Weyrach, bisheriger Commandeur ber 14. Infanterie-Brigade, zum Inspecteur der Besatzung der Bundessesiglungen ernannt und dem General-Major von Müffling der Charafter als General-Lientenant beigelegt. Oberstlieatenant Knappe v. Knappstädt wurde in seiner Stellung als Regiments-Commandeur bestätigt und zum

Oberften ernaunt.

Durch Allerhöchste Cabinets-Ordre b. b. 15. April 1835 erhielt bas 1. Bataillon, nachdem es in dem Bericht Seiner Excellenz des commandirenden General von Borstell über die stattgesundenen Truppenbestichtigungen als in vorzüglichem Zustand besindlich hervorgehoben worden war, eine Belobigung. Um 23. April 1835 wurde General-Major von

Groeben gum Inspecteur ber Bundesfestungen ernaunt.

Am 5. August 1836 tam zur successiven Erreichung ber etatsmäßigen Garbe-Stärke von 689 Köpse für das 1. und 678 Köpse für das 2. Bataillon incl. Unteroffiziere der im Herbst 1833 eingestellte Ersatzur Einstassungen. Hiervon waren jedoch die aus der Provinz Posen dem Regiment überwiesenen Leute, welche in das Königreich Posen übergetreten waren und volle 3 Jahre dienen mußten, ausgenommen. Un dem Corps-Manöver im Jahre 1836 bei Coblenz betheiligte sich das 2. Bataillon in der Stärke von 632 Köpse und trat in dieser Zeit mit dem 30. Insanterie-Regiment in den Regiments-Berband. In der Zeit vom 24. August — 18. September bezogen die Manöver-Truppen ein Zelt-Lager bei Coblenz. — Oberst von Knappe führte während des Manövers das 29. Landwehr-Regiment, behielt aber die Geschäfte des Regiments bei.

Die Unteroffiziere und Gefreiten, welche bem Manöver beigewohnt hatten, erhielten das Revue-Geschent von 5 resp. 10 Sgr. — Die zur Reserve abgehenden Mannschaften des Bataillons (169 Mann) verzichteten jedoch freiwillig auf dasselbe zu Gunsten der Wittwe des verstorbenen Feldwebel Schmitz. Oberst v. Knappe erhielt laut Allerhöchster Cabinets-Order vom 17. October 1836 den rothen Abler-Orden 3.

Claffe mit ber Schleife.

Im Juli dieses Jahres erhielt das Regiment 236 und zwar das 1. Bataillon 105, das 2. 131 neue preußische Gewehre, für welche eben so viele Exerciergewehre ausrangirt wurden. Im herbste 1836 wurde bie Reduction bes Regiments auf Garbe-Etat vollendet, und tamen bem gemäß, da am 15. October noch 397 Refruten eingestellt werben sollten,

1. alle Capitulanten, beren Capitulation abgelaufen mar und welche

biefelbe nicht erneuern wollten,

2. alle breijährig Bedienten,

3. die Leute, welche bei Entlaffung am 5. Auguft wegen nach zu bienender Festungsstrafe zurudbehalten sind und ihre Dienstzeit am 1. October vollendet haben,

4. Die im Berbft 1833 aus ber Proving Bofen eingestellten Leute.

5. alle Reflamirten und

6. von den Zweijährigen diejenigen, welche fich freigeloost haben, zur Entlassung per Bataillon circa 300 Mann.

Diese Ctatverminderung hatte für den Befleidungszustand des Regiments die gunstige Folge, daß nunmehr 3 Garnituren formirt werden

tonnten, mas bisher nicht möglich mar. -

Der Gesundheitszustand der Truppen in der Garuison Mainz und auch beim Regiment war bisher kein günstiger gewesen, da besonders die contagiöse Augenkrantheit, welche bereits im Jahre 1834 aufgetreten war, trop aller Borsichtsmaßregeln, trop der täglichen ärztlichen Revision in erschreckender Weise um sich gegriffen hatte. Da selbst die Fsolirung der Kranken in den Lazarethen: das Lappenhaus und die Angerne und ihre spätere Absührung in das zum Lazareth eingerichtete Schloß Bensberg kein volltommenes Verschwinden dieser bösen Krantheit bewirft hatte, so wurden selbst die Reconvalesceuten von den übrigen Mannschaften getreunt und in Cantonuenents bei Simmern gelegt.

Bur Aufsicht baselbst mar Premier Lieutenaut v. Gellhorn commaus birt und in dieser Function am 8. Juli 1837 burch Lieutenaut von

Budberg abgelöft. -

Im Februar 1837 wurde überdieß die Räumung des Weisenauer-Lagers angeordnet, und bezogen die 6. und 7. Compagnie, welche daselbst

einquartiert maren, Bürgerquartiere. -

Die übrigen Borsichtsmaßregeln zur Berhütung weiterer Austedung wurden verniehrt; während bisher auf 8 Mann ein Waschbeden geliesert worden war, erhielt jeder Mann sein eigenes Beden, das er allein zu benutzen und nach dem Gebrauche alsbald zu reinigen hatte; ebenso durfteieber Mann nur sein handtuch gebrauchen und die tägliche Revision Seitens der Compagnie-Chirurgen wurde auch auf die Wachen ausgedehnt.

3m Juni 1837 trat folgende Belegung ber Kafernen ein:

1. Bataillon Jacobsbergerhäuser Kaferne 350

Neue Raferne 130

Benedictiner-Raferne 138

Universitätsftraße, Schonbornerhof 7 (Offizierburichen)

635 Mann.

2. Bataillon

Weisenauer Kloster 320 "Lager 252 Bock-Kaserne 57

Universität

6 (Offizierburschen)

p. p. \_

635 Mann.

Am 4. November 1837 wurde au Stelle bes burch Allerhöchste Cabinets - Ordre vom 28. August zum Commandanten von Coblenz und Ehrenbreitstein ernannten General - Major von Groeben General-Major Quadt v. Hüchtenbrück, bisher Commandeur der 13. Infanterie-Brigade, zum Inspecteur der Besatzung der Bundessestungen ernannt.

In Folge beffen übernahm Oberft von Knappe bie Leitung ber Berbstübungen, welche biefes Jahr für bie Truppen ber Garnison in ber

Unigegend von Maing ftattfanden.

Die Entlassung der Reserven fand von jett ab nicht mehr im Frühjahr, sondern stets im herbst nach Beendigung des Manovers ftatt.

Am 4. März 1838 erhielt ber Schellbaumträger Stademacher die Erlaubniß zum Anlegen des Königlich Spanischen Maria-Jabella-Louisen-Ordens. Durch Allerhöchste Cadinets-Ordre vom 23. März wurde das von dem Commandeur Oberst v. Knappe eingereichte Abschiedsgesuch mit Berleihung des Charalters als General-Major bewilligt, und durch Allerhöchste Cadinets-Ordre vom 30. März die Führung des Regiments dem Oberstlieutenant Graf von Brühl vom 7. Regiment ibertragen. Derselbe tras am 10. Mai in Mainz ein und übernahm am 11. die Geschäfte des Regiments und besichtigte die Compagnien in der Citadelle.

Am 12. Juni trasen Seine Königliche Hoheit Prinz Wilhelm v. Preussen (Sohn Seiner Majestät bes Königs) in Mainz ein und ließen sich das Offizier-Torps ber Garnison präsentiren. Eine Parabe fand jedoch nicht statt, sondern wurde bis zur Wiederkehr Seiner Königlichen Hoheit am 23. Juni verschoben. — Am 24. Juni besichtigte Seine Königliche Hoheit die Preußische Besaung auf dem großen Sande, wobei das Regiment zu 15 Rotten der Jug ausrüste; am 25. wurden die Rekruten abtheilungsweise exerziert.

Da es ber Garnison gelungen war, die Höchste Zufriedenheit des hohen Inspicirenden zu erringen, so erhielt dieselbe eine 2tägige Ruhe. Am Abend des 24. wurden sammtliche Offiziere zum Ball befohlen.

Auch in diesem Jahre wurden die Herbstübungen unter Leitung bes

Inspecteurs bei Maing abgehalten und zu ben Feld- und Borpoftenübun-

gen fleine Bataillone formirt.

Am 9. September rettete Mustetier Heinrich Wattler ber 1. Compagnie mit Aufopferung seines Lebens ein Kind vor dem Ertrinken im Münsterweiher; er war zur Patrouille nach dem Gartenfeld commandirt und nahm sich kaum Zeit sich seiner Armatur-Stücke zu entledigen. Alls Anerkennung wurde p. Wattler durch Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 10. November mit der Rettungs-Medaille am Bande begnadigt und laut Regiments-Besehl zum Gespeiten ernannt. Der Feldwebel Immendorf hatte für die gleich entschosigiene Handlung, wodurch er einem Menschen das Leben gerettet, ebenfalls die Rettungsmedaille am Bande erhalten.

Um 1. October 1838 wurden an Stelle ber ummehr gang aufgelöften Garnison Compagnien die combinirten Reserve-Bataillone gebilbet, und jedem Armee-Corps eines berselben zugetheilt Bom Regiment wurden bereits am 1. October 2 Offiziere, später jedoch umr 1 Offizier

gur Dienftleiftung bei bemfelben commandirt.

Das neue Jahr 1839 begann mit einem Tranersalle, der auch das Regiment schmerzlich berühren mußte. Seine Durchlaucht der General der Insanterie, regierender Landgraf v. Hessen-Homburg, Gonverneur von Luxemburg, unter dem das Regiment gebildet worden war und 13 Jahre gestanden hatte, war am 23. Januar gestorben; die entseelte Hülle wurde unter allen dem Range des hohen Berstorbenen zusommenden Schrenbezengungen durch Mainz transportirt, um in heimathlicher Erde beigesetzt zu werden. Die Armiee legte um ihn eine Stägige Traner an, welche beim Regiment am 7. Februar begann.

In Frankreich hatte die politische Bewegung, welche seit 1830 sast unausgesetzt die Gemüther in Aufregung erhielt, wiederum einen bedrohlichen Charafter angenommen; auch der Thron Louis Philipps schwankte und das ermahnte die Nachbarstaaten auf ihrer Hut zu sein, daß nicht die

verderblichen Wogen über die Grenzen hinfiberfchlugen.

Nachdem bereits durch Allerhöchste Cabinets. Ordre vom 10. Dezember 1838 dem kommandirenden General des 8. Armee-Corps General der Cavallerie von Borstell das Commando über das VII. Corps übertragen worden war, wurden mit Beginn des Jahres 1839 die Regimenter des VII. und VIII. Corps auf den Kriegsfuß geseth. — Die serbst wurde am 8. Februar and für die Regimenter 39 und 40 ausgesprochen und dem Regiment am 14. Februar mitgetheilt. Demanfolge ging bereits am 15. ein Commando unter Hauptmann von Steprodt und den Lieutenants v. Goetzen und v. Ekensteen, 9 Unterofsisieren, 2 Hornisten und 1 Chirurg per Dampsschift nach Cöln ab, um dasselbst vom Commandenr der 15. Landwehr-Brigade die Kriegsreserve-Wannschaften abzuhosen. Zedes Bataillon erhielt 324 Mann, anserdem das 1. Bataillon für Manquements 9, das 2. Bataillon 11 Mann.

Am 28. Februar trafen die Reserven in Mainz ein, und nun ent-

widelte fich ein reger, burch bie Aussicht auf friegerische Thatigkeit noch

erhöhter Dienftbetrieb beim Regiment.

Da burch die Erhöhung bes Regiments auf den Kriegsetat die vorhaudenen Tuchbeinkleider und Jaden nicht ausreichten, um jeden Mann mit einer doppelten Garnitur zu versehen, so wurde sofort zur Renanfertigung dieser Kleidungsstücke geschritten und stellte zu diesem Behuse, das die disponiblen Schneider des Regiments nicht ausreichten, das 35. Regiment für das 1. Bataillon 4 und für das 2. Bataillon 6 Schneider auf Ausbille.

Da sich das Regiment so einzurichten hatte, daß es 6 Stunden nach Eintreffen der Marschordre ausrücken konnte, so wurden auch die Fahrzeuge in entsprechende Versassung gesetzt und Ales zum alsbafdigen Ausnarsch vorbereitet. Die beurlaubten Offiziere wurden zurück beordert und alle anderweitigen Veurlaubten offiziere wurden zurud beordert und Feldbienstäbungen nit vollem marschmäßigen Gepäck bildeten die Hauptbeschäftigung an den wachsreien Tagen, während die Wachtage selbst zum fleißigen Exerzieren in den Compagnien und Vataillonen und zur Nachhüsse ber mangelhaft ausgebildeten Reserven benntzt wurden.

Um für die eintreffenden Reserven Raum zu schaffen, war bereits am 26. Februar bas 2. Bataillon 38. Regiments nach Saarlouis abmarschirt, so daß die preußische Garnison nur aus ben Regimentern 35

und 40 und 1 Escabron Illanen beftand.

Wie im Jahre 1831 wurde auch dieses Mal die Hoffnung auf Krieg zu nichte gemacht. Schon im April durften Beurlanbungen der zu Haus am dringendsten nöthigen Wehrmänner anf unbestimmte Zeit eintreten, und am 28. Mai wurde die Entlassung der eingezogenen Kriegs-reserven verfügt, nachdem Seine Königliche Hoheit der Kronprinz noch das Regiment auf dem Kriegsetat am 21. Mai besichtigt hatte.

Durch Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 16. Juni 1839 murbe auch ber commandirende General von Borstell von der gleichzeitigen Führung

des VII. Armee-Corps entbunden.

Am 29. October ging das Gouvernement von Prengen auf Oestreich über, und wurde in Folge bessen General-Lientenant von Müssling zum Gouverneur von Coblenz ernannt, während der Inspecteur der Besatzung der Bundesssessungen General-Major Freiherr Quadt von Hüchtenbruck II. mit vorläusigem Beibehalt seiner Stellung als Inspecteur die Stellung als Commandant von Mainz erhielt. Zum Gouverneur wurde Seine Durchlaucht der Landger. v. Hessen-Homburg, Kaiserlich Königlicher General-Feldzengmeister, zum Bice-Gouverneur Seiner Excellenz der Feldmarschall-Lientenant Graf Leiningen v. Westendurg ernannt.

Am 30. März 1840 erhielt General-Major von Holleben, bisher Commandeur ber 14. Landwehr-Brigade, die Inspection ber Besatung ber Bundesfestungen.

Am 9. Mai besselben Jahres wurde ber commandirende General des 8. Armee Corps von Borstell auf sein Ansuchen in den Ruhestand versetzt, und trat General-Lieutenant v. Thiele II an die Spite des

Armee-Corps.

Den schmerzlichsten Berlust brachte für das gesammte Baterland der 7. Juni 1840; an diesem Tage Nachmittag 3½ Uhr entschließ Seine Majestät Friedrich Wilhelm III. im 70. Jahre seines vielgeprüften Lebens, im drei und vierzigsten seiner gesegneten Regierung, und Friedrich Wilhelm IV. bestieg den Thron seines Baters. Bereits am 10. Juni war die Trauerbotschaft nach Maiuz gelangt, und um 9 Uhr des Worgens an demselben Tage leistete das Regiment im Schönbornerhose dem neuen Herrscher den Eid der Treue auf die Fahnen, welche es allein der Huld und Gnade des hohen Verblichenen verdankte.

Am 14. Juni begann die swöchentliche Trauer. Die am 18. September stattfindende Feier der Erbhuldigung hatte eine allgemeine Amnestie für fleine Bergehen im Gesolge, und so mancher Sunder des Regiments, der zu unfreiwilliger Rube im eisernen Thurme verurtheilt war,

fah fich unverhofft ber Freiheit wiedergegeben. -

### Ronigs = Revue 1842.

Wie in Luxemburg so auch in Mainz brachten die Berhältnisse zum beutschen Bunde es mit sich, daß sich die Truppen nur abwechselnd und zum kleinen Theile an den größeren Herbstübungen betheiligen kounten. Die Umgegend dieser Garnisonen war daher der alleinige Tunnnelplatz, auf dem die Feld- und Borpostenübungen, die eigentliche Borschule zum Kriege, stattsanden, und selbst diese waren vom Wachdeinste, welcher keine Unterbrechung erseiden durfte, abhängig nud kounten nur in verhältnißmäßig kleinen Abtheilungen geübt werden. Nachdem das Regiments- und Brigade-Exerzieren beendet, wurden daher jedes Jahr aus den vorhandenen Bataillonen steine Bataillone formirt, um auf diese Art die Truppenkörper zu vermehren. So war es deun gekommen, daß seit dem Corps-Manöver im Jahre 1836 kein Theil des Regiments zu diesem Behuse die Garnison verlassen hatte.

Bei ber großen Königsrevne im Jahre 1842, bei ber unter ben Augen des Herrschers das VIII. gegen das VII. Armeecorps manövriren sollte, sollte jedoch die Inspection der Besatung der Bundesseschungen stärter vertreten sein und von jedem zu verselben gehörigen Regiment ein Bataillon abrücken. Um aber gewissermaßen dem ganzen Regimente die Ehre zu verschaffen vor Seiner Majestät dem Könige, der zum ersten Male seit seiner Thronbesteigung die Rheinischen Truppen inspicirte, zu erscheinen, wurde nicht das an der Reihe stehende 1. Bataillon zur Theilnahme bestimmt, sondern ein combinirtes Bataillon aus der 1. 3. 5. und 8. Compagnie in der Stärke von 602 Mann ge-

bilbet und zu beffen Commandeur ber alteste Stabs-Offizier bes Regiments Major Baron von Imhoff ernannt.

Die gurudbleibenden Manuschaften bilbeten ebenfalls ein combinir-

tes Bataillon unter Führung bes Capitain Hönig.
Am 8. August verließ bas combinirte Manover-Bataillon mit ber Fahne bes 1. Bataillons die Garnifon, um zuvörderft in ber Gegend amifchen Beltheim und Frankenweiler unter Commando bes Infpecteurs in ber Brigabe ju exergieren. Sierbei maren aus ben vereinigten 6 Bataillonen ber Inspection 2 Regimenter gu 3 Bataillonen gebilbet, und gwar bilbeten die Bataillone bes 35. 36. und 37. Regiments bas eine, die Bataillone bes 38. 39. und 40. Regiments bas andere combinirte Regiment. Letteres murde bom Dberften Grafen Bruhl geführt. Dit bem 20. August begannen die größeren Uebungen, welche gur Concentrirung bes gangen Armee-Corps in bem Lager bei Eustirchen führten, in welches fammtliche Truppen ben 29. Muguft einrudten. Diefes Lager mar mohl bas groß. artigfte, welches feit langer Beit ftattfand, und ba es auch bas lette mar, meldes Rheinische Truppen bezogen, fo ift mohl ein Rudblid auf baffelbe nicht ohne Intereffe.

Der Lagerplat umfaßte 375 Morgen und mar auf der Felbflur der Gemeinden Bullesheim und Eich im Rreife Rheinbach, 1/4 Deile von Gustirchen gelegen. Die in ber Nabe bes Lagers porbeifliegenbe Erft verforgte die lagernden Truppen mit Waffer und erleichterte die

Unlage ber nothwendigen Bafchanftalten.

Die Truppen lagen in Relten und gwar hatte jedes Bataillon:

1 Stabsoffigier-Belt,

2 Lieutenantszelte für Abjutauten und Rech. Führer,

1 Rnechtzelt

4 Montirungszelte (1 p. Compagnie)

4 Capitainzelte

4 Lieutenantszelte

48 Gemeinen-Belte (12 p. Compagnie) 12 Gewehrmantel (3 p. Compagnie)

1 Belt auf bem Trodenplate (für bie Baichfrauen) über-Für ben Regimentsftab tamen außerbem: ein Comwiesen erhalten. manbeurzelt, 1 Stabsoffizierzelt, 3 Lieutenantszelte, 1 Rnechtzelt 14 Bemeinenzelte (für die Sautboiften), 2 Gemeinenzelte für Revierfrante, 1 Lieutenants - und 2 Gemeinenzelte für Die Lagermache, 2 Gemeinenzelte für die Brandmache und 2 Badgelte als Offizier-Speife-Anftalt bingu.

Jebes Regiment hatte feine eigenen Brunnen, an bem nur gu beftimmten Beiten unter Aufficht von Offizieren Baffer geholt merben burfte, und jedes Bataillon einen aus Badfteinen aufgeführten, mit bo-

bem Schornfteine verfehenen Rochheerd.

Auf diefem Rochheerde murde für die lagernden Mannichaften Morgens: eine Frühftudssuppe aus Brod und Rummel und Mittags ein aus Fleisch und Gemuje bestehendes Effen bereitet, für welches bie Naturalien täglich mit  $17^{1/2}$  Loth Rindsleisch und abwechselnd mit  $^{1/4}$  Pf. Reis oder  $^{1/3}$  Pf. Graupen oder  $^{2/3}$  Pf. Erbsen oder  $^{2/3}$  Meten Kartoffeln und 2 Loth Salz empfangen wurden. Die tägliche Brodportion betrug 2 Pfund, und außerdem wurde  $^{1/4}$  Quart Branntwein verabsolgt. Der dafür gemachte Soldabzug war der gewöhnliche von 1 Sgr. 3 Pfg.

Diefes Beltlager glich einer Stadt, Die plotlich aus bem Boben hervorgemachsen mar, und bot außer bem Schutz gegen bie Bitterung noch bie mannigfachsten Unnehmlichkeiten, ba bie überall geschäftige Inbuftrie auch hier ihren Bortheil ju finden gewußt hatte. Martetendergelte in ben verschiedenften Dimensionen erhoben fich an den Flügeln, und wenn auch nicht fo prachtige Restaurations-Anstalten wie im Reltlager bes VII. Urmec. Corps bei Brimmlinghaufen gefchaffen waren, mo bas mit Basbeleuchtung verfebene Sauptzelt fogar ein Billardzimmer und einen Speifesaal für über 100 Bersonen umfagte, jo mar boch auch im Lager bei Eustirchen bafur geforgt, bag ber von glubenber Connenhite ausgetrodnete Gaumen Erfrijchung jeder Art erhalten tonnte. Es herrichte denn auch der heiterste Humor unter den versammelten Truppen: Fremde burchzogen bon fruh bis fpat die langen Reltgaffen, um bem geschäftigen häuslichen Treiben ber Goldaten guguschanen ober mit ihnen vereint die Stunden ber Rube zu genießen. Dabei murbe aber ber preufifche Dienst nicht vergeffen. Mochte auch bem Befucher bas Lagerleben ein Luftlager bunten, Die fich täglich folgenden großen Corpsmanover mit ihren Fatiguen bei ber bamals ausnahmsweisen großen Site erinnerten ben Golbaten baran, bag es bie Borbereitung gu ben Stunden bes Rampfes galt. -

Die Truppen lagerten in der Reihensolge ber Ordre de bataille: bas 25. 28. 29. und 30. Infanterie-Regiment, darauf folgten die entsprechenden Landwehr-Regimenter sodann die Bataillone des 34., 35., 36., 37., 38., 39. und 40. Regiments, die 4. Schützenabtheisung: in Summa also 32 Bataillone gleich 19 bis 20,000 Mann, von der südenden Spitze des Lagers dei Esch dis zur nördlichen Spitze bei Groß-Büllesheim. Dem bataillonsweisen Einrücken in das Lager am 29. August folgte eine vom schönften Wetter begünstigte Parade des Armee-Corps am 30., nach welcher die Truppen gemeinschaftlich unter klingen-

bem Spiele in Die Beltgaffen einrudten.

Bis zum 5. September fanden nun die Corps-Manover ftatt, welche am 5. mit einer Parade vor Seiner Majestät schlossen. Um 6: begannen hierauf die großartigsten Uebungen des VII. und VIII. Armee-Corps unter den Augen Seiner Majestät, denen folgende General-

ibee gu Grunde lag:

Ein Westcorps (bes VII. Armee-Corps) gegen Coln in Marsch hat bie Ankunft eines Oft-Corps (VIII. Armee-Corps) vom Rothbach biesseits Euskirchen erfahren und sich von Düren ab gegen basselbe in der Absicht gewendet, es anzugreifen und zurückzuwersen. Der Angriff erfolgt. Das Oftcorps noch nicht ganz versammelt, zieht sich, jeden geeigneten Terrain-Abschnitt hartnäckig vertheidigend, bis hinter den Fep-

bach und später bis hinter die Soben von Münstereifel gurud. Das Bestcorps fest seine Angriffe bis babin fort, wird aber nun burch bas verstärfte Oftcorps angegriffen und gum Rudzuge genöthigt. Die Avangarbe formirt fich jum Borgeben auf Erp; fur ben Fall, dag Diefelbe auf überlegene Rrafte bes Feindes ftogt und zum Rudang gegmungen wird, nimmt diefelbe ihre Direction auf Riederberg, um dafelbft ben Rothbach gu paffiren. Die Referve-Cavallerie unterftutt die Bewegungen der Avantgarde und die bei Friesheim und Diederberg ftebenden Ernppen haben jedenfalls die bortigen Defileen zu vertheidigen. Wahrend biefer Uebungen gehorte bas Bataillon 40 der Referve-Infanterie-Divifion unter Gubrung Des General-Majors v. Holleben an, und bilbete mit bem Bataillon 39. Regiments als 4. combinirtes Infanterie-Regiment vereint mit ben aus ben Bataillonen des 36. und 35. Regiments zusammengesetzten 2. combinirten Infanterie-Regiment Die 2. Referve-Infanterie-Brigabe, welche an Stelle bes laut Allerhöchfter Cabinets-Drbre vom 8. Auguft gum Commandeur ber 15. Landwehr-Brigade ernannten Commandeur bes 40. Regiments Oberften Graf Brühl, Oberft Graf v. Stillfried vom 38. Regiment befehligte.

Dberftlientenant v. Bunau, welcher burch Allerhochfte Cabinet&-Ordre vom 11. August jum interimistischen Commandeur Des 40. Regiments ernannt worden war, führte bas 4. combinirte Infanteric-Regiment. Um 12. September ichloffen die Corps-Uebungen mit einer aemeinschaftlichen Barade beider Corps auf ben Gelbern bei Erp, ber rechte Flügel unfern der Romerstrage, bei Boverhoft angelehnt, der linte Flugel Erp por ber Front behaltend. Co heiß die Conne auch mahrend aller poranacgangenen großartigen Uebungen geichienen, an biefem Tage verhüllten bichte Wolfen ihr Untlit und ber herabstromende Regen gab wenig Aussicht auf eine glangende große Barade. Dichts bestoweniger glangte die Frende auf ben Gefichtern ber Goldaten. Alle murben ja burch die Aussicht erhoben, noch einmal ben vielgeliebten Ronig feben, noch einmal vor ihm vorbei befiliren gu tonnen. Mochten auch bie Uniformen burchnäßt, der Boden burchweicht fein, bas maren Rleinigfeiten, die übermunden werden mußten und übermunden murden. 9 Uhr flarte fich jedoch bas Wetter auf und die Barade begann mit ber feierlichen Ginmeibung ber ben Landwehr-Regimentern verliebenen Sabnen.

Nach der Uebergabe derselben an die Negimenter wurde die Ordre de bataille hergestellt, nud nun übernahm Seine Majestät höchstselst das Commando und ließ zu Shren seiner Allerhöchsten Gäste präsentiren, wobei die Truppen ein Imaliges Hurrah und 120 Geschitze ihren Seinerngruß erschallen ließen. Nachdem im Ganzen geschultert, ritten Seine Majestät, begleitet von dem König der Niederlande und von Würtemedreg, dem Herzoge von Nassan, dem Erzherzoge Johann von Destreich und den übrigen hohen Gästen, Vertreter sast aller europäischer Here, die unabsehdere Front herah, wobei die in Colonnen ausgestellten Truppen brigadeweise präsentirten. Hierauf ersolgte die Formation zum

Barademarich, welcher von der Infanterie in Regiments-Colonne, von der Cavallerie in ganzen Escadrons im Schritt, von der reitenden Artillerie in Batterie-Front und von der Fuß-Artillerie mit 3 Batterien in Front

ausgeführt murbe.

Eine Allerhöchste Cabinets. Ordre vom 12. September drückte die Allerhöchste Jufriedenheit, nicht nur über die stattgehabte Parade, sondern auch über das ganze Manöver aus und versichgerte die Truppen bes Allerhöchsten Wohlwollens, indem gleichzeitig mannigsache Gnadenbeweise als Zeichen königlicher Gunst vertheilt wurden. Oberstlieutenant von Bünau wurde in seinem Commando als Regiments-Commandeur bestätigt und die Manuschaften erhielten das übliche Revue-Geschent.

Der commandirende General-Lieutenant von Thiele erließ aus bem Lager folgenden Tagesbefehl: "Mit dem heutigen Tage ichliefen die militarifchen Uebungen, ju welchen bie Truppen bes VIII. Armee Corps feit 4 Bochen vereinigt maren. Es ift eine gwar nur furge aber wichtige Beriobe gemefen. Das Urmee-Corps hat burch feine militarifchen Leiftungen fich die volle Bufriedenheit Geiner Majeftat unferes theuren Ronigs erworben und darf fich berfelben mit bem Bewuftfein erfreuen, fein unverdientes But ju genießen. Der Befehlshaber bes Corps, ber . jum erften Dale baffelbe um fich vereint fah, bat Belegenheit gehabt, einen tieferen Blid in ben Beift zu thun, ber daffelbe burchbringt, und bas Bertrauen, mit bem er in biefer Beziehung vor 2 Jahren an die Spige bes Corps trat, ift zu einer unumftoglichen lebergengung geworden. Much die Truppen haben ihren bis dabin noch menig gefannten Führer näher beobachten fonnen und werden baburch jedenfalls einen fichern Makftab für ihr Urtheil über ihn gefunden haben. wichtige Resultate, beren wohlthätige Folgen nicht ausbleiben werben. Ich fann nun aber die Truppen nicht von bier aus einander geben laffen, ohne ihnen zu fagen, baf bas Berg ihres unter ben Baffen alt gewordenen Führers fich verjungt hat an der mufterhaften Mannszucht, ber sichtbaren Anspannung und Ausbauer bei anstrengenden Dienstleiftungen, die alle Truppen ohne Ausnahme ausgezeichnet haben. weiß, wie ichmer diese Tugenden bei ber Bestimmung bes Werthes bes Solbaten miegen, ber wird in ben Truppen bes VIII. Armee-Corps, wie fie fich in biefer Uebungsperiode gezeigt haben, Golbaten ertennen, wie fie bas Baterland gur Bertheibigung feiner ebelften Buter, feiner Freiheit, Unabhangigfeit und ber Burbe feines angestammten Bericher-Bewahrt Diefe Tugenden, ihr jungeren Golbaten ber haufes bedarf. Linie und ihr alteren ber Landwehr, als ein Rleinob, an bas in Tagen ber Gefahr zum großen Theil die Ehre, Die Gicherheit und ber Ruhm bes Baterlandes gefnüpft find." -

Anch das Candwehr-Bataillon des 40. Regiments mar zu dieser Revue in der Stärke von 602 Mann herangezogen worden, stand aber, da es dem VII. Armee-Corps angehörte, seinem Linien-Regimente feindlich gegenstber. Es lagerte im Beltlager von Grimmlinghausen zwischen

Düsseldorf und Neuß und gehörte nach ber Ordre de bataille mit bem Landwehr-Bataillon bes 35. 36. und 39. Regiment und bem 3. Bataillon 4. Garde - Landwehr Regiments ber Reserve-Insanterie-Brigade unter Führung bes General-Majors von Uechtritz, später bes General-Majors von Borcke an. —

Am 19. September fehrte bas Manover-Bataillon nach Daing

zurück.

Die jest folgenden Jahre bis 1848 wurden durch keine außergewöhnlichen Ereignisse bezeichnet, obschon gerade in dieser Zeit wichtige Umsormungen in Bezug der Bekleidung und Anskristung der Insanterie vorgenommen wurden. Bereits bei der Revue 1842 war ein Bataillon des 17. Insanterie-Regiments in dem nenen Ajustement, mit Helmen und Bassenröden erschienen, um die Zwecknäßigkeit desselben zu erproben; nummehr diese sich herausgestellt, wurde durch die Allerhöchste Cabinetsdrotes vom 23. October 1842 und 26. Januar 1843 die neue Bekleidung in der Armee eingesührt, obschon die bisherige noch ausgetragen werden durste. — Für die zum Lehr-Bataillon designirten Mannschaften wurden aber sosort Wassenröde angesertigt, wie auch die Neuansertigung der Unisormen naturgemäß unterblieb. Als Abzeichen sür die Reserve-Regimenter diente bei den Reserve-Regimentern grader Nummer ein blaues bei denen mit ungrader Nummer ein gelbes Paspoil um die Patte, wie solches auch schon in den letzen Jahren bei der Unisorm getragen worden war.

Durch Inspections Besehl vom 26. Juli 1843 murde bereits ben Bortepeefähnrichen gestattet außer Dienst ben Wassenrod anzulegen und im Januar 1844 mußten sämmtliche Offiziere benselben zu jedem Dienste tragen, und durfte von diesem Zeitpuncte an der zum Abtragen verurtheilte Ueberrod nur zu kleineren Dienstverrichtungen benutt werden.

Im October 1844 murbe auch von ben Diffizieren ber Belm an-

gelegt.

Die Dienstmütze, welche bisher ohne Kokarde getragen wurde, erhielt am 1teu December 1843 das preußische Nationalabzeichen. Es währte natürlich längere Zeit, ehe das Regiment vollkommen in der neuen Art ajustirt war; bei der Besichtigung durch den commandirenden General am 25 Mai 1845 erschien das Regiment zum ersten Male in Wassenstöden und Hosen neuer Art (Schliehosen), trug aber noch den decorirten Tzakot. — Erst mit den 16ten Februar 1846 wurden die Helme in Bebrauch genommen. Die Tzakots wurden zertreunt, die Schirme an die Mützen gesett, welche nunmehr auch zum Compagnie-Exerciren gestragen werden dursten, die Ueberzüge zu Helmsutteralen verwandt.

Mit Beginn des Jahres 1847 tamen die Drillichjaden als Stubenanzug in Tragezeit, wogegen die bisherigen Tuchjaden im Winter noch unter dem Mantel getragen werden konnten, dann aber als Entlaffungs-Unzug für die Reserven auf der Kammer affervirt blieben. Mit der Empfangnahme ber Bercussionsgewehre am 6. Februar 1844 begann man auch den Schießübungen einen höhern Werth beizulegen, als es bei der bisherigen geradezu unwolltommenen Wasse möglich war. Erscheinen uns auch jett die Resultate höchst mangelhaft, so war es aber dantals nicht der Fall, wo der Bergleich mit dem Steinschloßgewehr zu sehr zu seinem Gunsten sprach; konnte man boch auf 300 Schritt schon auf einige sichere Tresser zählen, während mit dem alten Gewehre eigentlich auf diese Distance nur geschossen wurde, um zu zeigen, daß es sicherer vor als neben der Scheibe zu stehen sei.

Im übrigen Dienstbetrieb anderte fich wenig, nur wurden bie Turnübungen in die Reihe der vorgeschriebenen Dienstaweige aufgenommen.

Införderst wurden per Compagnie 3 Mann durch einen Civil-Turnsehrer Müller als Turnsehrer ausgebisdet, jo daß im April 1845, nachdem aus Ersparnissen des Menagesonds die nöthigen Gerüste erbant worden waren, das Turnen in das Leben treten konnte.

Im October desselben Jahres fand die 1. Besichtigung statt. Auch für die Ossiziere begannen 1844 die Fechtübungen unter Leitung eines Civilsechtmeisters und wurden dis zum Jahre 1848 fortgesett. An sonstigen Vorkommnissen in dem Zeitraum von 1842 — 48 sind etwa folgende hervorzuheben.

Mm 30ten Marg 1842 murbe bas Behalt ber Subaltern Dffigiere

um 3 Rthlr. erhöht.

## 1843.

30. Januar. Die Bezeichnung Capitain wird burch Hauptmann erfet.

6. Juli. Barade ber Garnison Mainz vor feiner R. R. Hobh.

bem Erzherzog Stephan r. Deftreich.

20. Juli. Die Allerhöchsten Bestimmungen über die Chrengerichte und die Wahl des Chrenraths kommen in Anwendung. Als 1. Chrenrath wurde Hauptmann
Schreiber, Premier-Lieutenant v. Rekowsky und
Seconde-Lieutenant v. d. Wense gewählt.

Inli und August 1843 Regiments - und Brigade Exerciren, Feld -

und Borpoftenübungen bei Maing.

6. September. Große Parade vor Gr. R. R. Hohheit dem Erg-

herzoge Albrecht.

26. October. Der bisherige Juspecteur, General Major von Holleben wird zum Commandeur ber 4. Division und für benselben General Major von Below, Commandeur ber 2ten Garbe-Landwehr-Brigade, unter Beilegung bes Characters als Divisions Commandeur zum Inspecteur ber Besagung Bundesssellungen ernannt.

#### 1844.

30. Mars. Der Regiments-Commandent Oberstlientenant von Bunau wird gum Obersten ernannt.

15. Juni. Große Parate vor Er. Durcht. bem Landgrafen von Hessen-Homburg.

27. Juni. Die abgeauderten Kriegs - Artifet fur die preußische

Armee fommen in Anwendung.

18. August — 29. September. Betheiligung bes 2ten Bataillons bei bem Feldmanöver ber 16ten Division. Cas zurückgebliebene 1te Bataillon exercivt mit bem 1. Bataillonen ber Garnison in ber Brigade.

18. October. Wegen ber Uebersüllung ber Armee mit übergähligen Dissigeren wird bei Gelegenheit der Ernemming der Portepee-Fähnriche von Mielgeki und Sandkuhl zu übergähligen Seconde-Lieutenants bestimmt, daß das Regiment bei den nächsten 3 Bacangen unr für die 2te einen Borichlag zum Dissiger einreichen durfte.

29. October. Mit dem eintretenden Genwernennentswechsel wurde Er. K. Hohh. Prinz Wilhelm von Preussen Genverneur, Gen. Lt. von Hüser Bice Genwernenr und der K. K. Ffix. General-Maj. v. Jetzer Commandant der Bundessestung Mainz.

22. November. Ablieferung ber Steinschlofgewehre.

#### 1845.

1. Juni. Gintreffen Er. Kgl. Hohh, bes Prinz Wilhelm in ber Garnijon.

2. Juni. Große Barade vor bemfelben.

8. Angust. Die Musik und die Spielleute des Regiments werden nach Brühl beordert, um gemeinsam mit fammtlichen Musikhoren des VIII. Armee-Corps unter Leitung des Capellmeisters Wieprecht ein großartiges Concert zu Ehren der daselhst eingetroffenen Königin Victoria von Eugland zu geben.

16. August. Bei Anwesenheit Ihrer Mas. der Königin von England giebt das Regiment eine Ehrenwache, in der Stärke einer Compagnie unter Commando des Hauptmann Jördens. Die Compagnie war stark: 5 Offiziere (Hanptmann Jördens, Pr. Lt. von Rekowsky, Sec. Lt. Pose, Modrach II. und Gras v. d. Goltz.)
16 Unterossiz. 8 per Bats. incl. Feldwebes Bloemer der Iten Comp. und Fahnenträger Untst. Dietrich

ber 6. Comp.

8 Spielleute und 60 Bemeine.

Die Compagnie zog in helmen und Waffenroden auf und trug die Troddel der 2ten Compagnie.

Große Barade vor Ihrer Majestät.

18. August. Gintreffen Gr. Dlaj. Des Ronigs.

Rovember. Einrichtung einer Medizin Casse, wodurch ben unverheiratheten Mitgliedern des Offizier Corps gegen einen verhältnißmäßig geringen monatlichen Gehaltsabzug, der am 1. Dezember 1845 begann, tostenfreie Behandlung und Arzenei in Krantheitsfällen versichafit wurde.

Die Berwaltungs Commission bestand aus Hrm. v. Schmid. Br. Lt. Moder und Sec. Lt. von Knappe.

31. Dezember. Die ältesten Unteroffiziere per. Comp. erhalten Bulagen, jeder Soldat  $2^1/2$  Sgr. monatliche Victualienzulage und statt  $1^1/_5$  Pfd. Brod  $1^1/_2$  Pfd. Brod täglich. —

#### 1846.

1. Januar. Die Feldwebel erhalten eine Bestallung vom Regiment.
29. Mai. Die Auszeichnungsknöpfe für Feldwebel, Sergeanten und Obergefreiten werden an den Waffenröden angebracht.

18. Juni. Mustetier Rücken ber 4. Comp. rettet mit größter Lebensgefahr und Aufopferung seines eigenen Lebens ben Mustetier Arons ber 2. Compagnie vor bem Ertrinken. Er wird in Folge bessen zum Gefreiten ernannt, öffentlich belobt und burch Allerhöchste Cabinets Drore vom 3. October mit ber Rettungs.

Medaille begnadigt.

26. August—27. September. Das 1. Bataillon betheiligt sich bei den Feldmanövern der 16. Division bei Saarsouis in der Stärfe von 25 Offizieren incl. Regiments-Commandeur. Regiments-Abjutanten und Rechnungsführer, 47 Unterofsizieren, 38 Hautboisten, 15 Spiellenten 1 Büchsenmacher und 346 Gemeinen und 3 Chirurgen = 446 Köpfen, außerdem 4 Privatbienern und 11 Pferden.
Während des Marsches wurde die Mütze auf dem

Rochgeschirr befestigt.

25. November. Parabe vor S. R. R. Hohheit bem Erzherzog Carl Ferdinand von Destreich, woran sich eine

Inspicirung ber Rafernements anschließt.

#### 1847.

27. Februar. Das gegenwärtige Exercier Reglement wird zur Unwendung übergeben.

24. Juli. Dem Inspecteur Gen. Lt. v. Below wird ber erbetene Abschieb bewilligt und an seine Stelle Gen. Daj. v. Stockhausen jum Inspecteur ber Besatung ber Bundesfestungen ernaunt.

13. August. Dem icheidenden Inspecteur murbe eine Fadelmufit

gebracht.

3. September. Große Parade vor Gr. R. Sobh, bem Kronpringen von Baiern.

22. September. Dberft v. Bunau erhalt den erbetenen Abichied.

25. September. Hauptmann v. Schmid erhält ben rothen Abler-Orden 4. Classe, Feldwebel Feckler und Bice Feldwebel Dinow das allgemeine Shrenzeichen.

### Die Vorgange in Mainz 1848 - 1849.

Abermals mar es Frankreich, von welchem die verderbliche Strömung ausging, welche in reißender Schnelligkeit sich über ganz Deutschland verbreitend alle ichlechte Leidenschaften erregte und das Baterland in die

troftlofefte Anarchie gu fturgen brobte.

Seit den 30ger Jahren hatten die politischen Wihlereien nicht aufgehört; alle möglichen Mittel waren angewendet worden, die Gemüther durch schönklingende Redensarten, durch die abenteuerlichten Verheißungen zu ertstigten und gegen die rechnuäßigen Regierungen zu entflammen und so war denn der Boden nach und nach unterhöhlt, die Mine gelaben worden, daß es nur des Funtens bedurfte, um die argbethörte von gewissenlichen Abenteurern migbrauchte Menge zu den traurigen und betlagenswerthen Schritten zu verleiten, die das Jahr 1848 zu dem schmachvollsten der deutschen Geschichte machten.

Diefer Funte war die Februar-Revolution in Frankreich und bald brach in fast allen großen Städten Deutschlands, in Berlin selbst der

Brand ber Revolution in lebhaften Flammen aus.

Mainz war gerade in dieser Zeit ein schlimner Feuerheerd, in dem die Demokraten ganz offen ihr Unwesen trieben und durch Schrift und Bort ihre verderblichen Ideen verbreiteten. Nur die preußische Garnisch war ihnen bei ihrem sinsteren Treiben ein Dorn im Auge; an dem echt preußischen Geist, der Gott sei Dank von jeher unsere Armee beseelt hat, prallten alle Versührungs. Versuche machtlos ab, die Liebe zum Könige und die beschworene Treue siegte über alle Locungen, welche dem Soldaten, wo er auch erschien, vorgehalten wurden. Da trat bitterer haß an die Stelle heuchlerischer Freundlichkeit und Schmähungen, Spottreden.

fogar Mighanblungen vereinzelter Golbaten maren jest an ber Tages.

ordnung.

In allen Schanfenstern und Bilberläben mußte der Preußische Soldat Das frech verhöhnt sehen, was seinem Herzen am theuersten war und das Wort "Stinspreuß" war wohl der milbeste Ausbruck, mit dem man ihn zu besudeln suchte. Unter solchen Umständen war es tein Wunder, daß tieser Ingrimm im Herzen unserer Meinländer Wurzel faßte und sie nur schwer dem Gebote nachtannen, welcher ihren Säbel in die Scheide, die Kugel in den Lauf bannte. In welchem Wirthshause sich der Soldat auch zeigte, überall nußte er der Neckereien gewärtig sein, dis er wohl gar durch Thätlichkeiten auf das Höchste gereizt endlich sich seiner Haut wehrte, und dann war es ein willfommener Anlaß, um in den Journalen und massenhaft verbreiteten Flugschriften über die Brutalität der

preußischen Goldaten herzugiehen.

Dit bem VII. und VIII. Armee-Corps, welche in Folge ber frangöfischen Revolution fofort auf ben Rriegsfuß gefett worden maren, um bie Grengen bes Baterlands zu ichuten, erhielt auch bas 40te Regiment am 4ten Marg 1848 Befehl, feine Referven eingugieben, und gingen am 5ten die Embolungs . Commando's nach Coln, Boun und Simmern ab, um in Summe: 648 Mann bem Regimente guguführen. Die Kelbfahrzeuge murben nachgesehen und mo nöthig reparirt, furgum Alles für einen etwaigen Ausmarsch vorbereitet. Leiber aber follte es bagu nicht fommen, die Berhaltuiffe im Innern der Feftung hatten fich von Tag gu Zag verichlimmert und die Festungsbehörden, welche mit Recht einen Ungriff auf die Bulverthurme und das Benghaus befürchteten, gu außerorbentlichen Sicherheits-Magregeln veranlagt. Sämmtliche Wachen, fomobl Unteroffiziere wie Mannichaften, erhielten pro Ropf 10 icharfe Patronen, bie Thorwachen murben mahrend ber Racht verftartt, zahlreiche Batrouillen ausgesendet und Specialbefehl gur Gicherung ber Bulverthurme und bes Benghanfes erlaffen. Angerdem maren die Wachen angewiesen, die Bewehre mahrend ber Racht im Wachtzimmer aufzubemahren, um jedem Berind, fie gu rauben, vorzubengen, auch muften ftets einige Dann in Bereitschaft sein und durften fich nicht ber Rube überlaffen.

Die Rafernen murben mit Zapfenftreich geschloffen, und in jeder berfelben mußte eine verhältnigmäßig ftarke Abtheilung angekleibet bleiben.

Es wurde zu weit führen, wollte ich alle genommenen Gicherheits.

Magregelu Tag für Tag anführen.

Wurden an einzelnen Tagen, an benen Wahlen oder Bolksversammlungen annoneirt waren, bedeutende Unruhen befürchtet, so hatten ganze Compagnien in Bereitschaft zu sein und dann war der Patronillendienst ein noch lebhasterer als gewöhnlich. Daß die Truppen hierbei nicht ein Rosen lagen, versteht sich wohl von selbst; durste doch die Unsbildung der Leute, besonders der am Iten und 12ten März eingetroffenen Reserven nicht außer Acht gesassen und nußten dieselben besonders im Feldbienst, Tirailliren und Schießen geübt werden. Hierzu trat der zur Ar-

mirung ber Festung erforderliche Arbeitsbienft, Die Ausbildung ber Bulfs.

artilleriften u. f. m.

Behufs ber Bereitschaften waren bie Compagnien ein für alle mal in 3 Büge getheilt, und wenn ein Zug zur Bereitschaft commanbirt war, so war stets ein solcher Zug damit gemeint. Der Dienst wurde übrigens, ba die Helme für die Kriegs-Stärke nicht ausreichten, seit Ankunft ber Reserven in Mügen verrichtet.

In Berlin mar es mittlerweile gum offenen Rampfe getommen : die Garben batten, um unnöthiges Blutvergießen zu vermeiben, bie aufrührische Sauptstadt auf Befehl des Ronigs verlaffen muffen, und mit unmäßigen Jubel murbe bie Nachricht biervon von ben Demofraten in Maing aufgenommen. Uebermuthiger benn je murbe bas Benehmen gegen bas Breugische Militair; bie Erceffe in ben Birthshäufern bebentlicher Beife; wieberholt tam es zu blutigen mehrten sich in von benen die am 21. Marg eine großere Musbeh. Schlägereien, nung ale alle früheren annahm. Um bem Conflict nach Möglichkeit gu fteuern, murbe am 22ten ber Befuch ber Birthshäufer von 7 Uhr Abends ab unterfagt und vom 23. Darg ab bereits um 7 Uhr Rapfenftreich geschlagen; um 1/28 Uhr burchzogen aus Deftreichern und Breufen bestehende Batrouillen bie Straken, um jeben Golbaten ju grretiren. ber fich bliden lief.

Da die getroffenen Borfichtsmagregeln Erfolg zu haben ichienen, fo tonnten einige Linderungen in benfelben eintreten, obwohl die Bereitichaften

und Batrouillen noch fortbauerten.

Die Prengischen Truppen legten auf Allerhöchsten Befehl vom 21. Marz neben ber preugischen auch die deutsche Kotarbe an und auf bem Gouvernements- und Commandantur-Gebäude murbe am 24. Marz unter entsprechender Feierlichkeit die beutsche Flagge aufgezogen.

Unter bem 23. Marg mar folgender Inspectionsbefehl erlaffen

morben :

Bon ber 14. Landwehr- Brigade ift mir unter rühmlicher Anerkennung ber besonders gute ordnungsliebende patriotische Geist der Reserven für das 40. Regiment aus dem Landwehr-Bezirk Graefrath bei ihrer Gestellung und mahrend des Marsches geschildert worden. Es ist mir eine angenehme Pflicht, dieses zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

(gez.): von Stockhausen.

In Folge bieses Erlasses wurden am 30. März 20 Reserven per Compagnie, deren Berhältnisse die Anwesenheit in der Heimath am dringendsten nothwendig machten, auf 3-4 Wochen unter der Bedingung beurlaubt, im Fall bes Ausbruchs der Feindseligkeiten sich ohne Ordre sofort beim Regiment zu gestellen.

Die am Iten April gur Landwehr erften Aufgebots übertretenben Mannichaften wurden auf Befehl bes General-Commando's gang entlaffen.

Um die von 7 Uhr Abends ab in ber Raferne confignirten Mannichaften nuglich ju beschäftigen und überhaupt ben Befuch ber Wirths.

hanfer zu beschräufen, maren von ben Compagnien die verschiedenartigfren

Magregeln getroffen worben.

Es wurde zuförderst den Mannichaften gestattet ihr Abendessen auf den Stubenösen zu bereiten, und gab zu diesem Behuse die Menage-Commission Kartosseln zum Einkaufspreise ab, während auf Compagnie Unstossen zum Kochen geeignete Geschirre angeschaft worden waren. Durch bie Anschaffung patriotischer und soldatischer Steisten, der Soldatensreund wurde bereits seit 1842 auf Beselh des Regiments von allen Compagnien gehalten, bekamen die Mannschaften Gelegenheit zu geistiger Beschäftigung geboten und wurden von dem Lesen der nichtswürdigen Plakate und Journale abgehalten, deren Annahme überdieß streng verboten war. Singvereine bildeten sich, welche unter der Leitung von Ofsizieren standen und sich lebhaster Betheiligung erfreuten, ja bei einer Compagnie wurden die Leute im Stricken unterrichtet.

Das Bichtigste gur Erhaltung bes burchaus guten patriotischen Geistes im Regiment thaten die Offigiere, beren Enthüllungen und Belehrungen über bas nichtswürdige Gebahren ber revolutionairen Partei am meisten ben ohne Aushören thätigen Berjührungsversuchen entgegen

arbeiteten.

Daß in der großen Masse eines auf dem Kriegs. Etat befindlichen Regiments sich einige schlechte Subjecte vorsanden, die zu Jusubordinationen geneigt die unruhigen Zeiten zu neuen Ausschreitungen benutzen zu können glaubten, war wohl natürlich und damals in keinem Regimente anders.

Die Gesammtmasse bes Regiments war aber guten Geistes und in bieser hinsicht sprachen sich auch bieBerichte ber herren Bataillons-Commandenre aus. Diese einzelnen Subjecte versielen ber gerechten Strafe und wurden häusig genug durch bie eigenen Kameraden zur Anzeige gebracht.

In biesen Zeiten hatte ber burch Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 9. März 1848 zum interimistischen Regiments-Commandeur ernannte Oberstelieutenant von Cranach vom 28. Infanterie-Regiment das Regiment

übernommen. -

In Folge bes austrengenden Dienstes war der Preußischen Garnison am 10ten Mai die volle Feldverpslegung bestehend in 1/2 Pfd frischen Fleisches, 6 Lth. Reis oder anderes Gemüse, 2 Lth. Salz und 1/10 Quart Branntwein pro Mann und Tag gegen den regulationäßigen

Soldabzug von 1 Ggr. 10 Pfg. gewährt morben. -

Leiber war die im April angetretene Ruhe nur eine scheinbare; selbst die zur Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung errichteten Bürgerwachen und Batrouillen vermochten die entsehlichen Ereignisse nicht zu hindern, welche deutlicher denn je bewiesen, wie tief der haß gegen den preußischen Soldaten in den niederen Schichten der Gesellschaft Wurzel gefaßt hatte. Es war am 21. Mai, einem Sonntage, an welchem das

icone Better auch die Golbaten zum Spazieren geben binaus gelodt batte; bie Burgermehr hatte am Morgen erergiert und bie Gewehre mitgenommen: ploglich horte man bes Nachmittags zwifden 5 und 7 Uhr Schuffe fallen und Golbaten eilten mit ber Radricht ber Raferne gu, bag fie meuchlerisch auf ber Strafe angefallen und mit allen moglichen Waffen verwundet worben feien. Wirtlich waren an biefem Tage 5 Golbaten getöbtet und über 30 verwundet worden (20 vom Regiment.) Unter Ersteren befand fich Dustetier Westhoff ber 5. Compagnie, melder im Beier - Garten einen Genfenhieb in ben Ruden erhalten hatte, aber noch bis zur Gisgruben Raferne gegangen mar, mo er leblos nieberfturzte. -

Sofort murbe Beneralmarich gefchlagen, worauf Die Barnifon gur Bejetung ber Balle ichritt. Gelbftverftanblich hatten fich bie binterliftig überfallenen Goldaten ihres Lebens gewehrt und manchen ber Morder arg vermundet, allein ba bie meiften berfelben, wie die Bermundungen im Ruden bewiesen, fo recht nach Banbiten-Art von binten angegriffen worden waren, fo mar die Bahl ber Opfer auf Geiten bes Militairs bie größere. Die meiften Bermundeten hatten fich nach ber Gisgruben-Raferne geflüchtet, mo fie verpflegt und von mo aus fie fpater nach bem Lagareth geschafft murben. -

Ein Mustetier, Adam Klein ber 3ten Compagnie Des Regiments gab auf feinem Sterbebette am 8ten Dai 1850 in Reuwied eine Schilberung ber Borgange (abgebrudt im Golbatenfreund Jahrgang 1850) welchen auch er, wenn gleich zwei Jahre fpater, jum Opfer gefallen mar.

Klein mar, im Begriff bem Beneralmariche Folge gu leiften, auf bem Wege gur Raferne hinterliftig überfallen und trot feiner Bertheis bigung mehrjach vermindet worden, fo bag er nur mit Dube und in fteter Lebensgefahr Die Raferne zu erreichen vermocht hatte - Gechs Bochen lag ber Unglückliche im Lagareth, und wenn er gleich als geheilt entlaffen worden mar, fo fiechte er boch babin, bis ibn ber Tod am 14. Marg 1850 von feinen Leiben befreite.

Mag auch in der Ansfage des Klein Manches übertrieben worden fein, fo reicht boch ein geringer Theil icon aus, um jedes Golbaten-

berg mit Grauen por biefen Meuchelmorbern gu erfüllen. -

Naturlich murben von Seiten bes Gouvernements bie icharfften Dagregeln ergriffen, um bergleichen Gräuelthaten für die Butunft unmöglich zu machen und die Schuldigen gur Berantwortung ju gieben. Alle Wirthshäufer murben fürs erfte ben Golbaten verboten, Die Bereitichaften traten wieder ein, bas Beughaus murbe befest, Die Thormachen murben verdoppelt und burch einen Offizier befest , mahrend Batrouillen bie Berbindung gwischen ben Bachen und Ballen unterhielten. Die Mainger Burger mußten in einer bestimmten turg abgemeffenen Frift fammtliche Baffen abliefern, wibrigenfalls bie Stadt mit Befdiegung bebroht murbe: Die Burgergarbe und Die Turnergefellichaft, Die fo fchlecht ihrer Bflicht gur Aufrechterhaltung ber öffentlichen Ordnung genugt hatten, wurden aufgelöst und eine gemischte Commission bestehend aus dem Agl. Pr. Oberstlieutenant Häuseler vom 35. Regt. dem A. K. östr. Major Höpfner, dem Agl. Pr. Justizrath Schlarbaum, dem Großberz. Höpfner, dem Kroßberz. Heff. Staats-Procurator Knyn und dem Obergerichtsrath Levita zur Aufzuchung der Schuldigen niedergeset. Daß es mit der Orohung gegen die Stadt ernst gemeint war, bewiesen die in der Citadelle getrossenen Borbereitungen; Angeln wurden glübend gemacht und überdieß da, wo die Straßen mit Geschützen bestrichen werden kouten, solche aufgesahren.

Gine Broclamation bes Bicegourverneurs Gen. v. Hüser an bie Breußische Garnison unterrichtete dieselbe von den getroffenen Maßregeln, ermahnte dieselbe aber zugleich, den bisher gezeigten guten Geist auch biesen schwierigen Berhältnissen gegenüber zu bewahren und ben Ruf der

Breußischen Disciplin unverlett gu erhalten.

Dant diesen treislichen väterlichen Worten und dem Zureben der Ofsiziere wurde ein furchtbares Blutbad in Mainz verhindert, da die Soldaten auf das Höchste erbittert waren und nur durch die eiserne Strenge der Disciplin zu einem ruhigen Verhalten vermocht werden konnten. Auch von Seiten des Regiments geschah Alles, um die Gemüther zu besäustigen.

Am 22. erließ Oberst. Lieutenant von Cranach folgenden Regiments. Befehl: "Zu dem besten Geiste des Regiments, wovon ich gestern wieder so schöne Beweise erhalten, bege ich das feste Bertrauen, daß kein Excest irgend welcher Art durch Reibungen von Soldaten berbeigeführt werde und auf keine Weise der Preußische Name und ehren-

merthe Ruf befledt merben mirb."

Gin anderer Erlag an demfelben Tage lautete folgender Magen :

Den Soldaten des Regiments mache ich hierdurch bekannt, das heute Nachmittag der Magistrat der Stadt Mainz dei mir gewesen und sein tiefstes schmerzlichstes Bedauern über die gestern stattgelgabten Borfale gegen nich ausgesprochen und die Bersicherung gegeben hat, wie sein Bestreben sein werde, das frühere bestere Berhältnis der Einwohner mit den Soldaten wieder herzustellen — Ich habe dem Magistrat im Namen der Soldaten des Regiments meine Ansichten mitgetheilt.

gez: von Cranach.

Trot ber getroffenen Borfichtsmaßregeln wurde am 23. früh abermals ein Soldat des 35. Regts. angefallen und mit einem Beil schwer verwundet. Wiederum ertönte der Generalmarsch und starke Patronillen durchzogen die Straßen, welche den gemessensten Besehl hatten jeden bewasseten Bürger zu arretiren und jede Zusammenrottung auf der Straße zu hindern. —

Um die Zusuhr der Waffen von auswärts zu hindern, wurden die Eisenbahnzüge, sie mochten von Franksurt oder Wiesbaden kommen, genau revidirt; erst nachdem dieses geschehen, dursten die Valissabenthore und die im Walle befindlichen Gitter geöffnet und die Züge eingelassen werden. Die etwa vorgesundenen Waffen wurden abgenommen und in

das Zeughaus abgeliefert. Auch die Thorwachen waren in diefer Beziehung mit strenger Instruction versehen, teinem bewaffneten Civilisten

ben Gintritt in Die Festung gu gestatten.

Das seierliche Leichenbegrädniß der 5 getödteten Soldaten sand am 25. des Morgens um 7 Uhr statt; zur Leichenparade war ein Feldwebel und 20 Mann commandirt, doch durste außer den Compagnien, welchen die Getödteten angehörten, von den übrigen nur eine Deputation, von 1 Offizier 10 Mann folgen; die übrige Mannschaft blieb vorsichtshalber derartig consignirt, daß sie beim ersten Zeichen erneuerter Unruhen in's Gewehr treten konnte. In der ganzen Preußischen Armee wurde die Nachricht dieses Mordes von Waffengefährten mit allgemeiner Entrüstung aufgenommen und als die Idee angeregt wurde, den Gesalenen einen Denkstein zu setzen, trugen sogar in weiter Ferne stehende Regimenter wie zum Beispiel das 10. Regiment ihr Schärslein dazu bei. Auch von Seiten des Destreichischen Theils der Garnison worde die lebhafteste Theilnahme ausgedrückt.

Im Anfange Juni wurde, da bis bahin die öffentliche Ruhe nicht weiter gestört worden war, den Soldaten der Besuch der Wirthshäuser unter den früher gultigen Beschräntungen wieder gestattet, und vom 9. Juli ab durften auch die bis dahin untersagten Ortschaften um Mainz:

Bablbach, Roftheim und Beifenau wieder betreten merben.

So schien benn bie alte gesetliche Ordnung wieder in Mainz hergestellt und es kounte die vielfach unterbrochene dienstliche Beschäftigung wieder aufgenommen werden; es wurde nunmehr im Regiment und der Brigade exerziert und Feldbienstübungen ber Garnison gegen einen martirten Feind fanden statt.

Im Regiment war mittlerweise an der Umänderung des Lederzeugs fleißig gearbeitet worden, so daß Witte Juni sämmtliche Compagnien damit versehen waren; doch wurde die Patrontasche noch hinten am Leib-

riemen befestigt.

An Stelle des durch Allerh. Cab. Ordre vom 11. April 3. Comm. der 9. Infanterie-Brigade ernannten Inspecteur: General Major von Stockhausen erhielt am 8. Juli General Major von Aschoff, bisher Commandant von Berlin, die Inspection der Besatung der Buudessest-

ungen.

Am 14. Juli rief die Herzogl. Naffauische Regierung zum Schute gegen bewaffnete Bauernhausen, die auf Wiesbaden lostüden sollten, Truppen aus Mainz zu Hülfe und wurde zu dieser Expedition das 2. Bataillon des Regts. bestimmt. In der Nacht kam der Besehl zum Umarsch, alle Borsichtsmaßregeln wurden auf dem Marsche getrofien, doch sieß das Bataillon auf keinen Widerstand und kehrte am 25. mit dem rühmlichsten Zeugniß der Nassauschen Behörden über die bewiesene Manneszucht in die Garnison zurück.

Um 22ften refp. 26. August tamen von jedem Bataillon 190 Manu ber alteften Jahrgange gur Entlaffung, für welche 442 Refruten einge-

stellt murben. Anfänglich follten Lettere bei Coblenz ausgebildet werden, boch war der Befehl wegen ber in Mainz hergestellten Ruhe wieder aufgehoben worden.

Die Feldverpflegung hatte am 15. August aufgehört.

Leiber sollte aber die Ruhe nicht mehr lange ungetrübt bleiben; von Seiten ber Demokraten waren an den Strafeneden Platate angeschlagen worden, welche Beleidigungen gegen das Prenfische Offizier-Corps enthielten und die von dem Soldaten, welche diese Anzüglichkeiten gelesen, entrüftet abgeriffen wurden. Mehr bedurfte es nicht, um neue Schlägerreien hervorzurusen Am Abend des 7. September hatten sich an 1000 Mann Destreicher und Preußen versammelt, welche die blanten Sabel in der hand die Ludwigsstraße, den Theaterplat und den Gemissmarkt beseth hielten.

Die Offiziere eilten aus dem Casino herbei, um die aufgeregten Mannschaften zu beruhigen und weiterem Unglück vorzubeugen, allein alles Jureden half nichts. "Ihre Offiziere seine beleidigt und das dürften sie nicht leiden," war die Antwort. — Aus den Hänsern wurden Steine, Flaschen und andere Projectile auf die Soldaten geschleubert, wodurch aber nur einem Maun der Patronille, die auf den Platz geeilt war, der Helm zerschmettert wurde; — ein anderer Mann wurde durch einen Dolchstich im Nacken verwundet. Um 9 Uhr hatten die Soldaten die angeführten Straßen gesäubert und begaben sich hierauf in die Kasernen. — Abermals traten die früher erwähnten Borsichtsmaßregeln in der Festung ein und diese wurden um so schätzer gehandhabt, als der in demselben Monate in Franksurt ausgebrochene Ausstand, zu dessen bekämpfung das 2. Bataillon des 35. und das 1. Bataillon des 38. Regiments dorthin beordert worden waren, in Mainz seinen Wiederhall fand.

Am 18. September durften keine Truppen zu ben Uebungen ausruden, per Compagnie mußte ein Offizier in der Kaserne bleiben, in den Stuben auch während der Nacht Licht brennen und die Mannschaft ber 6. Compagnie, welche zur Bereitschaft commandirt war, durfte zwar angezogen schlafen, mußte aber jeden Moment zum Ausruden parat sein.

Bis jum 29. September dauerten die außergewöhnlichen Magregeln

fort, dann trat wiederum allmälig eine Ermäßigung berfelben ein.

Wegen braven Berhaltens im Wachdienft waren folgende Mannichaf-

ten im Laufe bes Jahres 1848 öffentlich belobigt worden:

6. März: Mustetier Linden ber 6. Comp. weil er sich als Schildwache vor der Defensions Raserne unter extraerschwerenden Umständen richtig und tüchtig benommen hat.

6. Juli: Unteroffizier Greffin bo. Carl ber 8. Compagnie wegen ihres ruhigen und würdigen Benehmens Civi-

liften gegenüber, welche fie auf alle mögliche Beise zu reizen suchten.

14. October: Befreiter Leyer

Mustetier Engels der 4. Compagnie

weil fie fich burch Arretirung eines Civiliften, ber bie beiben letteren gur Unterzeichnung einer Schrift und Berletung ihrer Pflicht verleiten wollte, als pflichtgetreue guverläffige und tuchtige Solbaten bewährt haben.

War auch in ber Festung Mainz seit ben letten Excessen im November allmälig eine ruhigere Stimmung eingetreten, welche bas Aufbören außergewöhnlicher Borsichtsmaßregeln gestattet hatte, so tobte boch

ringsumher ber Aufstand um fo gewaltiger.

Alle Geschlichkeit schien aufgehört zu haben und das, was seit Jahrhunderten für heilige Pflicht gegolten, wurde frech über Bord geworfen. Baden bot den entsehlichen Anblick einer Militair-Revolution, und was gerade bisher die Ehre deutscher Truppen ausmachte, die underlieckte Treue gegen den Kandesherrn, sah man hier zum ersten Male auf das schamloseste verletzt. In der daierischen Pfalz, im Nassaulichen sammelten sich bewassinete Banden, die ihren Genossen zu Hüsse zogen und zwar die Freiheit, das damals so schmachvoll gemisbrauchte Wort auf ihre Banner geschrieben hatten, aber selbst als die größten Tyrannen ihrer Gegenden auftraten. Doch die Preußische Armee war nahe diesem Treiben ein Ende zu machen; von allen Seiten zogen die Regimenter herbei, um das aufrührerische Baden zu züchtigen und die pslichtvergessen

Wohl hätten unsere 40er von Herzen gewünscht, auch hinausziehen zu können zum ernsten Kampf für Recht und Ordnung, doch der Wille des theuren Königs hielt sie in den Mauern der wichtigsten Festung Deutschlands zurück und schmerzvoll mußten sie in bunter Neihensolgs linie und Landwehr durch die Stadt ziehen sehen, ohne doch solgen zu dürsen. Nur die herzlichsten Segenswünsche fonnten sie den in den Kampf ziehenden Wassenbern mitgeben und sich über die Siege sreuen, von denen bald jeder Mund erzählte. Wo waren jetzt die in Aussicht gestellten kühnen Thaten der Umsturzmänner, welche die prenßisch Armee im Ansang verschlingen wollten? Tetzt zeigte sich recht jämmerlich die Hohlheit aller der Redensarten und Phrasen mit denen sie so lange Monate hindurch die prenßischen Soldaten von ihrer Pflicht adwendig zu machen gesucht und manchen leider zu Leichtgläubigen in das Unglück gejagt hatten.

Doch mußig war bas Regiment nicht, mahrend in naher Entfer-

nung ber Rrieg fich entwickelte.

Ende April waren 301 Rekruten eingestellt worben, deren Ausbildung um so lebhafter betrieben wurde, als ja auch für das Regiment jeber Tag den langersehnten Befehl zum Ausmarsche bringen konnte.

Im Juni 1849 hatten sich unter bem Freischärler Blenker Insurgentenhaufen bei Worms versammelt, von denen man einen Coup auf Franksurt befürchtete. Es wurden baher 2 Compagnien des I. Bataillons (die 1. und 3. Compagnie) unter Beschl des Hauptmann v. Zastrow zur Besehung des rechten Rheinusers von der Festung dis Geinsheim beordert. Die 1. Compagnie besetzte Geinsheim, die 3. Ginsheim mit einem Detachement von 30 Mann unter Pr.-At. v. Ekensteen in Trebur. Wirsisch hatten sich die Freischaaren gegen die Grenze gewendet, um den Aufruhr auch in dieses Gebiet zu verpflanzen, waren aber in Folge der Besetzung wieder zurückgewichen, ohne daß es zum Gesecht gesommen wäre.

Das Detachement rudte baber nach einigen Tagen wieder in Die

Festung ein.

Am 21. Juni rudte die 5. Compagnie als Estorte der Kriegskaffe für das in Baden stehende Armee-Corps unter Befehl des Hauptmann von Mey nach Baden ab, von wo sie nach der glücklich erfolgten Ablieferung der Kasse als Rückracht einige hundert gesangene badische Insurgenten zum Transport nach Carlbruhe überwiesen erhielt, worauf der Rückmarsch nach Wainz angetreten wurde.

Benige Tage später am 30. Juni marichirte Die 6. Compagnie unter hauptmann Moder jum Schutz zweier Munitionscolonnen ber 8.

Artillerie-Brigade nach bem Rriegsichauplate ab.

Die Compagnie war in 2 fleine Colonnen, jede in ber Starte von 8 Unteroffizieren 106 Gemeine getheilt, welche, die eine von hauptmann Moder, die andere von Br. Et. v. Schwedler geführt, gemeinschaftlich ihren Weg über Worms und Frankenthal nehmend am 2. Juli in Mann-

beim eintrafen.

Bon bier aus murbe Seconde-Lieutenant v. Mielecki mit 40 Mann gur Escorte eines Theils ber Colonne nach Carlsruhe und Muggensturm betachirt und fpater fogar bis nach Freiburg im Breisgau, bem Sauptquartier Gr. R. Boh. Des Bringen von Breugen, mit ahnlichem Muftrage entfendet, boch fand biefes Detachement, fo wenig wie bie von Sauptmann Moder bis vor Raftatt geführte Colonne, Belegenheit fich mit bem Feinde zu meffen. 3mar mußte bas Detachement bes Lienetnant v. Mielecki welches auf feinem Rudmariche nach Maing am 8. Juni in Saueneberftein übernachtete, Diefes Dorf befeten, da am Morgen deffelben Tages bei Riederbuhl ein Befecht ftattgefunden hatte und ein Angriff von Raftatt ber befürchtet murbe, allein ba Letterer von ben Bo poften gurudgemiefen worben mar, fo maren 3 bewaffnete fluchtige Freischärler, welche von einer Batrouille bes Detachements gefangen murben, bag einzige Refultat ber getroffenen Magregeln. Spater murbe bas Detachement burch ben Oberften von Brandenstein noch nach Durlach entfendet, mo es bis zum 14. Juli verblieb und von wo es am 15. nach Mainz zurudtehrte, wo auch Sauptmann Moder am 18. Juli eintraf. Das Detachement bes Brem. Lieutenant v. Schwedler hatte langere Beit bei Reuchingen gelegen und tam erft Anfang August in ber Festung an.

Rur bem Lieutenant von d. Oelsnitz gelang es als Freiwilliger beim 24. Infanterie-Regiment das Gesecht bei Kuppenheim mitmachen zu können und erhielt er für seine Auszeichnung in demselben den Orden des Sähringer-Löwen. — Allen Mannschaften der 5. und 6. Compagnic, welche bei dem Juge nach Baden betheiligt waren, wurde jedoch die Badische Gedächniß-Medaille zu Theil.

Um 2. Juli Abends 10 Uhr erhielten die 4. und 7. Compagnie plöglich den Befehl zum Ersat der nach Baden abgerückten Truppen per Eisenbahn nach Frankfurt a. M. abzugehen und übernahm am 4. Juli Major v. Wintzingeroda den Besehl über diese Compagnien, deren Ubwesenheit aus der Garnison etwa 4 Wochen dauerte, ohne daß be-

mertenswerthe Greigniffe ftattgefunden hatten.

Am 19. Juni hatte General-Wajor von Gayl laut Allerhöchster Cabinets Drdre vom 12. die Inspection der Besatung der Bundessseschungen übernommen und besichtigte das Regiment am 30. August. Am 1. September hatte die ganze Garnison Parade vor Sr. Kgl. Hoh. dem Prinzen Wilhelm und am 13. vor dem Erzherzog Reichsverweser. —

Am 15. September wurde Seine Königl. Hoheit der Pring von Preußen Militar Gouverneur der Rheinproving und Westphalen, behielt jedoch den Oberbesehl über die noch in Baben, Franksurt a. M. und

Sobenzollern ftebenden Truppen.

Am 16. September lief ber Befehl zur Reducirung bes Regiments auf 800 Köpfe per Bataillon ein, so daß die überschießenden Reserven in ihre Heimath entlassen werden konnten. Im Monat October 1849 wurde ber Besehl ertheilt, daß ausnahmsweise bis auf Weiteres vorzüglich qualificirte und zwerlässige Personen auch vor zurückgelegter breijähriger Dienstzeit zu wirklichen Unterossizieren innerhalb des Etats beförbet werden konnten, auch wenn dieselben sich nicht zur Kapitulation verpflichteten.

Den 29. October 1849 fand ber Gouvernementswechsel für Maing flatt, welches feine alte Begeichnung Bundesfestung mit ber einer Reichs-

feftung hatte vertaufchen muffen.

Se. R. Koheit der Erzherzog Albrecht von Destreich übernahm das Gouvernement persönlich, wobei die Garnison in Barade ausgerückt war. Bicegouverneur wurde der R. R. Fesdunarschastleitentenant Graf Degenseld, Commandant der Königs, preußische General-Major v. Schack; dem bisherigen Bice-Gouverneur General-Lieutenant v. Hüser war der erbetene Abschied mit dem Charaster als General der Jusanterie bewilligt worden.

#### Mobilmachung.

Am 20. April 1850 wurde die Juspection der Bundesfestungen aufgelöft und bildeten von nun ab die Garnisonen der Bundesfestungen

Mainz und Luxemburg zwei getrennte Brigaben, jede unter bem Commando best jeweiligen Commandanten ber Bundesfestung. Demgemäß gehörte bas 40. Regiment zur Brigabe ber Besatzung ber Bundesfestung Mainz, welche General-Major v. Schack als Commandant führte.

Durch Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 14. Mai verlor das Regiment seinen Commandeur Obersten v. Cranach, welcher in gleicher Eigenschaft zum 25. Regimente versetzt wurde, wogegen es den bisherigen Commandeur des 25. Regiments, Obersten v. Horn zum Regiments Commandeur erhielt.

Im April wurde bie allmälige Anschaffung ber kleinen Patronentaichen nach ber gultigen Probe befohlen, boch bauerte es bis zum nachften Jahre, ehe bas Regiment bamit versehen mar, ba aus Staatsmit-

teln fein Bufchug bafur bewilligt murbe. -

Um die für Mainz Seitens des Bundes festgesetze Anzahl Mannschaften nicht zu überschreiten, aber doch nur im Dienst zu verwendende Leute zu haben, wurden die im Herbst 1850 eingestellten Rekruten, nicht in Mainz, sondern die des 1. Bataillons unter Hauptmann v. Chappuis in Castellaun, die des 2. unter Hauptmann v. Mey in Kirchberg ausgebildet und marschirten, nachdem sie deim Regiment eingekleidet worden waren und ihre Gewehre erhalten hatten, nach ihrem Bestimmungsorte ab. Die sehlenden Lederzeugstüde wurden vom Landwehr-Bataillon Simmern gesiehen.

Die Referven sollten erst nach dem Eintreffen der Refruten gur Entlassung tommen, allein ein Beschl vom 30. October machte die Höffnung auf die Rudtehr in die heimath zu nichte, da die gespannten Berhältniffe mit Destreich und die Berwickelungen im Churfurstenthum hessen die Aufstellung größerer Truppenmassen von Seiten Preußens

erheischten.

In Folge bessen wurde am 6. November 1850 die Mobilmachung für die Armee mit Ausnahme der Reserve-Regimenter, welche nur auf den vollen Kriegsetat kamen, ausgesprochen und bei Kreuznach ein Detachement zusammengezogen, zu dem das 2. Bataillon des 15. Regiments und das Füstlier-Bataillon des 25. Regiments aus Cobsenz stießen. In Folge bessen die Rekruten-Depots des 39. und 40. Regt. ments nach Cobsenz gezogen, woselbst sie am 2. und 3. November eintrasen und alsbald zum Wachdienst herangezogen wurden. Erst am 24. November trasen die Rekruten (400 Mann) beim Regiment in Mainz ein.

Das Landwehr-Bataillon des Regiments war von Gräfrath nach Coln gerückt und marschirte von hier aus am 20. Dezember 1850 nach Coblenz, wo es bis zu seinem Rückmarsch nach Gräfrath im Januar

des folgenden Jahres verblieb.

Ranglifte

bes 40. Infanterie Regiments (8. Referve) Ultimo December 1850.

Commandeur: Oberft v. Horn, R. A. O. III Cl. m. Schl. u. Schw. Ruffifchen St. Wladimir-Ord. IV. Cl. Großberg. Bad. Mil. Carl Friedrichs Berdienst-Orden III. Cl. D. K. Major: Baron v. Koschkull D.-K. 2. Bataillon v. Dalwig D.-K. 1. Sauptmann Modrach D.-K. 3. Compagnie. v. Knobelsdorff D.-K. 7. \*\* Moder D.-K. 6. v. Kathen D.-K. 8. v. Mey D.-K. 5. v. Chappuis 4 v. Rekowsky 2. v. Ekensteen 1. Brem .= Et. v. d. Oelsnitz B. Z. L. III. Cl. 5 .. Modrach . v. d. Wense comm. als Abj. b. d. 16. Juf. Brigade. Buschbeck 7. Comgagnie. v. Sommerfeld comm. b. 28. Landw. Rat. Graf v. d. Goltz comm. als Comp. Führer b. Landwehr-\*\* Bataillon (Gräfrath) R. Meb. a. B. v. Zaborowski Compagnie. comm. als Mbi. bei ber 14. Inf. Brigabe Deftr. Eis. Kr. III. Cl. B. Z. L. III. Gr. H. V. Ph. d. Gr. Sec. Lieut. v. Schlichten Compagnie Baron v. Donop 1. " .. v. Schwedler 6. v. Morozowicz comm. b. d. topographischen Abtheilg. des groß. Gl. Stabes. Kurth Abjut. II. Btl. Grimmstein 3. Compagnie \* v. Zaborowski 4. ,, Wapnitz 7. .. Adiut. I. Batl. v. Holleben v. Langendorff comm. als Adj. beim Landw .- Btl. Grafrath 40. Inf. Rgts. R.= A. Camphausen 2. Compagnie. Ribbentrop v. Schmeling \*\* Erni comm. 3. D. b. 2. Batl. (Cobleng) 4. Garbe-Land.

mehr-Regimente.

| Sec.Lient  | . v. Pirch comm. 3. D. b. Landwehr Bate<br>40. Juf. Regts.           | aillo | n Gr        | äfrath  |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------|
|            | von der Linden                                                       | 5     | Comp        | aanie   |
| "          | v. Wulffen comm. 3. D. b. 2. Batl. (C. Landwehr Regiments.           | oble  | nz) 4.      | Garde   |
| "          | Sandkuhl                                                             | 6.    | Comp        | aanie   |
| "          | v. Mielecki                                                          | 8.    | evinp.      | agiire. |
| n'         | Gabler comm. 3. D. beim Landm. Batl. Inft. Rats.                     |       | räfrat      | h) 40.  |
| **         | Beezwarzowski                                                        | 4.    | Comp        | ganie.  |
| **         | v. Götze I. comm. z. D. b. 25. Low. Rgt.                             | 4.    | "           |         |
| **         | Hahn                                                                 | 1.    | "           |         |
| **         | Klipfel                                                              | 6.    | **          |         |
| **         | v. Ğötze II.                                                         | 3.    | **          |         |
| **         | Moldenhawer                                                          | 7.    | "           |         |
| **         | Moritz.                                                              |       |             |         |
|            | à la suite.                                                          |       |             |         |
| Premie     | r-Lieutenant des Barres commandirt zum Co                            | idett | en-Cor      | ps.     |
|            | Portepeefähnriche.                                                   |       | •           |         |
| P. E. F.   | •                                                                    |       |             |         |
| "          | Hoppe 2                                                              |       |             |         |
|            |                                                                      |       |             |         |
|            | Unterstab.                                                           |       |             |         |
| Regiments. | Arzt Dr. Klatten.                                                    |       |             |         |
|            | Rechnungsführer.                                                     |       |             |         |
| Seconde-Li | eutenant Keim 1.                                                     |       |             |         |
| Feldwebel  | Hoffmeister 5.                                                       |       |             |         |
| Landwe     | hr-Bataillon (Gräfrath) 40. 3nf.                                     | Ngt   | ŝ. (8.      | Ref.).  |
| Command.   | Major von Czarnowski D.K.<br>Führer Hotm. Doering v. I. Aufgeb. L. A | ١.    |             |         |
| 11         | BrLieut. Graf v. d. Goltz comm. 1<br>Bergner v. I. Aufgeb. I         | o. 4  | 0. Jn<br>1. | j.=Rgt. |
| ~ 0: "     | Sec. Lieut. Thiel " "                                                |       |             |         |
| SecLieut.  | Stuhlmann ""                                                         |       |             |         |
| "          | v. Langendorff comm. v. 40. Inf. Regt. 1<br>nungs-Führer.            | Udju  | t. und      | Rech-   |
| tt         | v. Pirch comm. v. 40. Inf. Regt.                                     |       |             |         |
| 11         | Gabler " "                                                           |       |             |         |
| **         | Gerresheim v. I. Aufgebot                                            |       |             |         |
|            |                                                                      |       |             |         |

Sec.-St. Pfeiffer " "
v. Hagen " "
Schimmelbusch "

Unter-Stab.

Bataillons-Arat Dr. Lange.

Lange dauerte indessen das mobile Verhältniß nicht, indem bereits am 30. Januar 1851 die Ordre zur Demobilifirung erschien, demzusolge auch das Landwehr-Bataillon wieder in seine heimathlichen Bezirke abrüdte. Bu bemerken ist, daß auch während der Anwesenheit des Landwehr-Bataillons beim Regiment die Rangliste für dasselbe getrennt von dem Linien-Truppentheil aufgestellt wurde und nur der Regiments-Com-

mandeur feine Bemerfungen bingufügte.

Gleichzeitig mit dem Befehl zur Demobilmachung erhielt auch das Regiment Ordre die Garnison Maiuz, die trot der erlittenen Unbilden gar viele Annehmlichkeiten darbot, mit Saarlouis zu vertauschen, einem kleinen Orte, der wohl allen Kameraden des Regiments noch genugsam in Erinnerung ift, um das wehmüttige Gefühl zu verstehen, mit welchem die Bordereitungen zum Ansmarsch getroffen wurden. Doch der König hatte besohere, und ob gern oder ungern, es hieß dem allgemein gepriesenen Eldorado, die letzten Jahre durfte man freilich nicht in Betracht ziehen, mit ächtem Soldatenhumor den Rücken kehren.

Folgenber Tagesbefehl vom 8. Februar gab ben icheibenben 40ern

bas Beleit.

"Nachdem in Folge höherer Berfügung das Königl. Breuß. 40. Infanterie-Regiment aus hiesiger Garnison zu scheiden bestimmt wurde, so fühle ich mich verpstichtet, diesem braven Regimente sowohl im Namen des Dienstes für die während seines niehr denn 17jährigen hiesigen Aufenthalts stets dewährte ausgezeichnete Drdnung und Disciplin die volle Anerkennung auszusprechen, als demselben noch insbesondere in meinem eigenen Namen und im Namen der K. K. Destreichischen Garnison dieser Bundessestung den wärmsten Dant zu sagen für die in dem laugen Zeitraume dei vielsachen Wechsel der östreichischen Truppen und unter schwierigen Berhältnissen unverändert und mannhaft aufrecht erhaltene tamerabschaftliche Eintracht; ein Berdienst, das sowohl die einschtsvolle Leitung von Seiten des herrn Regiments-Commandanten, der Herren Stads- und Ober-Offiziere, als den vortresselichen Geist der Unterossiziere und Mannschaft bekundet.

Das Andenken davon lebt noch fort bei allen öftreichischen Soldaten, die früher diese Garnison mit ihnen getheilt, so wie es in uns fortleben wird, die wir jest ein schmerzliches Lebewohl zurusen unsern wackeren Kameraden, dem Königl. Preuß. 40. Regiment."

(gez.) von Mertens.

#### V.

# Garnison Saartouis. 1851—1861/66.

Am 15. Februar 1851 traf das 1. Bataillon, der Regimentsstad und das 2. Bataillon am 26. Februar in Saarlouis ein, und trat das Regiment durch diese Dissotation aus der Besagungs-Brigade der Bundessestung Mainz aus und gehörte nunmehr zur 16. Division und speciell zur 16. Insanterie-Brigade. Divisions-Commandeur war General-Major v. Bonin, Brigade-Commandeur Oberst Herwarth von Bittenfeld.

In demfelben Brigade-Berhältniß ftanden mit dem Regiment : bas

25. und 29. Infanterie-Regiment. -

Commandant der Festung war Oberst Laus vom Generalstabe. Die Garnison bestand außer bem 40. Regiment auß 2 Escadronen bes 7. Ulanen Regiments, der Festungs-Reserve-Artillerie-Compagnie und bem Stamm bes Landwehr-Bataillons (Saarlouis) 30. Landwehr-Regiments.

Obschon die Garnison Saarlouis besser ist als ihr Ruf, so war boch der Contrast zwischen dem reizend gelegenen Mainz, mit seinem großstädtischen Leben und dem kleinen, obwohl als Festung wichtigen Grenzörtchen, gar zu bedeutend, um nicht alle Schattenseiten einer kleinen Garnison im stärksen Maße zu empsinden. Bohl alle Offiziere und Unterossiziere sehnten sich nach dem soeben verlassenen Ausenthalte zurüd und es verging längere Zeit, ehe sie sich mit ihren Ansprüchen den beschänkteren Berhältnissen angepaßt, auch diesen ihre Annehmlichkeiten abgelauscht hatten. Saarlouis war und ist aber nur eine Militär-Colonie, da in gewöhnlichen Fällen die Stärke der Besatzung der Civilbevölkerung fast gleich könnnt, dieselbe aber in Ausnahmefällen, bei Mobilmachungen, Erhöhungen des Etats u. s. wübersteigt.

Nur dem Soldaten mochte die Beränderung weniger schmerzlich vortommen, denn für ihn mochte die Nähe der Exerzierpläte und der geringere Wachdienst mehr in die Wagschale fallen wie bei den höheren Chargen, und Wirthshäuser, in denen er seinen Schoppen Wein oder Bier trinken konnte, fand er in Saarlouis so gut wie in Mainz. Saarlouis ift wie gejagt ein kleiner Ort am linken Ufer ber Saar, in einer weiten Ebene, welche nur gegen Besten zu von niedrigen höhen begrenzt wird, gelegen; die Festung sieht aus wie ein Schmudkastchen und auch die Stadt prasentirt sich mit ihren 2 breiten, wenn auch nicht langen hauptstraßen und dem großen mit Linden Alleen umgebenen Markplage leiblich genug. Auf letzterem concentrirt sich zumal an Marktagen alles Leben; die Meen dienen zur gewöhnlichen Promemade, die ungepflasterten Carrées zu Exercierplätzen und mehrere Kasseehäuser an demselben zum Hauptsammelplate der Offiziere und der weni-

gen mit Letteren vertebrenben Sonoratioren ber Stabt. -

Die Rafernen liegen langs bes Sauptwalles und umichliegen bic Stadt in regelmäßigem Gecheed; meift noch aus frangofifcher Beit berruhrend, haben fie ein ziemlich bufteres Aussehen. Merkwürdigkeiten befitt bie Stadt nicht, es mußten benn bie fein, bag bie Festung von dem berühmten Festungsbaumeister Vauban unter Louis XIV. angelegt und bie Stadt dem on dit zu Folge bei ihrem Entstehen von eutlaffenen Sträflingen und Pariser Damen recht zweiselhafter Art beweitert worden ift, ein Buntt, gegen ben jedes Saarlouiser Rind aufs Acuferste eisert und ben es nimmer zugiebt, wenn die Rede darauf kömm:. Auch daß der französische Marschall Ney hier geboren ist (das hans ist durch eine Steintafel bezeichnet), fann als Merkwürdigkeit gelten, benn ber Saarlouiser ift ftolg barauf, wie er benn überhaupt feine frangofifche Nationalität nicht verleugnet und wenigstens beim Ginruden bes Regiments noch viele Sympathien für ben westlichen Grengnachbar begte. Gelbft in ber Sprache, ein Bemifch zwischen frangofisch und beutsch, Die felbft von Bebildeten nicht felten im Berfehr mit ber Bevolferung gebraucht wird, brudt fich bie Abstammung aus, ja in ben befferen Ereifen gilt bie frangofifche Sprache noch immer als Umgangsfprache, wenn gleich bas Deutsche gesprochen und verstanden wird.

Das Preußische Ofsizier-Corps war hauptsächlich auf sich augewicien, da Civilfamilien, welche der Offizier hätte besuchen können, nur in
pärlicher Anzahl vorhanden waren und die Wenigen selbst in ihren
französischen Sympothien, welche sie selbst dazu brachten, ihre Sönne
dem französischen Militärdienste zu widmen, wenig zugänglich waren.
Ausnahmen fanden wohl statt, doch waren sie im Ganzen genonnnen
selten und entsprangen dann auß dem Bunsche ihren Töchtern die laugen
Winterabende durch gesellige Bergnügungen zu verkürzen, wobei aber
intimere Annäherungen des preußischen Ofsiziers so viel als möglich vermieden wurden. Französische Ossiziere waren in den meisten Källen die

bevorzugten Freier. -

Für geistige Genüsse war wenig Stoff vorhauben; hin und wieder wurde wohl eine vagirende Theatertruppe in das Städtchen verschlagen und öffnete dann Thalias-Tempel dem funstsinnigen Bublitum oder ein irrender, halb verhungerter Künftler wagte einige Angriffe sowohl auf die Ohren als Gelbbörsen der Sinwohner, im Ganzen gehörte das aber

au den Seltenheiten und wollte das Offizier-Corps diese Genüffe der großen Stadt in Saarlouis haben, so mußte es in seinem eigenen Kreise die Künstler suchen; dasselbe war in Bezug der wissenschaftlichen Bezichäftigung der Fall, wo nicht innerer mächtiger Trieb dazu vorhanden war, von Außen wurde er nicht gegeben. Daß unter solchen Umständen das rein materielle Leben in den Bordergrund trat, war nicht zu verwundern und eben so wenig, daß in keiner Garnison der Wechsel im Ofsizier-Corps ein so lebhafter war, wie gerade hier, wo das Leben sich zwischen dem Exerzierplag und dem Kaffeehause abspann.

So waren die Berhältniffe in dem Städtchen beschaffen, welches das Regiment auf ein Decennium als seine Garnison inne hatte. Auch in der Gegenwart haben sie sich nicht viel geändert, wenn gleich die Eisenbahn Saarlouis einigermaßen dem Weltverkehr näher gebracht und ein

regeres geschäftliches Leben Blat gegriffen bat. -

Wie fich aber ber Menich an Alles gewöhnt und ichließlich mit bem Geringsten zufrieden ift, wenn er es nicht besser haben tann, so wußte auch bier ber solbatische humor siegreich gegen alle Schattenseiten anzukumpfen,

welche Gaarlouis barbot.

Die beschräntten Berhaltniffe naberten die verschiedenen Chargen bes Diffiziercorps einander mehr als es in einer gogeren Garnifon möglich gemefen mare, ber außerdienstliche Bertehr mar ein harmlofer und mander Fähnrichsftreich, ber in einem großeren Orte bedenkliche Folgen hatte haben tonnen, lief bier mit allgemeinem Belachter ab. Wer von ben Rameraben, die damals in Saarlouis gestanden, erinnerte fich nicht bes riefenhaften Schneemannes ber in einer mondhellen Winternacht gerabe auf bem Plate entstand, wo ber Commandant die Barole auszugeben pflegte und wie berfelbe nach einer Berfammlung bes Offizier-Corps in ber Commandantur ploglich von geschäftigen Offizierburschen hinmeg geraumt murbe, ober ber mahrend ber Racht mitten auf bem Martiplage ju ansehnlichen Byramiden aufgethurmten Tifche und Stuhle bes naben Kaffechauses, welche noch dagu von hohen Lorbeerbäumen in mächtigen Rubeln umgeben maren. Die wohlbeleibte, behabige Wirthin des Raffeehauses hatte gut in ihrem Gaarlouiser Dialecte raisoniren, wenn fie einen Theil ihres Meublements auf bem Darftplate fab, fie gog aber einen zu guten Berdienft von den Offigieren, um fich nicht gufrieben gu geben und folieflich begnugte fie fich, Die Cachen burch bie Burichen ber in ihrem Sause mohnenden Offigiere gurudholen gu laffen. - Gelbft Ständchen murben gebracht, wenn irgend ein Ramerad von Amors Liebespfeil befonders tief vermundet mar und feiner Flamme eine ertraordinaire Sulbigung barbringen wollte. -

Solche und ahnliche Fahnrichsftreiche tamen ungahlige vor, die eben nur burch die augenblickliche Laune, burch jugenblichen Uebermuth, ber in

bem fleinen Orte feine Ablentung fand, erzeugt murben.

Die Compagnie Chefs ließ die Rabe ber Ercezierplate, Die Leichtigteit, womit die Compagnien beauffichtigt werben tonnten, das zu Felbdienstübungen besonders gunftige und beliebte Terrain hinter dem Dorfe Beaumarais nud andere ähnliche durch das Interesse für den Dienst hervorgerufene Rudssichten, die Unannehmlichteiten der kleinen Garuison vergessen. hatten sie Familie, so sanden sie in den wenig dienstfreien Stunden im häuslichen Kreise ihre Erholung und bald war bei ihnen die Erinnerung an das schöne Mainz aus dem Gedächtnisse geschwunden.

Der Dienstbetrieb mar, wie ich ichon angebeutet, in Folge ber ge-

ringen raumlichen Ausbehnung, bequemer wie anderswo.

Die Exerzierplätze lagen in und bicht bei ber Stadt und selbst ber zu größeren Exerzitien benutzte "Sand," ber übrigenst seinen Ramen in der That verdiente, war kaum 3/4 Stunde von der Garnison entfernt. So lange das Regiment noch die gewöhnlichen Perkussions. Gewehre hatte, reichten die hier von Seconde-Lieutenant von Holleben erbauten Scheibenstände aus, die zu frequentiren bei drüdender Sonnengluth, gegen welche auch nicht der geringste Schut vorhanden war, gerade nicht zu

ben größten Unnehmlichfeiten gehörte.

Erst die Ausrüstung der Regimenter mit den gez. Inf. Gewehren M/39 Ansang 1856 machte den Bau neuer, für weitere Distancen eingerichteter Schießstände nöthig. Dieselben wurden unter Leitung des Lieutenant v. Mielecki, dessen praktischen kasen als Arrangeur und Baumeister sich schon in den verschiedensten Lagen gezeigt hatte, in dem prächtigen Lachwalde, etwa eine Stunde von Saarsouis entsernt, angelegt und sinnig wußte er hierbei das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Geschmackvolle Anlagen zierten den Eingang, Grotten und Blumenbosquets unterbrachen die sich durch den schaftigen Laubwald schlängelnden Wege, kurzum ein Park war durch die Sorgsalt des Baumeisters entstanden, den nicht allein Offiziere und Mannschaften gerne besuchten, sondern der häufig genug als Ziel kleiner von Offizieren arrangirter Landparthien gewählt wurde.

Lientenant v. Mielocky hatte aber auch teine Mühe geschent; wie ein Sinsiebler hatte er einen ganzen Sommer hindurch in einer Mooshütte in Gesellschaft von Sidechsen und Mäusen logirt und sich wohl den gerechtesten Dant nicht allein des Regiments sondern auch der ganzen Garnison erworben. Dem Baumeister zu Ehren wurde daher eine Dentsäule mit seinem Wappen verziert errichtet und ihm im Lachwalde selbst, dem Schauplage seiner Thätigkeit ein mit einem Preissschießen verbundenes Fest gegeben, daß leider nur durch die Ungunst der Witte-

rung getrübt murbe. -

Daß unter solchen Umftanben bas Schießen zu einem recht beliebten Dienftzweige wurde, war natürlich, ba selbst eine für bie Berhaltniffe

vortreffliche Martetenberin Labung barbot. -

Auch ber Festungsbienst war trot ber Nahe ber Grenze nicht allzubeschwerlich, ba bie Stärke ber Wachmannschaft fich taum auf mehr wie eine Compagnie belief. hierbei mag bes in Saarlouis bis nach bem Feldzuge von 1866 noch üblich gewesenen Gebrauchs bes abenblichen Thorschlusses Erwähnung geschehen, ber unter Aufsicht des Offiziers der Ronde mit aller Feierlichkeit vor sich ging. Ein alter Unterossizier des Sten combinirten Reserve-Bataillons, der den hochtönenden Namen eines "Schlüsselmajors" führte, trug hierbei die Schlüssel der Festung, die allabendlich von der Commandantur geholt wurden, während vor der Thür des Gebäudes eine Patrouille der Hauptwache von 1 Gestreiter 4 Mann wie zur Paroleausgabe im Carrée geöffnet, das Erscheinen des Ofsiziers und des Schlüsselmajors erwartete und danu das Gewehr präsentirte. Jede Wache begrüßte die Festungsschlüssel mit denselben Ehrenbezeugungen wurden sie zur Commandantur zurückgebracht. Die Oessung der Thore des Morgens wiederholte sich in gleicher Art.

Bahrend Thorschluß und Deffnung wurde ein Eintritt in die Feftung nur bei besonders vorgesehenen Gelegenheiten gestattet und gehorte bei außergewöhnlichen Beranlaffungen stets die Genehmigung des Com-

mandanten biergu, die aber felten verfagt murbe.

# Berschiedene Greignisse. 1851—1858.

Befonders wichtige Ereigniffe unterbrachen bis zum Jahre 1859 ben gewöhnlichen Lauf ber Diensteheichäftigung nicht. Folgende chronologische

Ueberficht hebt bas Intereffanteste aus benfelben hervor.

Bald nach dem Eintreffen des Regiments in Saarlouis wurden die Reserven, welche den Marsch hierher mitgemacht hatten, entlassen und die Bataillone setten sich auf die Etatsstärte von 602 Mann incl. Unteroffiziere, Spielleute und Gefreite. — Da indessen der zufünstige Etat best Linien-Insanterie-Bataillons zu 514 Köpfen sormirt war, so wurde auch beim Regiment dieser Etat bei der Ersatbedarsnachweisung zu Grunde gelegt.

Im September murde jedoch biefer Ctat auf 586 Ropfe per Batgillon

erhöht. Die Refruten murden von nun an im Frühjahr eingestellt.

Am 21ten April wurde der bisherige Regiments - Commandeur Oberst von Horn zum Commandeur von Minden und für ihn Oberstlieutenant Hülsen vom 15ten Regiment zum Regiments Commandeur ernannt.

Am 24ten April erschien der Befehl zur jährlichen Ausbildung von Offizieren und Unteroffizieren im Pionierdienste; das Regiment sandte in Folge bessen 2 Offiziere und 6 Unteroffiziere nach Luxemburg zur Re-

ferve-Bionier-Compagnie.

In dem selben Monat war in Berlin die Central-Turn-Anftalt gestiftet worden, wodurch die Armee mit gründlich ansgebildeten Turnlehrern versehen werden konnte. Bom Regiment wurde Seconde-Lieutenant Hahn zu dem ersten Cursus, der daselbst eröffnet wurde, commandirt.

Am 29. Mai fand in Berlin die feierliche Enthülung bes Dentmals Friedrichs bes Großen statt, zu welcher Feier jedes Regiment durch 1 Mann vertreten war, das. 40te Regiment durch Bice-Unteroffizier Baumhöhr der 6. Compagnie.

Begen ber herrschenden Ruhrfrantheit, welcher Lieutenant Boczwarzowski des Regiments zum Opfer siel, wurde das Manover, welches ursprünglich bei Saarlouis abgehalten werden sollte, abbestellt und übten

bie Truppen bei ber Garnifon fur fich.

Am 25ten Auguft erhielt Feldwebel Müller ber II. Compagnie

4. November. General-Lieutenant v. Hirschfeld wird jum interi-

mistischen com. General bes VIII. Armee Corps ernannt.

26. Dezember.: Das Regt. empfängt per Compagnie 100 fleine Batrontafchen.

## 1852.

10. Januar: Die fleinen Batrontaschen werben ftatt ber einen großen Batrontasche in Tragung genommen.

19. Februar: General-Major von Gail, Command. von Luxemburg wird jum Commandeur der 16ten Division ernannt.

1. April: Beginn bes Baues ber Scheibenstände auf bem Sanbe burch Lieut. v. Holleben.

22. April: Se. Kgl. Hobheit ber Bring bon Breugen tommt nach Saarlouis und besichtigt bas Regiment.

Juni: In Folge Creixung von Hauptmannsstellen 3ter Classe beim Reserve Regiment 40, werden die Premier-Lieutenants von Rossler, von Sommerseld, Graf von der Goltz und v. Zaborowski I. zu Hauptl. 3. Classe, die Seconde-Lieutenants von Morozowicz, Kurth, von Zaborowski und Wapnitz zu Premier-Lieutenants ernannt. Die Armee erhält eine veränderte Eintheilung, wodurch das Regiment zur 32. Insanterie-Brigade (Oberst von Hermann) tritt.

30. Juni: Dberft Hülsen erhalt ben R. A. D. 3. Cl. mit Schwertern am Ringe.

13. August: Berausgabung ber Sobenzollernichen Debaille an bie Mannichaften bes Regiments auf bem Brudentopf.

2 .- 19. September : Divifions-Manover bei Saarlouis.

### 1853.

2. September: Unwesenheit Gr. Kgl. hobheit des Prinzen von Breußen zur Besichtigung ber bei Saarlouis zum Manover vereinigten Brigade.

1. October: Ginftellung von Refruten.

### 1854.

1. April: Unfunft ber Frühjahrs. Refruten.

14. April : Die Garnison wird burch bas 2te Bataillon 29ten Infanterie Regiments vermehrt.

3. August : Die flachen Trommeln werben eingeführt.

October : Es werben jahrlich per Bataillon 1 Offigier 4 Mann gur Bebienung am Felbgeichung ausgebilbet.

### 1855.

Januar: Oberst Frh. Schenk v. Schweinsberg wird zum Commanbeur ber 32ten Infanterie-Brigabe ernannt.

10. Mai: An Stelle des auf sein Ansuchen zur Disposition gestellten Obersten Hülsen erhielt Oberstlieutenaut von Natzmer vom 22. Insanterie-Regiment das Regiment.

1. Juni: Befichtigung bes Regiments burch Ge. Rgl. Sobh, ben Bringen von Breufen.

8. August: Das 2te Bataillon betheiligt fich am Divisionsmanöver auf bem Hundsruden.

### 1856.

26. Februar; Sammtliche Referve-Regimenter werden mit beni gezogenen Infanterie- Gewehr m/3. (Minde - Gewehr) ausgerüftet.

Marg: Beginn bes Baus ber Schiefftanbe im Lachwalbe bei Saarlouis burch Lieutenant von Mielecki.

19. Mai: Die Trageweise bes portativen Schangzeuges in jetiger Art wird eingeführt.

20. Juni: Befichtigung bes Regiments burch Se. Rgl. Sobbeit ben Bringen von Breugen.

28. August : Die Biebereinführung ber 3jährigen Dienstzeit wirb Allerhöchsten Orts befohlen. 30. Muguft-23. September: An bem Divifionsmaubver bei Bittlich betheiligt fich bas 1. Bataillon und bilbet mit bem 2. Bataillon 35 und bem Füsilier-Bataillon bes 25ten Regiments ein combinirtes Regiment.

29. September: Baffirte Ge. Daj, ber Ronig auf ber Reife von Trier nach Gaarbrud, ben Rapon ber Feftung. Offiziere versammelten fich an ber Robener Schange und hatten bier bie Ehre Ge. Dai. bem Ronige prafentirt gu merben.

October: Ginftellung ber Refruten.

November : Ginführung pon Auszeichnungen für Die Dannichaften. welche bei ber Bemehr-Brufungs. Commiffion in Spanbau commanbirt maren und bie in beraltifden Rnopfen auf ben Aufichlagen bes Baffenrods besteben.

Bermidelungen mit ber Schweiz veranlaffen Borbe-Dezember :

reitungen zu einer Mobilmachung.

### 1857.

22. Januar: Die Borbereitungen zu Mobilmachung fiftiren.

26. Januar: Es werben Offigiere und Unteroffigiere ber Infanterie gur Musbilbung für bas Gefchaft ber Gemehr Repara. tur-Commifion gu ben verschiebenen Bewehrfabriten commandirt. Das Regiment commandirt vom 1. Juli ab Lieutenant Gevenich nach Saarn.

Eine Allerhöchste Cabinets-Drbre vom 8. Januar verfügt, bag jahrlich bei Entlaffung ber Referven eine Angabl ber alteft gedienten Leute (5 per Comp.) ohne Behalt zur Disposition des Regiments beurlaubt werben tonnen und für biefelben eine gleiche Ungabl

Refruten einzuftellen feien.

7. Mai: An Stelle bes jum Commanbeur ber 16. Infanterie-Brigabe ernannten General-Major Schenk v. Schweinsberg wird Oberft von Gersdorff, Commandeur bes 27. Infanterie-Regiments gum Commandeur ber 32. Infanterie - Brigabe ernannt.

26. Juni. Die flachen Schuppentetten merben eingeführt.

Befichtigung bes Regiments burch Ge. Rgl. Sobb. ben

Bringen bon Breuken.

Redes nicht mit Bunbnabel-Bewehren bemaffnete Regiment erbalt gur Musbilbung ber Referven per Bataillon 80 Ründnabelgemebre.

Juni : Die gur Landwehr commanbirten Compagnie-Führer verbleiben bei ihren Linien . Regimentern und werden von hier aus gur Berrichtung bes Landwehr. Dienftes gweimal jahrlich in ben Comp. Beg. com.

25. August - 28. September. Das Regiment rudt gum Mano. ber ber 16. Divifion bei Billesbeim in ber Gifel ab und lagt ein Bachbetachement in ber Starte von 1 Sauptm. 4 Lieutenants, 8 Unteroffizieren, 3 Spielleuten und 222 Mann in ber Festung gurud.

Dberft Laue Commandant von Saarlouis wird als 9. Detober : General - Dajor gur Disposition gestellt und bafür burch Allerhochfte Cabinets-Orbre vom 29. October Oberft Kriess bisber Commb. bes 37. Infanterie-Regiments jum Commandanten ernannt.

23. October: Bahrend ber Rrantheit Gr. Daj, bes Ronigs übernimmt Ge. Ral. Sobbeit ber Bring von Breugen bie

Regierungs- Befchafte.

Dem Commandeur Oberft v. Natzmer wird unter 24. Berleibung bes Rothen Abler-Orbens 3. Claffe mit ber Schleife ber Abichied bewilligt, und Dberftlient.

29. October: von Borck Commandent bes 1. Batls. (Jauer) 7. Landwehr - Regiments zum Commandeur Des Regiments ernannt.

Dezember: Da ber Bau ber Schiefftanbe im Lachmalbe beenbet ift, werden bie Stanbe an Die Bataillone vertheilt.

### 1858.

- 3. Juni : Der Commandeur der 16. Divifion General-Lieutenant von Gayl wird jum Gouverneur von Magbeburg und Beneral Lieutenant v. Arnim jum Commandeur ber 16. Divifion ernannt.
- 28. August 17. September: Manover bei Gaarlouis.
- 7. October: Ge. Rgl. Sobb. ber Bring von Breugen übernimmt Die Regierungsgeschäfte als Regent.

### Mobilmachung 1859.

Reorganifation.

Der feit bem Ginruden bes Regiments in Saarlouis, burch fo wenig bervorragende Greigniffe unterbrochene regelmäßige jahrliche Dienftbetrieb erlitt' im Jahre 1859 zum erstenmale eine Abwechselung, indem die dis jest vergebliche hoffnung des Regiments auf einen frischen, fröhlichen Krieg in Ersüllung zu geben schien. — Ein heftiger Krieg war zwischen Desterreich einerseits und Sardinien und Frankreich andererseits und Serdinien und Frankreich andererseits und ben Besitz der östreichisch italienischen Provinzen entbrannt und eine Berletzung deutschen Gebiets durch Frankreich in nahe Möglichkeit gerückt. Preußen, als mächtiger Hort Deutschlands, griff zu den Wassen, um für alle Fälle gerüstet zu sein, um jede Ueberschreitung deutscher

Grengen blutig zu rachen.

Um 25. April erging die Orbre, die gange Armee auf ben Rriegs. fuß zu feten und allgemeiner Jubel verbreitete fich in ben Reiben bes Diffizier. Corps, bas ficher rechnete, menigstens biefes Mal zu friegerifcher Thatigfeit zu gelangen, und fei es auf freiem Felbe, fei es in ber Bertheibigung ber Balle von Saarlouis, Ruhm und Ehre zu erringen. Die Commandos zum Ginholen ber Referven murben alsbald abgefandt, bie Augmentationsgewehre in Empfang genommen, Die beurlaubten Dannihaften gurudbeorbert, Die Augmentationsgegenstände von ben Rammern empfangen; furgum, es entwidelte fich ein fo reges Leben, wie es Saarlouis feit lange nicht gefeben. Die Ginwohner maren freilich gar menig bavon erbaut, als fie alle die triegerifchen Borbereitungen faben, jumal als ber Beginn ber Armirungsarbeiten gegen ben gewaltsamen Angriff und bas Berbot, die Balle gu betreten, felbft ben Ungläubigften von bem vollen Ernft ber Sachlage überzeugen mußte. Die Rabe ber frangofiichen Grenze gebot grade in Saarlouis boppelte Borficht; aus biefem Grunde murbe auch ber Bachtbienft in vollfter Streuge gehandhabt, Die Manuschaft bereits vom 6. Mai ab mit icharfen Batronen verfeben und bie Sauptwache auch mahrend bes Tages von einem Offizier bezogen, mas fonft nur bei außergewöhnlichen Fallen ftattfand. Bom 22. Dai ab jog bie Bache mit vollftanbigem Bepad auf.

Um 11. Mai Rachmittags 2 Uhr trafen die Referven mittelst Extrazuges in Saarlouis ein, wurden auf dem Bahnhofe durch die Regiments-Musik empfangen und alsbald auf dem Brückenkopfe an die Compagnien vertheilt. — Das 1. Bataillou erhielt dadurch eine Stärke von

1017, bas 2. Bataillon von 1006 Ropfen.

Es wurde nunmehr sofort mit der Einkleidung der Completirungs-Mannschaften vorgegangen; und alle Zeit, welche der Festungsdienst, die Armirungs-Arbeiten, die ersorderliche Ausbildung am Geschütz u. s. w. übrig ließ, zur Ausbildung der Reserven, besonders im Schießen, zu Marsch- und Felddienstübungen und zum gesechtsmäßigen Exerzieren verwaubt.

Die als Compagniestührer zum Landwehr-Bataillon Gräfrath, zur Garde-Landwehr u. f. w. bestimmten Offiziere gingen zum Theil jest schon nach ihrem neuen Bestimmungsorte ab.

Am 11. Juni wurde die Mobilmachungs Orbre ausgesprochen, allein bas Regiment blieb wie früher auch dieses Mal nur triegsbereit und gur

Bertheibigung von Saarlouis bestimmt. Es schied hierdurch aus dem Berbande der mobilen Truppen und trat unter die directen Beselle des Commandanten. Wohl hatten die Offiziere dieses Schickfal geahnt und sich mit dem Gedanken vertraut gemacht, bei dem mit Sicherheit erwarteten Ausbruch des Krieges, in der Festung verbleiben zu muffen, allein die Gewisheit schlug doch Manchen ties darnieder und mit eizersüchtigem Blid sah man die Kameraden scheiden, welche ihr Geschied zur Garde-Landwehr oder in andere Stellen berief. Nur daß das Regiment so nahe der Grenze stand und mit einiger Sicherheit auf eine Berührung mit dem Feinde zu rechnen war, verlieh einigen Trost. — Die Armirungsarbeiten waren indessen rüstig vorgeschritten und fast vollendet; die Stady, welche ehedem hinter dem dicht belaubten Glacis kaum von außen zu selhen war, trat jest deutlich hervor und drohende Geschützmündungen schauten von den Wällen hernieder, bereit Tod und Verderben auf jeden

Feind zu ichleubern, ber fich ber Festung naben murbe.

Da in Folge ber Mobilmachung bas in Saarlouis ftebenbe Landwehr-Bataillon bes 30. Regiments fich ebenfalls auf Kriegsftarte feste, fo verließ bas 2. Bataillon bes 29. Regiments bis zum Ausmarich bes Landwehr-Bataillons nach Trier die Festung und bezog vorläufig in der nachften Rabe ber Feftung Cantonirungen. Ebenfo maren Die in Saarlouis stationirt gewesenen 2 Escadrons bes 7. Ulanen Regiments in nabe Dorfer verlegt worden und nur die Erfat-Escabron, wie ein Detachement bon 1 Offizier, 20 Bferbe in ber Festung geblieben. Mit gespannten Augen verfolgte man die im fernen Stalien fich abspinnenben Ereigniffe, lag ja boch bier fur bie Breug. Armee bie Entscheidung über Rrieg ober Frieden und je weiter die Frangofen porbrangen, um fo mehr fliegen bie Chancen bes Golbaten, gu feiner eigentlichen Berufsthatigfeit Da murbe ploblich in Billafranca ber Friede gefchloffen : Deftreich gab feine italienische Broving auf und die Breufische Urmee tonnte, nunmehr die brobenden Gewitterwolfen fich verzogen, bas Schwert wieder niederlegen; die Demobilmachung murbe Ende Juli befohlen und für beren Beginn ber 1. August festgefest. Rach und nach traten nunmehr die alten Friedensverhaltniffe in Rraft, im Laufe des Augufts murben die eingezogenen Refervemannschaften entlaffen, die Balle ber Festung nahmen wieder ihr altes Ansehen an, und nur die in Folge ber Mobilmachung eingetretenen Beranderungen im Offizier-Corps gaben Beugniß von ber fo eben verlebten bewegteren Beitperiobe. -

Doch wichtige Beränderungen, tief eingreifend in alle Berhältniffe ber Preußischen Armee, glüdverheißend für die Reserve-Regimenter, bereiteten sich vor und aus der Mobilmachung entsprang die Reorganisation der Armee, welche von den hervorragenosten Führern derselben als

unbedingt nothig bezeichnet worden mar.

Die Landwehr, welche bem Jahre 1813 ihr Bestehen verdantte und 1815 burch zweijährige Kriegserfahrung geschult, wesentliche Sulfe geleistet hatte, war nicht mehr bieselbe; die große Anzahl friegserfahrener

Offiziere, Die bei Auflofung ber Landwehr noch jum Theil als aggregirte Offigiere porhanden und fur die Landwehr bisponible maren, mar perichmunden und auch ber Stamm wirklich ausgebildeter Dannichaft in ben landwehr-Bataillonen auf eine folche Art reducirt, bag bie Schlagfertigfeit ber Schöpfung im tiefften Brunde erschüttert mar. Die fcmaden Cabres ber Linien Batailloue maren taum im Stanbe, Die gu einer Mobilmachung nöthigen Completirungs - Dannschaften gu geftellen und auszubilden, fo bag einen Abgang von 25% in Aufchlag gebracht, nur ein geringer Bruchtheil gur Landwehr übertrat und Diefe bei jeder Do. bilmachung weit hinter ber Gtats. Starte gurudblieb. Und tropbem mar die Armee bei jeder außergewöhnlichen Gelegenheit, welche die Concentrirung größerer Truppenmaffen nothig machte, auf die Landwehr angewiesen, benn die Bahl ber Linien Regimenter mar burch die pefuniare Lage bes Staates bedingt, ju gering, um bem Bedurfniß gu genugen. Je langer ber Friede gebauert, um fo größer ftellte fich ber erichredenbe Mangel an Offizieren ein und bei allen Busammenziehungen mußten bie Linien-Regimenter eine nicht unbeträchtliche Quote ihres Offizier-Corps an die Landwehr abtreten, wodurch die ohnehin schwache Angahl der Offigiere ber Linien-Regimenter gerabe in einem Beitpuncte gefchmacht murbe, ber die Aufbietung aller Rrafte erforderlich machte.

Auf die Landwehr Offiziere war wenig zu rechnen, da ihnen Dienstenntniß und Dienstroutine abging, ihre schwere Stellung bei der Landwehr auszufüllen und die Zahl der im Friedensverhältniß als Landwehr-Compagnieführer fungirenden Landwehr-Offiziere schmolz bei Aussicht auf

Rrieg mertlich zusammen.

Da ber Enthusiasmus, ber bei Beginn ber Freiheitstriege Jung und Alt zu ben Fahnen trieb, geschwunden war, so nahm das Reclamations-Unwesen überhand und machte jeden Ueberblick ber Kräfte, auf

welchen im Ernftfalle gu gablen mar, fast unmöglich.

Alle biese Uebelstände hatten sich bei ben wiederholten Mobilmachungen von 1830, 1839, 1850 und 1859 in immer größerem Maßstabe gezeigt, ja selbst bie Borgänge 1848 und 1849 hatten, ohne daß ein größerer Krieg außgebrochen war, zu stellenweiser Einziehung der Landwehr genöthigt, und dadurch dem Lande bedeutende Kosten auferlegt.

Bergebens waren die verschiedensten Bersuche gemacht worden, diefen die Schlagfertigkeit der ganzen Armee in Frage stellenden Uebelständen abzuhelfen; immer waren es aber nur Palliativ-Mittel, da zu gründlicher

Befferung die Beldmittel fehlten.

Um wenigstens die Cadres vollzählig zu machen und dieselben nicht mit ganz unausgebildeten Leuten zu füllen, bildete man schon im Jahre 1819 Landwehr Refruten aus, später kam man auf das System der Kriegs-Reserve-Refruten, welche nach swöchentlicher Ausbildung bei den Linien-Truppentheisen zur Kriegsreserve übertraten, dann wurde die allgemeine Dienstzeit mit Ausnahme der Garde und der in den Bundesfestungen stehenden Reserve-Regimenter auf 2 Jahre herabgesett, um

moglichft viele Leute burch bie Linienschule geben zu laffen - boch brachten alle biefe Mittel teine wefentliche Befferung hervor und befonders ber Mangel an Offizieren wurde nicht gehoben. Gelbft die Creirung neuer Sauptmannsstellen im Jahre 1852, um die Landwehr im Rriegs. falle mit fahigen Führern gn verfeben, die Wiedereinführung ber 3jahrigen Dienstzeit und die innigere Bereinigung der Linien. und Landwehr-Regimenter durch gemeinsamen Brigade Berband auch mahrend des Friebens mard nur ein Mushulfsmittel, beffen Unwirtfamfeit bas Jahr 1859 barlegte, Gine grundliche Reorganisation aller Armeeverhaltniffe mar bringend nothwendig und die Mobilmachung vom Sahre 1859 fonnte als Unfang berfelben angesehen werden, benn aus ihr murbe bie Urmee in ihre neue Organisation binüber geleitet und damit die große 3dee Scharnhorsts recht eigentlich gur Ausführung gebracht. -

Bobl entließ, nachdem die Demobilifirungs. Ordre eingegangen, Die Linie ihre Referven, allein die jungften Jahrgange murben an Stelle ber in die Beimath abgehenden Landwehrleute in Die Landwehrbataillons eingestellt, welche fich unter ber Bezeichnung als Landwehr . Stamm-Bataillon (28. Juli 1859) auf ben Etat von 450 Ropfen festen. gur Beit ber Mobilmachung gu Landwehr-Regiments-Führern ernannten Stabsoffiziere blieben in Diefem Berhaltniffe und ebenfo die ber landwehr als Compagnieführer refp. jur Dienftleiftung überwiesenen Offiziere, mabrend die 4 aus dem beurlaubten Stande eingezogenen Lieutenants möglichst burch folche erset murben, die gum Uebertritt in Die Linie Defignirt maren. Im Laufe bes Novembers und Dezembers entliefen bie Landwehr - Stamm - Bataillons ben alteften Jahrgang, mogegen fie bon ben Linien-Bataillons eine entsprechende Ungahl Mannichaften bes 2. und 3. Jahrgangs erhielten, jo bag fie ben Ctat von 418 Ropfen erreichten, mabrend die Linien-Bataillons einen folden von 538 Ropfen annahmen. -Rur die Landwehr-Stamm-Bataillone ber Referve-Regimenter follten Die gleiche Starte wie die Linien-Batgillone glio 538 Ropfe erreichen.

Beim Regiment murbe die Ausführung biefer Orbre auf höheren Befehl bis zum Gintreffen bes Landwehr-Stamm-Bataillons (Grafrath) in Saarlouis verschoben, welches zum eigentlichen Formations. Drt biefes

Bataillons bestimmt worden mar.

Um 3. Marg 1860 rudte bas Bataillon unter Commando bes Major von Briesen in Saarlouis ein und trat als 3. Bataillon, ohne porläufig feinen Namen zu andern, in ben Berband mit bem Regiment.

Erft als in Folge ber Allerhochften Cabinets Drbre vom 5. Juli die Landwehr-Regimenter die Bezeichnung "combinirtes Infanterie-Regiment" erhielten, nahm es ben Ramen "Füsilier-Bataillon" an. fo bak nunmehr auch die Referve-Regimenter mit ben übrigen Linien-Regimentern auf gleiche Starte gefett maren.

Die Landwehrgeschäfte, bas Erfat- und Invalidenwefen, und bie Controlle und Jurisdiction über die Mannschaften bes Beurlaubtenftanbes gingen überall auf die ftellvertretenden Landwehr-Bataillons-Commanbeure über, welcher ben Namen "Bezirks. Commandeure" erhielten und aus zu Allerhöchsten Disposition gestellten Stabsoffizieren gewählt worden waren. Die bei den combinirten Insanterie-Regimentern vorhandenen Offiziere der Landwehr wurden, soweit sie nicht zur Linie übertraten und sich dem Offizier-Examen unterwersen wollten, entlassen. Die Füsilier-Bataillone der Reserve-Regimenter, wie auch die Bataillone der combinirten Insanterie-Regimenter hatten ihre disher geführten Fahnen in ihr neues ganz verändertes Berhältniß mitgenommen, mußten dieselben aber, da sie der Landwehr zusamen, wieder abliesern und ebenso vertauschten sie den Landwehr- mit Linien Siegel.

Am 14. Juni legten die Reserve-Regimenter ihre Abzeichen als solche ab und wurden durch Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 4. Juli, welche den Regimentern Namen verlieh, zu Füsilier-Regimentern umge-wandelt; sämmtliche Leute wurden mit schwarzem Lederzeng versehen und das bisherige Füsilier-Bataillon erhielt die Bezeichnung 3. Bataillon.

Das ehemalige 40. Infanterie- (8. Referve) Regiment bieg von

jest ab.

"Sobenzollerniches Füsilier-Regiment (No. 40.)"

hiermit war denn eine der wichtigsten Beränderungen in der Armee vorgegangen; die Linien-Regimenter waren bis auf die Zahl 72 vermehrt, aus den disher nur zum Festungsdienst bestimmten Reserve-Regimenters Füsselrer-Regimenter geworden, denen eine ihrer jehigen Bestimmung entsprechende Bewassenung in Aussicht gestellt war und die Landwehr war von nun an das, was sie von Ansang an sein sollte, der Rüchalt der aus der Linie gebildeten Fesdarmee und hauptsächlich zur Besahung der Festungen designirt. Diese gewaltige Umgestaltung der ganzen Organisation hatte zahlreiche Beränderungen im Offizier-Corps sowohl durch Besetwag als durch Besörderungen im Gesolge, wenn auch bei den früheren Reserve-Regimentern keine Theilung desselsen wie bei den übrigen Offizier-Corps nöthig gewesen war.

Nachfolgende Rangliften geben einen Ueberblid über ben Stand bes

Offiziers. Corps por und nach ber Reorganisation.

Durch Allerhöchste Cabinets-Orbre vom 19 Mai 1859 mar für ben zum Commandanten von Königsberg ernannten Gen-Maj. v. Gersdorf Oberst von Etzel, Commandeur des 15. Regiments, mit Führung der 32. Insanterie-Brigade beauftragt worden. Durch dieselbe Allerhöchste Cabinets-Orbre erhielt Oberst von Borck den R. A.D. 4. Cl. und der Beldwebel Kniedler. der S. Compagnie das Allgemeine Ehrenzeichen. — Am 9. Juni 1859 verstügte eine Allerhöchste Cadinets-Orbre, daß sämmtliche Compagnie Chefs der Garde und Linien-Regimenter, der Reserve-Regimenter und der Schulabtheilung eine leichte Ration beziehen sollen.

Am 13. October 1859 starb Se. Erc. ber commandirende General von Hirschfeld plötlich in Folge eines Herzschflages in Coblenz und übernahm ber Commandeur ber 16. Division General-Lieutenant von Arnim bis zur Ernennung des General ber Infanterie von Bonin bis-

berigen Rriegsminifters zum Commanbeur bes VIII. Armee-Corps am

27. November 1859 die Führung bes Armee-Corps.

Durch Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 8. Mai 1860 wurde Oberst von Borck mit der Führung des 23. combinirten Jusanterie-Regiments und an seiner Stelle Oberstlieutenant von Bose Chef des Generalstabes des 4. Armee-Corps mit der Führung des Regiments beauftragt. Ebenso war General-Major Kriess, Commandant von Saarlouis, in das serne Schlesien als 1. Commandant von Breslau versetz worden, und hatte Oberstlieutenant von Rekowsky, Commandeur des 2. Bataillons 30. Laudwehr-Regiments unter Beförderung zum Obersten und Stellung à la suite des 25. Insanterie-Regiments, die Commandantur von Saarlouis erhalten.

Am 21. Mai hatte bas bisher in Gemeinschaft mit bem 40. Regiment in Saarlouis stehenbe 2. Bataillon 29. Regiments die Festung

verlaffen und war nach Luxemburg abgerudt.

Am 1. Juli wurde Oberftlieutenant von Bose unter Beforderung

jum Oberften jum Commandeur bes Regiments ernannt.

Rangliste
bes 40. Infanterie-Regiments (8. Referve)
pro März 1859.
Saarlauis.

| Regiments-Commandeur: Oberft von Borck DK. A. | A. I | 3. 3.      |
|-----------------------------------------------|------|------------|
| Major von Broesicke R. AO. IV. Cl. DK.        |      | Bataillon. |
| von Hoffmann-Chappius DK. St. J. O.           | 1.   | . "        |
| Sauptmann von Eckensteen DK.                  | 1. ( | Tompagnie. |
| v. d. Oelsnitz DK. B. Z. L. 3.                | 6.   | "          |
| des Barres DK. R. AO. 4.                      | 4.   | "          |
| von Rössler                                   | 7.   | 44         |
| von Sommerfeld DK.                            | 5.   | "          |
| von Schlichten                                | 3.   | "          |
| " Baron von Donop                             | 8.   | "          |
| von Schwedler                                 | 2.   | "          |
| von Zaborowski commandirt als Compagni        | e.   |            |
| Führer beim Landwehr-Bataillon (Gräfrath)     |      | "          |
| Wapnitz dtto.                                 | 7.   | 11         |
| von Holleben dtto.                            | 6.   | "          |
| von Langendorff dtto.                         | 2.   | -11        |
| BremLieut. Camphausen                         | 6.   | "          |
| " Ribbentrop L. E. K. comm. 3. Wahra          | 1.   |            |
| ber Gefchäfte als Playmajor in Trier.         | 4.   | ,,         |
| Simon                                         | 2.   | "          |
| " Erni commandirt als Abjutant beim Gou       |      |            |
| verneur ber Bunbesfestung Maing               | 6.   | **         |
|                                               |      |            |

| Brem . Rient | von Pirch                                | 2   | Compagnie.  |
|--------------|------------------------------------------|-----|-------------|
| "            | von Wulffen I. commandirt als Adjutan    |     | eompagme.   |
| "            | zum Landwehr-Bataillon Gräfrath          | 8.  | ,,          |
| ,,           | von Mielecki                             | 7.  | ,,          |
|              | von Wussow commandirt als Adjutant bein  |     | •           |
|              | General-Commando des VIII. ArmCorps      |     |             |
| Sec Lieut.   | von Götze I.                             | 4.  | "           |
| "            | von Götze II.                            | 5.  | "           |
| "            | Moldenhauer                              |     | egts Abjut. |
| "            | von Laue                                 |     | Compagnie.  |
| "            | Freiherr Schoulz v. Ascheraden genann    |     |             |
|              | de Terra                                 | -   | Batl. A. I. |
| "            | Forstner                                 | 4.  | Compagnie.  |
| ,,           | Gevenish                                 | 8.  | "           |
| "            | Grundner commanbirt gur Allgem. Rriegs   | 3   |             |
|              | ichule nach Berlin                       | 8.  | **          |
| **           | von Zychlinski                           | 3.  | "           |
| "            | Worgitzky                                | 6.  | "           |
| "            | von Schwemmler                           | 2.  | **          |
| **           | Lütke                                    | 4.  | "           |
| ,,           | von Gordon                               | 8.  | "           |
| "            | von Wulffen II.                          | 21. | II. B.      |
| **           | Mayer command. b. 8. comb. Ref. Bataill. | 3.  | Compagnie.  |
| **           | Le Batteux                               | 5.  | "           |
| "            | Bendel                                   | 7.  | "           |
| **           | von Tresekow                             | 4.  | "           |
| . ,          | Vogel von Falkenstein                    | 2.  | "           |
| "            | Ahlborn                                  | 1.  | "           |
| **           | Kosch                                    | 6.  | **          |
| 11           | von Oertzen                              | 8.  | **          |
| **           | Krug comm. jur Gemehr. Brufungs. Comn    | t.  |             |
|              | in Spandau                               | 3.  | "           |
| "            | Neydecker                                | 5   | "           |
| "            | Schultz                                  | 2.  | "           |
| **           | Schroeder                                | 7.  | "           |
| Bortepee. Fä | hnriche: von Thielau                     | 5.  | **          |
| "            | " Kretschmer                             | 7.  | "           |
| **           | " Graf von Gneisenau                     | 2.  | **          |
| **           | " Müller                                 | 4.  | **          |
|              | Unterstab.                               |     |             |
| Regimenta.   | und Oberftabs-Argt Dr. Baltes            | 1   | Compagnie.  |
|              | mit Titel Oberarzt Dr. von Bursky        | 2.  | compagnic.  |
|              | Hammelmann                               | 7.  | ,,          |
|              | Dr. Siegert                              | 5.  | "           |
| "            | 21. 210001                               | ٠.  | **          |

Bahlmeister I. Cl. Keim, Lieutenant außer Dienst I. E. John

I. Bataillon.

### Ranglifte

des Hohenzollern'ichen Füsilier-Regiments Nr. 40. pro September 1860.

| Saarlouis.                                   |           |               |
|----------------------------------------------|-----------|---------------|
| Regiments-Commandenr: Dberft von Bose R. A O | ). 3. Cl. | mit ber       |
| ©фі. StJO. DK. О. Е. 1                       | K. 3. H.  | S. H. 2 b.    |
| Oberftlieutenant von Briesen DK.             |           | Bataillon.    |
| Major von Hoffmann-Chappius DK. StJ.         | I.        | n             |
| won Eckensteen DK.                           | II.       | "             |
| von Rössler DK.                              |           | Stab.         |
| Sauptmann von Donat DK.                      | 4. @      | ompagnie.     |
| von Sommerfeld DK.                           | 10.       | "             |
| von Schlichten DK.                           | 3.        | "             |
| " von Schwedler                              | 2.        | ,,            |
| von Auer                                     | 6.        | ,,            |
| " von Holleben                               | 12.       | ,,            |
| " Camphausen                                 | 9.        | "             |
| " Simon                                      | 5.        | "             |
| " Erni G. H. V. P. 3. Ö. E. K. 3. comm       |           | . "           |
| ale Abjutant zur Commandantur ber Bu         |           |               |
| festung Maing                                | 8.        | ,,            |
| v. Schlieben                                 | 1.        |               |
| v. Wulffen                                   | 11.       | "             |
| manquirt                                     | 11.       | "             |
| BremLt. v. Mielecki                          | 8.        | "             |
| " Freiherr v. Rosen                          | 2.        | ,,            |
| " v. Goetze                                  | 7.        | "             |
| " Moldenhawer                                |           | tsAdjut.      |
| " v. Laue command. als Abjutant beim &       | doup.     | cor- crojuiti |
| Magdeburg                                    | , 4       |               |
| " Freih. Schoulz v. Ascheraden gen. de Te    | rra Mdi.  | I. Batia      |
| " Forstner                                   | 5 05      | ompagnie.     |
| " Gevenich                                   | 11.       | _             |
| " Grundner                                   | 6.        | " .           |
| v. Zychlinski                                | 3.        |               |
| " Worgitzky                                  | 12.       | "             |
| manquirt                                     | 14.       | "             |
| SecLütke                                     | 9rh; IT   | II. Batls.    |
| " v. Gordon                                  |           | mpagnie.      |
| v. Wulffen I.                                |           | L Batis.      |
| " " " union a.                               | auj. I    | L. Paus.      |

| SecLt.  | Mayer                         | 8                | Compagnie.  |
|---------|-------------------------------|------------------|-------------|
| 11      | Le Batteux                    |                  | 5. "        |
| 11      | Bendel                        | 1                | l. "        |
| "       | v. Treschow                   |                  | 1. "        |
| **      | Kosch, command. als Lehrer 3. | Cent. Turn Anft. | 2. "        |
| "       | v. Oertzen                    |                  | 5. "        |
| **      | Krug                          |                  | 4. "        |
| **      | Neydecker '                   | 10               | ). <i>"</i> |
| **      | Schultz                       |                  | 3. "        |
| "       | Schroeder                     |                  | 7. "        |
| "       | Krause                        | :                | 1. "        |
| **      | v. Wulffen II.                | 10               | D. "        |
| "       | v. Thielau                    |                  | 1. "        |
| **      | Kretschmer                    |                  | 3. "        |
| "       | Müller                        |                  | 9. "        |
| "       | v. Roebe                      | 1.               | 1. "        |
| "       | Garrelts ·                    |                  | 2. "        |
| "       | Detert                        |                  | 6. "        |
| "       | Geschkat                      | 1                | 2. "        |
| 24 - 28 | . SecLieut. manquirt.         |                  |             |

### à la suite.

Hauptmann Ribbentrop L. E. K. 3. Planmajor in Coln.

### Portepee-Fähnriche.

| v. Alvensleben | 1. Compagnie. |
|----------------|---------------|
| Bartsch        | 5. "          |
| Daun           | 9. "          |
| Becker         | 8. "          |
| Studt          | 4. "          |

#### Unterstab.

| Mariante and Obachele West Da Daltan     | 64.6            |
|------------------------------------------|-----------------|
| Regiments. und Oberftabs-Argt Dr. Baltes | Stab            |
| Stabs-Arzt Dr. v. Bursky                 | III. Bataillon. |
| Uffistenz-Arzt Hammelmann                | II. "           |
| Bahlmeister L. Cl. Lieut. a. D. Keim     | I. "            |
| " I. Ct. John                            | II. "           |
| " I. " Fehl                              | Ш. "            |

### Sohenzollern'fches Fufilier=Regiment Mr. 40.

Natürlich dauerte es längere Zeit, ebe bie Uniformation vollständig beendet war und alle die Ginrichtungen getroffen waren, welche sich nothwendiger Weise daran knupften. War ja doch mit der Aufstellung von

4 neuen Garbe- und 32 neuen Linien-Infanterie-Regimentern die Reorganisation nicht vollendet, auch die anderen Wassengattungen hatten wesentliche Beränderungen und Berbesserungen ersahren; bei der Artillerie besonders hatte die Einsührung gezogener Geschütze begonnen, wodurch sie der französischen Artillerie ebenbürtig zur Seite trat. Auch auf das Militairbildungswesen war die Reorganisation ausgedehnt worden, indem an die Stellen der Divisionsschulen Kriegsschulen traten, deren damals 2 errichtet wurden, zu Potsdam und Ersurt, zu denen etwas später noch die Kriegsschulen zu Neiße und Engers kamen. Die Fähnriche wurden in denselben unter strengerer Controlle wie disher gehalten, ihre wissenschaftliche und dienstliche Ausditung schäfter beausschitzt. Das Regiment sandte seine Bortepeesähnriche nach Ersurt, nach der Errichtung der Kriegsschule von Engers in letztere. Die bisherige Allgemeine Kriegsschule in Berlin erhielt den Nanzen Kriegsakadeniie.

Das 8. combinirte Reserve-Bataillon, welches bei Beginn der Mobilmachung aufgelöst worden war, wurde nicht wieder formirt. Die Landwehr-Bezirke hatten zwar keine Beränderung erlitten, sondern es war die Eintheilung der Landwehr dieselbe geblieben, allein die Bermehrung der Linien-Regimenter mußte nothwendig auf sie influiren, und ihnen mit der Zeit eine größere Anzahl gedienter Lente zusühren, als es bisher geschehen, so daß sie im Fall der Mobilmachung auf den vorschrifts-mäßigen Etat zu kommen vermochten.

Der Ctat für die Friedensstärke murde nach der Reorganisation folgendermaßen normirt.

Der Stab eines Linien-Infanterie-Regiments bestand aus:

- 1 Regiments. Commandeur
- 1 Abjutanten (Sec.-Lieut.)
- 2 Diffiziere.
- 1 Offizier (ein zur Disposition stehender ober pensionirter Sauptmann ober Lieutenant als Borstand ber handwertsftatte bes Regiments),
- 1 Dberftabs-Argt (Regiments-Argt),
- 2 Stabs. Mergte (Bataillons-Mergte),
- 3 Mffifteng Mergte,
- 1 Regimentsichreiber (Unteroffizier),
- 1 Regiments-Capitaind'armes,
- 10 Sautboiften,
  - 2 Dffiziere, 1 pensionirter Offizier, 6 Merzte, 12 Mann.

#### Die Friedensftarte eines Bataillons :

- 1 Bataillons. Commandeur.
- 4 Sauptleute,
- 4 Bremier-Lieutenants.
- 9 Sec. Lieutenants, incl. Mbiut.
- 18 Offiziere.
  - 1 Bablmeifter I. Cl.,
- 4 Relbmebel.
- 4 Bortepeefähnriche,
- 8 Gergeanten I. Cl.,
- II. Ct., 8
- 12 Unteroffiziere I. Cl.,
- 12
- II. Ct.,
- III. CL. 5 \*\*
- 1 Bataillons. Tambour.
- incl. 12 Spiell., 48 Gefreite n. Capitulanten,
- 416 Gemeine,
- 1 Lagareth . Beb ..
- 518 Mann,
  - 1 Büchjenmacher,
  - 20 Sandwerfer.

#### Summa 539 Mann.

Das Regiment trat in Folge Allerhöchfter Cabinets. Orbre vom 31. Januar 1860 von ber 32. jur 31. Brigabe, beren Commandeur Gen.-Rajor Marschall von Sulicki war, über. Ueber bie veränderte Beftimnung bes Regiments und die in Ansficht genommene neue Bewaff. nung fprach fich nachstebenbe an ben Rriegsminifter gerichtete Allerhochfte Cabinets Drbre vom 4. August 1860 folgenbermagen aus:

- "Da Ich bie Fusilier Regimenter ihrer Beneunung gemäß in leichte Infanterie umzubilben beabsichtige, fo bestimme Ich auf Ib. ren Bortrag folgenbes:
- 1) Sie haben junachft ein Dobell ju einem verfürzten gezogenen Bundnadelgewehr mit Sau-Bajonett nach Daggabe meiner mundlichen Beifungen anfertigen gu laffen, nach beffen Genehmigung Die gur Ausruftung fammtlicher 9 Fufilier-Regimenter mit Diefer Baffe erforderlichen Gewehre fofort in Bestellung gu geben find. Sobald folche in ben Befit ber betreffenden Truppen tommen, werben beren bisherige Seitengewehre an Die Depots abgegeben.
- 2) Begen thunlicher Erleichterung bes Gepads und ber Ropfbededung ber Regimenter behalte ich mir weitere Entschliegungen por.

3) Um den Füstlier-Regimentern die Etemente zuzusühren, welche jür ihre Bestimmung als leichte Truppen am geschicktesten sind, haben Sie die General-Commandos anzuweisen, diesen Truppentheiten bei tünstigen Ausbebungen diesenigen Mannschaften zuzutheilen, welche bei geringer Größe, durch natürliche Körpertraft und Gewandtheit, durch Geschick nud Anstelligkeit, soweit solches aus den bisherigen Beschäftigungen, dem Bildungsgrade u. s. w. der Ersahmannschaften zu entnehmen ist, jener Bestimmung am meisten zu genügen versprechen. Ich erwarte Ihren Bortrag darüber, in wieweit diese weine Anordnung ohne eine allgemeine Beränderung der Ersahbezirke ausssührbar erscheint.

4) Schon jett werden alle 3 Bataillone auch der Linien-Füsilier-Negimenter mit schwarzem Lederzeuge ausgerüstet, wogegen das disponible werdende weiße Lederzeug der beiden ersten Bataillone dieier Regimenter zu den Ausruftungs-Beständen für die Ersat-Ba-

taillone zu legen ift.

Sie haben hiernach bas Beitere gu veranlaffen.

Im Namen Sr. Maj. des Königs. (gez.) Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent.

(gegengez. v. Roon.)

Das 3. ober frühere Landwehr-Bataillon war mit schwarzem Leberzeug ausgerüftet. —

Eine andere Allerhöchste Cabinets Drore vom 22. Rovember 1860 verfügte, daß fammtliche Offiziere bes Fufilier Regiments den Fufilier-

Gabel angulegen batten.

Wie es durch die Allerhöchste Cabinets Ordre besohlen, so geschah es denn auch; mit jedem neuen Ersat verschwanden die großen Leute immer mehr auß dem Regimente nud kleine untersetzte Gestalten, denen man auf den ersten Blid ansehen konnte, daß sie wohl geeignet seinen, Strapazen zu ertragen, füllten seine Reihen. — Trothem die neuen Gewehre erst angesertigt werden mußten, so wurden dieselben theilweise schou am 20. Dezember 1860 dem Regiment überliefert, so daß vom 16. Juli 1861 ab sammtlicher Dienst mit denselben gethan werden konnte.

Am 21. August marichirte bas Regiment mit seinen brei Bataillonen, nur mit Zurückassung eines Wachdetachements unter hauptmann v. Schwedler, zu welchem die Lientenants Worgitzki, v. Gordon, Mayer, Le Batteaux v. Thielau und Müller commandirt waren, zum Divisions-Manöver bei Kirchberg ab, von wo es am 12. September zurücktehrte und am 15. seine Reserven entließ.

Das neue Jahr 1861 begann für die ganze Prenkische Monarchie mit der Tranerkunde, daß Se. Maj. König Friedrich Wilhelm IV. einem langjährigen schweren Leiden in der Nacht vom 1. zum 2. Jannar um 1/4 vor 1 Uhr erlegen sei; aller Orten verstummten die fröhlichen Klänge der Tanzmusisen und tiese Trauer trat an die Stelle der Lustdarkeiten, als die telegraphischen Depeschen den Tod des geliebten Landesvaters verfündeten. Die Truppen wurden dis zum Eingange specieller Beselle alsbald in den Kasernen consignirt und leisteten am 2. Januar Se. Maj. dem Könige Wilhelm I. den Cid der Treue.

Die allgemeine Landestraner fand jedoch durch eine eben fo feltene als für die Armee wichtige Feier eine Unterbrechung: burch die Einweihung der Fahnen, welche Se. Maj. den neuformirten Truppeutheilen an Stelle der den rechtmäßigen Besitern gurudgelieferten Landwehr-Kah-

nen zu gemähren die Bnade batte. -

#### Fahnenweihe 17. und 18. Januar 1861.

Am 15. October 1860 hatte Ge. Majestät folgende Allerhöchfte

Cabinets. Ordre erlaffen :

"Ich habe in meiner Ordre vom 6. Mai c. die Rückgabe der Fahnen, welche die Landwehr-Stamm-Bataillone bis zu ihrer Formation in Linien-Truppen geführt hatten, an die Landwehr-Bataillone verfügt, weil sie diesen ursprünglich gehörten und weil die Landwehr sich nach wie vor um dies Ehren-Panier zu schaaren hat. Da indessen Bataillone, welche bereits Fahnen geführt haben, und Escadrons. welche in ihrem früheren Regiments-Berbande Standarten gefolgt sind, diese Auszeichung nicht verlieren sollen, so will ich schon jest den neusormirten Truppentheilen der Garde und Linien-Infanterie und Cavallerie Fahnen und Standarten verleiben."

Bu dem feierlichen Act der Annagelung und der Einweihung der Fahnen war durch eine andere Allerhöchste Cabinets. Ordre vom 29. November 1860 der 17. und 18. Januar 1861 bestimmt und gleichzeitig verfügt worden, daß die Annagelung in Gegenwart Sr. Majestät im Königl. Schlosse zu Berlin, die Einweihung aber vor der Bildfäule Sr. Hochjeligen Majestät Friedrich des Großen vollzogen werden solle. Roch nie haben Praußische Truppen ihre Fahnen unter solch tief ergreisenden Feierlichseit erhalten und dadurch, daß Se. Majestät der König mit Seinem ganzen Königl. Hause den Act der Annagelung höchst eigenhändig vollzog, wurde den Estenpanieren eine doppelte Weihe ertheilt.

Alle Regimenter und Bataillone, welche Fahnen erhalten sollten, waren durch Deputationen vertreten, zu denen von den Füsilier-Regimentern der Regiments-Commandeur, ein Hauptmann, ein Unteroffizier resp. Feldwebel und ein Füsilier bestimmt werden sollten. Demgemäß waren zu der Feierlichkeit vom Regiment: Oberst und Regiments-Commandeur v. Bose, Hauptmann v. Sommerfold, Feldwebel Helle der

12. Compagnie und Gefreiter Hupp ber 9. Compagnie bereits am 16.

in ber Refiben; eingetroffen.

Die Fahnen lagen in ben Sälen bes Königlichen Schlosses auf mit rothen Sammetbeden behangenen Tischen berartig ausgebreitet, baß die Banderollen vorn herunterhingen, die Fahnenstangen dagegen auf einem Gerüste auflagen, über welches ber zu jeder Fahne gehörige lleberzug gehängt war. Auf jedem Tische lag ein kleiner stählerner Hammer mit schwarzem Griff und neben jeder Fahne befand sich eine kleine Schachtel mit vergoldeten Nägeln, welche dazu verwendet werden sollten, die drei Reihen unten und eine Reihe oben rund um die Fahnenstange einzuschlagen, während die Nägel, mit welcher das Fahnentuch der Länge einzuschlagen, während die Nägel, mit welcher das Fahnentuch der Länge nach an die Stange geheftet werden sollte, bereits halb eingeschlagen waren und nur noch vollends mit dem Hammer hineingetrieben zu werden brauchten.

Die Fahnen ber 3. Bataillone ber Füsilier-Regimenter lagen im rothen Ablerzimmer ausgebreitet. Der Regiments-Commandeur stand an dem Tisch, auf welchem die seinem Truppentheile bestimmte Fahne lag, während sich die übrige Deputation diesem Tische gegensber ausstellte. — Bohl machten die in Berlin anwesenden Disigiere der verschiedenen Linien-Regimenter den Bersuch, sich dem Deputationen ihrer Regimenter anzuschließen, allein die einmal gegebene Ordre durste nicht verlegt werden, jedoch wurde ihnen gestattet, sich dem Gesolge Er. Majestät anzuschließen und so ebenfalls der Ehre theilhaftig zu werden, an der Annagelung ihrer Fahnen Theil zu nehmen. — Bom Regiment waren es die zur Central-Turn-Anstalt commandirten Seconde-Lieutenants Kosch und Verdecker.

Gegen 1 Uhr versammelten sich nun die Allerhöchsten und höchsten Herrschaften in dem Königszimmer, wo sich bereits die sammtlichen Generäle und hohen Offiziere befauden, welche der Feierlichkeit beiwohnen sollten. Bon hier aus begaben sie sich an die Tische; der Regiments-Commandeur überreichte nunmehr Sr. Majestät den hammer, worauf dieser den ersten Nagel zunächst der Spitze, welcher einstweisen nur lose eingestedt war, mit einigen Schlägen vollends hineintried. Ihre Majestät die Königin schlug hiernach den 2. Nagel, Se. Kgl. Hoheit der Kronprinz den 3. und Ihre Kgl. Hoheit die Fran Kronprinzessin den 4. Nagel ein. Auch der kleine Prinz Friedrich Wilhelm Victor Albert war gegenwärtig und wurde von seinem Bater in die Höhe gehoben, um ebenfalls einen Nagel zu besessigen, wobei ihm das händchen geführt wurde.

Run folgten nach bem Range die sämmtlichen in Berlin anwesenden Brinzen: Karl, Albrecht, Friedrich Carl, Friedrich Albrecht, Georg, Alexander und Adalbert, sowie die Brinzessinnen: Karl und Friedrich Karl, Kgl. Hoheit, bann die fremden Fürstlichkeiten, welche zur Breußischen Armee gehören. Die Großberzöge von Baden und Medlenburg-Schwerin, hieranf der General-Feldmarschall von Wrangel und die commandirenden Generäle der Armee-Corps: Prinz August v. Würtemberg,

von Werder, von Wussow, von Schack, Graf Waldersee, von Lindheim, Herwarth von Bittenfeld und v. Bonin, die General-Abjut. die General-Inspecteure u. s. w.

Sinter den commandirenden Generalen schlug der Raiferl. Ruffische Militär-Bevollmächtigte am Breufischen hofe, General-Adjutant des Rai-

fers, Graf Adlerberg, ebenfalls einen Ragel ein.

Nachdem nun die Allerhöchsten herrichaften fich entfernt, befestigten die Deputationen die anderen Rägel, jedoch murden bei den Fahnen des Regiments noch 20 Rägel lose gelaffen, um beim Truppentheil einge-

ichlagen zu merben.

Rach Beendigung ber Ceremonie, welche gegen 3 Uhr erfolgte, blieben bie Fahnen auf ihren Plagen liegen und murben burch Boften, melde von ber Schlogmache gegeben murben, behutet. Am 18., bem Tage ber feierlichen Ginmeihung berfelben, mar bie gange Berliner Garnifon unter ben Linden in einem langlichen Carrée aufgestellt, bas von dem Monument Fried. richs bes Groken über Die Schlofbrude binaus bis zum Roniglichen Schloffe reichte und zwar ftand die Infanterie vis a vis bem Ronigs. Balais mit bem Ruden gegen die Atabemie, Die Universität und bas Beughaus gewendet, Die Stamm. Compagnien bes Lehrbataillons auf bem linten Flugel vis a vis bem Ral. Schloffe, mahrend die Cavallerie die Front gegen die Infanterie einnahm. Un ber Schlog-Apothete mar die Leib. Compagnie Des 1. Barbe-Regiments ju Jug, welche Die Fahnen escortiren follte, Front gegen bas Monument aufgeftellt. Die Unteroffigiere ber Deputationen hatten fich bereits in bas Ral. Schlog begeben, um Die Fahnen abzuholen. 3m innern Schloghofe rangirten fie fich in 3 Bliedern, im erften Gliede 14 Garde-Fahnen, 10 Standarten, 8 Fahnen der Fufilier-Regimenter, 6 Fahnen der Jager und 8 Fahnen der Bionier-Bataillone, im 2. Gliede 48 Fahnen für Die Infanterie-Regimenter Dr. 41 bis 56, im 3. Gliede die Fahnen fur die Regimenter 57 bis 72, bebouchirten bierauf aus Bortal 5 und festen fich por die Leib-Compagnie.

Mit dem Schlage 12 trat Se. Majestät der König, gesolgt von den Prinzen des Kgl. Hauses, den anwesenden freuden Fürsten, dem General Feldmarschall, dem Kriegsminister und der gesammten Generalität aus dem Pasais und empfing auf der Rampe den Rapport Sr. Kgl. Hoheit des Kronprinzen, welcher die Parade commandirte. Nachdem Se. Maj. die Front der Truppen entlang gegangen und wieder in die Höche des Wonuments, vor dem ein Altar aufgestellt war, angelangt war, avancirten sämmtliche 142 Fahnen unter den Klängen des Portschen Marsches, escortirt von der Leid-Compagnie und geführt von dem

Dberften Grafen v. d. Goltz, bis 50 Schritt vor ben Altar.

hier fette fich bas 2. und 3. Glieb in einen rechten Binkel gum 1., so baß die Fahnen brei Seiten eines offenen Biereds bilbeten, beffen 4. Seite vom Altar eingenommen wurde, neben dem Se. Maj. der König Plan nahm. Die Deputationen, welche vordem gum Theil hinter bem Monumente gestanden, traten nunmehr zu ihren refp. Fahnen, Die Garbe-Truppen, welche Fahnen erhalten follten, fettien fich in Colonne hinter biefelben, mahrend die übrigen bis jum Zeughaufe zuruckgingen. Nachdem Diefes gefcheben, hielt der Oberhofprediger, Confistorialrath Thielen die Beiherede, ber er die Borte : "Ift Gott für mich, wer wollte wiber mich fein" zu Grunde gelegt hatte und fegnete die neuen Fahnen und Standarten jum Dienste bes Ronigs und bes Baterlandes ein, wobei biefelben pon ben Offizieren ber Deputationen ergriffen und gefenft murben.

Rach Beendigung ber Feierlichkeit formirten fich die Fahnen wieder au brei Gliebern, Die Truppen nahmen ihre erfte Aufftellung wieder ein und hierauf traten unter bem Brafentiren bes Gemehres und ben Rlangen ber Mufit, die Fahnen der Truppen, welche gur Stelle maren auf ihre realementarischen Blate. Der Borbeimarich erfolgte nunmehr in Der Richtung vom Beughause aus gegen bas Monument Friedrichs bes Groken gu, mobei fich Ge. Daj, am Universitätsgebande aufstellte, mabrend Die Deputationen Er. Daj. gegenüber, Die andern 135 Fahnen aber am Monument ftanben. -

Den Schlug ber gangen Feierlichkeit, die wohl jedem anwesenden Soldaten fo lange er lebt, unvergeglich bleiben wird, machte bas Mb. bringen ber 135 Linien-Fabnen und Standarten in bas Beughaus, mofelbst fie verpadt und von mo aus fie den Truppentheilen gugefandt wer-Mis Reprajentanten ber gangen Armee mar ber Ctamm-Compagnie des Lehrbataillons, das Abbringen ber Linien-Fahren unter Commando des Oberftlieut, v. Schachtmeyer, dem späteren Commanbeur bes Sobengollernichen Fufilier-Regiments übertragen morben, mobei jeboch Ge. Majeftat ber Konig die Fabnen bis in bas Beughaus geleitete und fich erft von ba ab, unter nicht enden wollendem Burrabruf ber enthusiasmirten Bevölferung in fein Balais begab.

Um 22. Januar Nachmittags 3 Uhr traf bie bem 3. Bataillon von des Ronigs Majeftat hulbreichft verliebene Fabue, begleitet von ber nach Berlin entfandt gemesenen Deputation auf bem Bahnhofe von Saarlouis ein, wo fie von ber 9. Compagnie mit ben Sautboiften und Spielleuten des Regiments mit prafentirtem Gemehre im Empfang genommen, und von wo fie nach dem Brudentopfe "Kronpring" gebracht murbe. Bierfelbft mar bas Regiment in einem offenen Carree in Compagnic-Front-Colonnen aufgestellt; Die Staabsoffiziere und Abjutanten maren gu Bferde ericbienen und von den Fabnen und Offigieren mar die Trauer für biefe Feierlichkeit abgelegt. -

Beim Berannahen der Fahnen wurde prafentirt und Marich geichlagen; die Compagnie maricbirte auf ihren Blat, worauf fie bie Jahne 8 Schritte vor ihrem Bataillon aufstellte. Dherft v. Bose hielt nunmehr eine zu Herzen bringende Ansprache, worin er dem Regiment die demselben von Sr. Majestät dem Könige erwiesene Gnade vor Augen hielt, welche sich nicht allein damit bezeigt habe, durch Formation des 3. Bataillons und der Umwandelung zu einem Füstlier-Regiment das Regiment den übrigen Truppen gleich zu stellen, sondern nunmehr auch, nachdem es den ganz besonderen Borzug gehabt, den Königslichen Namen "Hohenzollern" zu erhalten, dem 3. Bataillon eine Fahne verleihe, an welcher Se. Majestät der König und sein ganzes Kgl. Haus den Act der Annagelung Höchsteigenhändig vollzogen habe. Hieraus wies er auf den sir die ganze Brensische Monarchie so wichtigen Tag hin, an welchem die Fahne die göttliche Weihe erhalten habe, auf den Tag, an dem unsere Könige seit 160 Jahren die Königskrone trugen.

Er übergebe hiermit die Fahne dem Bataillon als ein geheiligtes Kleinob in der sicheren Ueberzeugung, daß das Regiment zu allen Zeiten und unter allen Berhältnissen, nur dem Befehle seines erhabenen Königs und Kriegsherrn folgend nicht nur die Ehre dieser neuen, sondern auch der beiden schon früher erhaltenen Fahnen fledenrein erhalten werde und unter diesen Bannern gegen jeden Feind zum Siege geführt

werden möchte. -

Runmehr brachte ber Oberst v. Bose ein breimaliges hurrah auf Se. Maj. ben König als ein erneuertes Gelöbniß ber Treue und hingebung aus, in bas bas Regiment mit Begeisterung einstimmte.

Hierauf nahm ber Commandant von Saarlouis Oberft v. Rekowsky das Wort und beglückwünschte das Bataillon wegen der demselben durch die Gnade Seiner Majestät des Königs gewordenen Aus-

zeichnung.

Jest trat die Fahne des 3. Bataillons ein und das Regiment formirte sich zum Borbeimarsche, und erfolgte derselbe in Zügen vor dem Commandanten. Das 3. Bataillon setzte sich nunmehr, die Fahnen an der Tete, an die Spise des Regiments, welches gemeinsam in die Festung einrückte.

Abends versammelte fich das Offiziercorps des Regiments zu einem Somper, zu dem auch bie sämmtlichen Feldwebel und der der Deputation beigegeben gewesen Gefreite als Gäfte eingeladen waren.

### Ronigs = Revue 1861.

In dem engeren Kreise des Regiments machte die neu eingeführte Bewassnung und die in der Allerhöchsten Cabinets-Ordre speciell ausgedrückte Bestimmung als leichte Truppe in mancher Beziehung einen veränderten Dienstbetrieb nöthig. Auf das Schießen mußte ein noch erhöhter Werth gelegt werden als früher, die Feld-, Borposten- und Marschübungen traten in den Bordergrund und wurden bei jeder Witterung ausgeführt, ohne daß doch

Die Einzelausbilbung bes Mannes verabfaumt werben burfte. Der regfte Eifer berrichte in allen Theilen bes Regiments und Diefer murbe um fo mehr augespornt, als bas VII. und VIII. Armee Corps in biefem Jahre Ronigerebue, alfo auch bas Regiment die Ehre haben follte, bor Gr. Majeftat bem Ronig jum erften Dale als Sobenzollerniches Gufilier-Regiment Dr. 40 gu ericeinen (bie Rlammer um die Nummer mar in Folge Allerhöchster Cabinets. Orbre vom 7. Dai 1861 meggefallen). Durch die jahrlichen Befichtigungen Gr. Majeftat als Bring von Breugen in feiner Eigenschaft als Militar-Bouverneur ber Rheinproving und Beftphalen tannte ein Jeber recht genau bie Unfprüche, welche Ge. Dajeft. an feine Truppen zu ftellen pflegte und wie bem Muge des Roniglichen Rriegsberen auch die geringften Rleinigfeiten nicht entgingen. gern blieben die jum Bachdetachement commandirten Diffiziere und Mannichaften in ber Barnifon gurud, allein ber Festungsbienft mußte ja auch mabrend biefer Beit verfeben werben und fo galt es, fich in bas Unver-Deingemäß machten: Sauptmann v. Holleben, Brem .meibliche fügen. Lieut. von Gotze und die Lieutenants Detert, Geschkat, Daun und Becker bas Corps. Manoper nicht mit.

Am 8. August rückte das Regiment in der Stärke von 41 Offizieren, 146 Unteroffizieren, 99 Spielleuten und 1224 Mann zur Königsredue ab, zu der das Terrain an der Erft in der Nähe des Städtchens Bergheim ausgewählt war. — Bon den neuformirten Füsilier Regimentern waren nur das Oftpreußische Füsilier Regiment Nr. 33 und das Hobenzollernsche Füsilier-Regiment Nr. 40 in dem neuen Waffenschmuck und mit 3 Bataillonen erschienen, da die übrigen Füsilier-Regimenterwelche noch in den Bundesfestungen standen, sich nur mit einem Batail lon per Regiment betbeiligen konnten, auch die neuen Gewehre noch nicht

erbalten batten.

Die Rochgeschirre waren bei ben Fusiliter-Regimentern gemäß einer Allerhöchsten Cabinets-Orbre vom 13. April 1861 auf ber oberen Rante

bes Tornifters befeftigt.

Eine achtunggebietende Truppenmasse hatte sich zu diesem Manöver versammelt, da das VII. Armee Corps mit Ausnahme des Niederrheisnischen Füsilter Regiments Nr. 39 mit allen seinen Regimentern erschienen war und jogar das Bestphälische Oragoner-Regiment Nr. 8 aus Stendal und Angermünde herangezogen hatte, während das VIII. Armee-Corps noch stärker war, weil zu ihm außer dem 4. Garde-Grenadier-Regiment noch die combinirten Bataillone der Füsilter-Regimenter 34 bis 39 und das Rheinische Oragoner-Regiment Nr. 5 aus Salzwedel und Gardelegen tamen.

Im Ganzen waren also vom VII. Armee Corps 26 Bataillone, 22 Escadrons, 48 Geschütze und 12 Trainfahrzeuge, vom VIII. Armee Corps 41 Bataillone, 22 Escadrons, 48 Geschütze und 12 Trainsahrzeuge beim Schluß bes Manövers in der Gegend der unteren Erst in den Kreisen

Reuß, Grevenbroich und Bergheim verjammelt.

Die Generalidee, welche den größeren Corps-Uebungen gegen einander zu Grunde lag und zu denen die Divisions-Uebungen der 16. Division bei Duren und der 15. bei Kerpen und die Corps-Manover unter

fich einen naturgemäßen Uebergang bildeten, mar folgende:

Ein Sübcorps (bas VIII. Arm. C.) hat die Absicht Coln zu belagern und soll von einem Nordcorps (dem VII.) baran verhindert werden. Das Sübcorps geht aus diesem Grunde, bem von Duffelborf gegen Coln vorrudenden Nordcorps entgegen, sucht letteres zuruckzudrängen um die Belagerung von Coln beginnen zu können.

Der Kampf brehte sich hin und her wogend vorzüglich um die Deflien der Erft, welche bei Reuß in den Rhein mündet, und um den Besit der zu diesen Desilsen führenden Dörfer. — Leider war an den meisten Manövertagen kein günstiges Wetter und die Bivouaksnächte wurden durch den in Strömen fallenden Regen höchst ungemuthlich gemacht. Doch war trop dieser Ungunst der Witterung und den bedeutenden Anstrengungen der Truppen der Krankenstand ein verhältnismäßig geringer.

Die beiben letten Manovertage commandirte ber General ber Cavallerie Bergog von Sachfen-Coburg-Gotha bas VIII. Armee Corps. -

Das Hauptquartier Sr. Maj. des Königs befand sich am 10. und 11. September in Schloß Benrath, von wo er sich nach ber großen Barade des VII. Armee-Corps bei Wewelinghofen eine Meile hinter Neuß

und einem Corps. Danöver am 12. nach Colog Bruhl begab.

Am 13. fand die große Parade des VIII. Armee-Corps bei dem Dorfe Zieberich in der Nähe von Bergheim statt und waren hierbei der Großherzog von Sachsen Weimar als Chef des Rheinischen Kürassier-Regiments Nr. 8 und der Großherzog von Baden als Chef des Rheinischen Ulanen-Regiments Nr. 7 in die Parade eingetreten und führten ihre Regimenter vor Gr. Maj. dem Könige vorbei.

Der Borbeimarich geschah bei der Jufanterie bas erfte Dal in

Compagniefronten, bas 2. Dal in Regiments Colonne. -

Rach der Parade, welcher auch Ihre Maj. die Königin und Ihre Kgl. Hoheit die Frau Kronprinzessin beiwohnten, begannen die Feld-Manöver der beiden Armeecorps gegen einander und dauerten durch 2 Ruhetage unterbrochen vom 15. bis 20. September, worauf am 21. der Rüdmarsch der Truppen in die Garnisonen angetreten wurde.

Außer ben schon genannten Fürstlichen Berfönlichteiten waren noch Prinz Friedrich ber Niederlande, Chef des Westphälischen Jufanterie-Regiments Nr. 15, Großherzog von Oldenburg, Chef des 2. Westphälischen Kurassier-Regiments Nr. 4 und Herzog von Nassau, Chef des Westphälischen Ulanen-Regiments Nr. 5 und eine zahlreiche Menge Offiziere sall aller europäischer Armeen auwelend.

Bon außerbeutschen Staaten hatte Belgien, England, Frankreich, bie Niederlande, die Schweiz, Schweden und sogar Nordamerika Bertreter ihrer Armeen gesandt, die mahrend des Manovers Gafte Seiner

Majestät des Ronigs maren.

Um Schluße bes Manovers erließ Se. Majestät folgende Allerhöchste Cabinets Ordre vom 20. September 1861:

"Der ausgezeichnete Zustand, in welchem Ich die unter Ihrem Beschle versammelten Truppen des VIII. Armee-Corps einschließlich des 4. Garde-Grenadier-Regiments gesunden habe, hat Meine ganze Zusriedenheit erworden und Ich erkenne die Durchbildung, die Ordnung und die Disciplin, welche ich bei allen Truppentheiten und Wassen wahrgenommen habe, um so mehr au, als in Bersolg der Armee-Reorganisation auch in diesem Jahre außergewöhnliche Schwierigkeiten zu überwinden waren. Die Truppen sind in vollständig kriegssähiger Versassung und Ich spreche Ihnen sowie den General-Lieutenants v. Arnim, v. Kleist, Herwarth v. Bittensfeld II. und sämmtlichen Generalen, Regiments-Commandeuren und Offizieren Meinen königlichen Dauf aus und beaustrage Sie auch den Maunschaften Wein Bohlgesallen und Meine Zufriedenheit zu erkennen zu geben."

Bahlreiche Gnabenauszeichnungen wurden ben einzelnen Truppentheilen zu Theil; beim Regiment wurden Prem.-Lieut. v. Goetze zum ibergähligen Hauptmann, Sect.-Lieut. Le Batteux zum übergähligen Prem.-Lieut. ernannt, Hauptmann à la suite, Ribbentrop erhielt ben R. A. O. IV. Cl. und Büchsennacher Kakeiser bas allgemeine Ehrenzeichen, ben Mannschaften wurde das übliche Revuegeschent von 5 Sgr. sür den Gemeinen und 10 Sgr. sür den Unteroffizier gewährt.

In Folge berfelben Allerhöchsten Cabinets-Orbre, burch welche bem 8. Armee-Corps ber Ausbrud ber Allerhochften Bufriedenheit fund gegeben murbe, verlor bas Regiment feinen bisherigen bochgeschätten Commandeur Oberft v. Bose, indem berfelbe gum Chef ber Abtheilung ber Armeeangelegenheiten im Rriegsminifterium ernannt murbe. Un feiner Stelle murbe Oberftlieutenant v. Schachtmeyer, Commandeur bes Lehr-Anfanterie-Bataillons und aggr. dem 1. Garde-Regiment zu Fuß mit ber Führung bes Regiments beauftragt und a la suite beffelben Das Regiment traf am 22. refp. 23. September vom Danoverterrain in Saarlouis per Bahn ein, boch nur um fich mit bem 1. und 2. Bataillon jum Abmarich aus Diefer Festung vorzubereiten, ba Diefen beiden Bataillonen Trier als Garnifon angewiesen worden mar, Mit größerem Jubel mar mohl felten ein Dislocations Befehl aufgenommen worben, als biefer; benn wenn gleich bas Regiment in ber fleinen Grengfeste manche icone Stunde verlebt hatte, welche im Bedachtnig eines jeden Rameraden vom 40. Regiment eingegraben bleiben wird, fo war boch ber Tausch ein zu vortheilhafter, als daß nicht die Freude Die Schmerzen der Trennung übermunden hatte. Das zum Burudbleiben in Saarlouis besignirte 3. Bataillon unter Commando bes Dberftlieutenants v. Wedell murbe megen feines Diggefchids bedauert, mußte fich aber mit ber hoffnung ju troften fuchen, bag es ebenfalls bereinft Saarlouis werbe verlassen und mit Trier vertauschen können. Am 5. October 1861 marschirte bas 1. und 2. Bataillon aus Saarlouis ab und rudte am 7. in Trier ein.

## VI. Trier 1861—1866.

Da das Regiment ja noch gegenwärtig die Garnison inne hat, in welches es am 7. October 1861 einrückte, so ist eine Schilberung der Garnison Verhältnisse überflüssig. Es genitgt wohl die Angabe, daß Se. Excel. General-Lieutenant v. Arnim, Commandeur der 16. Division. als Garnisonältester gleichzeitig als Commandant sungirte und die Besatung beim Ginrücken des 1. und 2. Bataillons Hohenzollernschen Füsilier-Regiments aus dem 1. und Füsilier-Bataillon des 3. Rheinischen Infanterie-Regiments Nr. 29 und dem 9. Husaren-Regiment bestand.

Das Regiment bezog die Rafernen, Die es noch jest inne bat; bas 1. Bataillon die Marimin-, bas 2. Bataillon die Ballaft-Raferne - Das Regiments - und Brigade-Erergieren fand nunmehr in Trier ftatt und marichirte gu biefem 3mede bas 3. Bataillon mit Burudlaffung eines Bachbetachements in Caarlouis im Berbft jedes Jahres nach Trier, fo daß auf einige Bochen wenigstens bas Regiment vereinigt mar. waren bas immer frobliche Stunden bes Wieberfebens fur die Rameraben, Die fich bann gu' einem beiteren Dable versammelten und Die gegenseitigen Erlebnisse austauschten; an Stoff gebrach es nicht, da ja ein Jeder den regsten Autheil an dem Geschick des Andern nahm und sich gern ber Erinnerung vergangener Beiten bingab, fo gern auch jeder Difizier bes Regiments Saarlouis mit Trier vertauschte. Um übrigens jebem der jungeren Offiziere bes Regiments ben Bortheil ber befferen Garnifon zu verschaffen, trat in ber Regel nach Beendigung bes Danovers ein theilmeifer Bechfel ber Offiziere beim 3. Bataillon ein, jo bag bas Intereffe an der fo eben verlaffenen Grenzfestung auch bei ben Rameraden des 1. und 2. Bataillons nicht erlojd. -

Die 31. Infanterie-Brigade hatte schon mahrend bes Manovers an Stelle bes verabschiebeten General-Major, Marschall v. Sulicki, Oberst v. Clausewitz commandirt, am 14. Januar 1862 erhielt bieselbe jedoch

in Beneral-Major v. Gansauge einen neuen Commandeur.

Der Dieustbetrieb hatte sich in beiben Garuisonen in teiner Weise verändert und erlitt auch in den nächsten Jahren teine Unterbrechung, so daß von besonderen Greignissen nur wenig hervorgehoben zu werden verbient.

Bei bem am 18. October 1861 in Ronigsberg gefeierten Rronungs. feste waren vom Regiment ber Commandeur Oberft v. Schachtmeyer und Feldwebel Müller ber 2. Compagnie mit ber Fahne bes 1. Bataillons gegenwärtig. - In Folge ber bei biefer Belegenheit ausgetheilten Gnadenerweisungen murbe Oberftlieutenant v. Schachtmeyer gum Oberften und Commandeur des Regiments ernannt; Major v. Wedell erhielt ben R. A. O. 3. Cl. mit der Schleife und ben Schwertern am Ringe, Major v. Ekensteen und Hauptmann v. Auer den Rronen-Drben 4. Cl.

Im Dezember 1861 ericbien ber Befehl, daß bie Schießübungen auch im Winter fortgefest und die Refruten fo balb als möglich, fpateftens nach swöchentlicher Anmesenbeit beim Regiment Damit begin-

nen follen.

### 1862.

Am 17. Februar murben nene Belme niedriger Art an die Compagnien verausgabt und verpaßt, jedoch nur auf besondern Befehl ge-

tragen.

Um 19. April feierte bas Offizier-Corps bes Regiments bie 30jabrige Dienstzeit des Feldwebels der 8. Compagnie Mathias Kniebler durch ein gemeinschaftliches Diner, wozu Feldwebel Kniebler eingeladen, und mobei ihm als Anerkennung feiner langjährig tadellofen Dienstzeit ein filbernes Befted überreicht murbe.

August: Divisionsmanover bei Trier.

5. Decemb .: Die Truppen erhalten gum Felbgebrauch per Compagnie 12 Raffeemühlen.

### 1863.

25. Januar: Dberft von Schachtmeyer erhalt ben R. A .- O. 3. Claffe mit ber Schleife. Sergeant Merk bas Allgemeine Chrenzeichen.

Ge. Rgl. Sobeit, Fürft von Sobenzollern Siegma-17. März: ringen, General der Infanterie und Gouverneur ber Broving Beftphalen wird gleichzeitig gum Militar-Bouverneur ber Rheinproving ernannt.

verfügt eine Allerhöchfte Cabinets-Ordre die Anfer-21. März: tigung verschieden geschäfteter Füfilier-Gemehre m/60, fo bag jebes Bataillon 500 langgeschäftete und 481 refp. 482 furggeichaftete Bemehre erhalt. -

31. August - 24. September: Divifions-Manover bei Megen, in Trier bleibt ein Bachbetachement von 1 Offigier (Lieut. v. Oertzen), 8 Unteroffizieren, 1 Spielmann und 72 Mann zurud. Oberst von Schachtmever commandirt bei demfesben die 31. combinirte Infanterie-Brigade, Oberftlieutenant von Wedell das Regiment.

17. Dezemb .: Beneral Major von Gansauge wird unter Berleihung bes R. A.-O. 2. Cl. m. Gichenlaub zur Aller-

höchsten Disposition gestellt.

19. Dezemb.: General-Lieut. von Arnim, Commandeur ber 16. Division wird zur Wahrnehmung ber Geschäfte bes General-Commandos bes 4. Armee-Corps nach Magdeburg commandirt und General-Major von Etzel Comm. der 32. Inf.-Brigade mit der Führung der 16. Division beauftragt.

20. Dezemb .: Oberft v. Schoeler, Commandeur des Regiments Rr. 52 wird gum Commandeur ber 31. Jufanterie-Bri-

gabe ernaunt.

### 1864.

9. Januar: General-Major von Etzel wird jum Commandeur

ber 16. Divifion ernannt.

18. Juni: Sergeant Zachlod ber 12. Compagnie bes Regiments, welcher auf ber Schwimmanstalt zu Saarsouis commandirt war, rettet ben Mustetier Moseler ber 2. Compagnie Regiments 70 vor bem Ertrinken und wird in Folge bessen laut Allerhöchster Cabinets. Ordre vom 16. März 1865 mit der Rettungs. Medaille am Baude begnadigt.

3 .- 23. September : Divifions-Manover bei Gimmern.

### 1865.

21. August: — 12. Sept.: Divisions.Manover bei St. Wendel.
September: General der Jusanterie Herwarth von Bittenfeld
wird zum Comm. General des VIII. Armeecorps
ernannt.

### VII.

# Arieg gegen Destreich 1866.

Benngleich für bas Regiment ber Gang ber friedlichen Beschieb, gungen in ben letten Jahren feine Unterbrechungen erlitten hatte, so waren boch außerhalb bes engen Kreises Ereigniffe eingetreten, die auf alle Gemüther einwirkten und jedes Soldatenherz in berechtigtem Stolze höher schlagen ließen. Das Jahr 1864 hatte für einen Theil der Armee Ruhm, Sieg und Ehre gebracht. Dänemark, das in seiner Berblendung allen Berträgen Hohn gesprochen und, auf fremde Hilse vertrauend, die beiden deutschen Großmächte: Preußen und Oestreich teck zum Kampse herausgesordert hatte, war niedergeworsen worden und die beiden deutschen Länder Schleswig und Holstein, deutsch ihrer Bewölferung nach, wenngleich nur Polstein zum deutschen Bunde gehörte, hatten ihre Freiheit von dänischem Jocke, unter welchem sie Jahrhunderte hindurch gelitten, wieder erhalten. — Die Tage von Düppel und Assen eine nund wohl ahnte damals noch Niemand, daß wenige Jahre später die Armeen, welche mit demselben Abzeichen, der weißen Binde um den Arm, geschmückt, gemeinsam gegen den gemeinsamen deutschen Feind sochen, sich im blutigen Ringen seindlich gegensiber stehen würden.

Und boch trug ber fiegreich beenbete Rrieg bereits ben Reim zu einem zweiten ungleich größeren in sich; Schleswig und Holftein waren ber Erisapfel, an bem fich bie nur schlummernbe Gifersucht nun entzündete;

an bem die gute Barmonie ber beiben Staaten icheitern follte.

War es von jeher das Bestreben Destreichs gewesen, Preußen in seiner Machtentwickelung zu hemmen, sein Aufblühen zu hindern, so wollte es jetzt um so weniger zugeben, daß Preußen sessen ben der nordischen Meere faßte. Hartnäckig beharrte es bei seinem Willen, einen kleinen nordischen Staat zu errichten, der weder die nöttige Kraft zu seiner Vertheibigung hatte, noch überhaupt die zu einer selbstständigen Existenz ersorderlichen Vedingungen erfüllte, so daß er entweder leicht dem dänischen Nachbar zu willsommener Vente werden oder Preußen in neue unabsehdare Wirren verwickeln nußte.

Wohl hatte Destreich mit Preußen gleiches Recht auf die mit bem Blute beutscher Männer errungenen nordischen Länder, aber eben das gleiche Recht wurde von Destreichs Seite misachtet und mannigsache Berluche zur Einsehung des Prinzen Friedrich als souverainen Fürsten bewiesen, wie seinbeilig es ben berechtigten Bestrebungen Preußens gegen-

über trat. -

Ju bem Gasteiner Bertrag am 15. August 1865 wurde zwar unter Aufrechthaltung ber beiberseitigen Rechte durch Theilung der jouverainen Gewalt in der Art, daß Preußen Schleswig, Oestreich Holstein selfsständig regierte, eine Ausgleichung der entstandenen Wirren versucht, allein die Berwicklungen nahmen trotydem einen innmer bedenklicheren Charafter an, da Oestreich seinen alten Plan nicht ausgab und durch Begünstigung der Agitationen sit den Prinzen Friedrich in Holstein die Sonveränitätsrechte Preußens in gröblichster Art verletzte.

Seit Februar 1866 fand zwischen Berlin und Wien ein lebhafter Depeschenwechsel statt, ber einen immer gereizteren Charafter annahm. Bergeblich bot Preußen zu jeder gerechten Ausgleichung die Hand, allein Deftreich wies die billigften Borichläge zurück und suchte Preußen mit wenigen nichts bedeutenden Zugeständnissen abzuspeisen. Beharrlich leugnete es die umfassenheten Rustungen, trat mit den deutschen Mittelstaaten, namentlich mit Sachsen, wo der preußenseindliche Minister Graf Beust als unermüblicher Schürer des Zwistes auftrat, mit Baiern, hannover, Kurhessen u. n. m. in Unterhandlung, offenbar in der Absicht, das ganze-außerpreußische Deutschland gegen den verhaften Gegner unter die Bassen zu rusen, buldete die an Fanatismus grenzenden Ausfälle der östreichischen Zeitungen gegen Preußen, die offen den Krieg predigten und brachte zuletzt sogar die Schleswig-Holsteinische Augelegenheit trot des Widerspruchs Preußens vor den deutschen Pund. Das Alles waren Vorgänge, die zur Genüge zeigten, wie Oestreich nur den Krieg wolle und die Preußen zur Borschie und Bereithaltung seiner Streitfräste mahnten.

Den östreichischen Ruftungen stellten fich nunmehr auch bie Preuß. Ruftungen gegenüber, die Festungen in Schlesien und Sachjen murben

armirt, die Rriegsbereitschaft der Urmee vorbereitet.

Um die Kräfte des an Ländergebiet und Bevölkerung noch einmal so starten Gegners zu schwächen, wurde für den Fall eines Krieges mit dem jungen Königreiche Italien, welches seine national-einheitlichen Bestrebungen durch den Besitz Benetiens zu vollenden trachtete, ein Bündwiß geschlossen, nach welchem kein Staat ohne Zustimmung des Anderen die Wassen niederlegen sollte.

Noch einmal in der 2. Hälfte des April wurden Bersuche gemacht, beide Staaten zum Einstellen der Rüssungen zu bewegen, da diese aber an der Ausslucht Destreichs, wohl gegen Preußen aber nicht gegen Italien abrüsten zu wollen, scheiterten, so wurde durch A. C.-O. vom 5. Mai die Mobilmachung der Armee und damit auch des VIII. Armee-Corps bestohlen.

Der größte Theil bes Offizier-Corps ber in Trier ftehenden Bataillone bes Regiments mar im Militair Cafino vereint, als die Divifions. Ordonnang um 10 Uhr Abends die Nachricht von der foeben eingetroffenen Mobilmachungs. Ordre überbrachte und einen allgemeinen Freudeurquich Gin donnerndes Surrah verfündete bas Entguden ber verfammelten Rameraden, über bie Aussicht, daß fie nun das Garnisonleben mit feinem Retrutenegergieren und feiner geringen Abmechfelung gegen ein frobliches Rriegerleben murben vertauschen konnen, in bem Rubm und Ehre mintte. Bar boch bis jest bas Regiment ftets nur friegsbereit gewefen, wenn andere Regimenter mobil murben und Diefes Die erfte Dlobilmachung, welche bas 40. Regiment erlebte, ohne, wie schon jo oft, befürchten zu muffen, als Festungsbefagung jum mußigen Bufeben beftimmt gu fein, wenn andere Rameraden im Felbe bem Feinde gegenüber ftanben. - Mur ber Bedaufe an die nothwendige Befatung bes Erfatbataillons trubte bei Bielen Die erfte Freude; Die Rriegsranglifte mar ja nicht bekannt, leicht tonnte ber morgige Tag icon die enthufiaftischen hoffnungen zu nichte machen, und daß bei Gingelnen diefes tommen mußte, lag in der gebieterifchen Rothwendigfeit, denn Mue fehnten fich ja aus ber

Garnifon beraus, Reiner mare freiwillig gurudgeblieben.

Der 6. Mai wurde als erfter Mobilmachungstag bezeichnet und an diejem, wie an ben nun folgenden Tagen entwidelte fich baffelbe rege Leben und Treiben, wie es in Diefem Werte bereits gum öfteren gefchilbert worden ift. - Die verschiedenen Commandos murben befignirt, Die Leute bezeichnet, welche zum Erfatbataillon überzutreten hatten, Die Saden für bas Erfat- und Landwehr-Bataillon verpadt, Die Augmentations. gegenstände verausgabt, Liften angelegt, Die Bajonettir- und Minie. Bemehre abgegeben, Die Seitengewehre angeschliffen u. f. m., fo bag alle Chargen vom alteften Stabs. Diffizier bis jum jungften Unteroffizier berab feine mußige Stunde hatten. Am 9. gingen bie Commandos gum Abbolen refp. Abbringen von Referven nach ben verschiedenften Richtungen ab und bereits am 12. Dai wurden die Completirungsmannichaften aus ben Landwehrbezirken Saarlouis, Trier I. und Trier II. bem Regiment Die nachsten 3 Tage brachten nach und nach per Bahn bie überwiesen. für bas Regiment nöthigen Referven, welche in Saarlouis, wo auch bas Erfas-Bataillon formirt merben follte, vertheilt und worauf die bem 1. und 2. Bataillon überwiesenen Mannichaften nach Trier weiter transportirt murben.

Diefe Bertheilung bei Laternenschein bot oft gar ergopliche Scenen dar, wobei der joviale Sumor bes hochverehrten Commandeurs fich balb alle Bergen ber bem Regiment überwiesenen Mannichaften gewann. Da waren Bruber, welche nicht getreunt zu werben munichten und in ihrem heimischen Dialett eine barauf bezügliche Bitte vorbrachten, bort abenteuerluftige Referviften bes altesten Jahrganges, Die bas Felbleben bem Berbleiben beim Erfan Bataillone vorzogen, wieder Andere, welche ben entgegengefesten Bergensmunich aussprachen. - Alle fanden, wo es bas Dienstliche Intereffe gestattete, Bemahrung ihrer Bunfche. - Erft nach Mitternacht bes 15. Dai traf ber lette Transport Referven, welcher von Cong aus hatte marichiren muffen, in Trier ein, wofelbft berfelbe burch die Regiments. Dufit empfangen und vorläufig in die Raferne untergebracht murbe. - Jest mar bas Regiment nicht allein vollzählig. fonbern es ftellte fich fogar ein Ueberschuß von circa 100 Mann über die etatsmäßige Bahl ber Feldbataillone und bes Erfatbataillons heraus, melder letterem übermiefen murbe.

Die Einkleidung bei den Compagnien, wo Alles bereits vorbereitet war, ging schnell vor sich, und da die dem Regiment nöthigen Zug- und Reitpferde ebenfalls am 12. und 13. Mai überwiesen und vertheilt worden waren, so war das Regiment bereits am 16. Mai, also 10 Tage nach Ersat der Modismachungs. Ordre zum Ausmarsche bereit.

Wie schmud sah aber jett jeder Füsilier aus, ba die neuesten Garnituren in das Feld mitgenommen wurden, mahrend die alteren Anzüge dem Ersatbataillon überwiesen worden waren. Das sonst reglementsmäßige glatte Kinn war freilich bereits bei vielen Leuten verschwunden.

und wer nur irgend von der Mutter Natur mit einem Anfluge von Bart versehen war, ließ sich diesen, ichon um des lästigen Rasierens überhoben zu sein, steben. Auch die Offiziere machten hiervon keine Ausnahme und bald sah man nur echt kriegerische Gestalten. Das Ajustement der Ofsiziere hatte sich auch in der Bewassnung bei den meisten geändert, an Stelle des zu Bällen und Gesellschaften getragenen Galauterie-Säbels, rasselt jetzt ein handsester Korbsäbel an der Seite fast jedes Ofsiziers und hohe Marschstieseln singen an, die zierlichere Fußbesteidung zu verdrägen. Auch Zündnadel-Revolver waren bereits verschrieben, kamen aber erst an, als der Krieg fast beendet war und die Truppen bereits ihren Rückmarsch aus Böhmen antraten; nur Wenige sind wohl in die lage gekommen, die Wasse ernstlich zu vermissen und selbst die damit versehen waren, hatten nur selten Gelegenheit, sie zu gebrauchen.

### Rriegs = Ranglifte

bes Hohenzollernschen Füfitier-Regiments Nr. 40 16. Mai 1866.

| Regts.  | Comr | n.: Oberft v. | Schachtmeyer. R. AO. 3.                 | Cl. mit Schl.  |
|---------|------|---------------|-----------------------------------------|----------------|
| m . : . | - (  |               | -O. 4. Cl. DK. A. A. F                  | T Wataiffan    |
|         |      | Conrady. R.   |                                         | I. Bataillon.  |
| **      | Juni | k. R. AU.     |                                         | III. "         |
| "       | v. H | lenning. D    | K.                                      | II. "          |
| "       | v. S | lupecki. D    | K.                                      | St.            |
| hauptm  | . սո | o Comp. Chef  | v. Holleben, Command. bes E             | rf.=Bat. DK.   |
| ,,      | "    | ,,            | Simon. DK.                              | 5. Compagnie.  |
| ,,      | ,,   | ,,            | Erni (G. H. V. P. 3. mi                 | t Schw.) (O.   |
| ,,      |      | •             | E. K. 3).                               | 3. Compagnie.  |
|         |      |               | v. Schlieben                            | 1. ,,          |
| "       | "    | "             |                                         | 11. "          |
| "       | "    | "             | v. Mielecki                             | 0              |
| "       | "    | "             | ,                                       | . ,,           |
| "       | "    | "             | Freiherr v. Rosen                       | 7. "           |
| "       | "    | "             | v. Schulz                               | Erf. Bat. II.  |
| ,,      | ,,   | ,,            | v. Götze                                | " IV.          |
| ,,      | ,,   | ,,,           | Moldenhawer                             | 6. Compagnie.  |
| ,,      | ,,   | ,,            | Forstner                                | 9. ,,          |
| ,,      | "    | ,,            | Gevenich                                | 10. ,,         |
|         |      | Comp. Führer  |                                         | 11. "          |
|         |      | •             | v. Zychlinski                           | 2. "           |
| "       | "    | "             | Worgitzki                               | Erf. Bat. III. |
| "       | "    | "             | Lütke                                   | 4. Compagnie.  |
| "       | "    | "             |                                         | Erf. Bat. I.   |
| 00."01  | " 31 | 7 1m" T       | v. Gordon                               |                |
| PrLt.   |      | Vulffen I.    | 011111111111111111111111111111111111111 | RegtsAdj.      |
| "       | May  |               | Abj. b. d. Commandant.                  |                |
| "       | Le . | Batteux       |                                         | 7. Compagnie.  |
|         |      |               |                                         | 7              |

```
Br.- Lt. Bendel I.
                                                          1. Compagnie.
        Kosch
                                                          2.
        Krug
                                                            Eri. Bat. I.
        Neydecker
                                                             Adjut. III.
   "
Sec.- Lt.
         mit Funct.
                      als Br.-Lt. Schulz
                                                         10. Compagnie.
                                  Schröder
                                                         12.
   *
                                  Krause
                                                          8.
                 ,,
                       "
                             ,,
                                                                 "
                                  v. Wulffen II.
                                                          4.
                              b. d. Bem. - Rev. - Commiffion in Dangig.
Sec. - St. Kretschmer
Sec. - St. Müller
                                                            Erf. Bat. I.
          Garrelts
                                                              Erf. Bat.
    .
          Detert.
    .
                                                          1. Compagnie.
          Foitzik
                                                          9.
    ..
          Dann
                                                          6.
    "
          Becker
                                                               Adjut. I.
    "
          Studt
                                                          3. Compagnie.
    ..
          Hevelke
                                                         11.
                                                                 "
          Scheele
                                                          9.
    ..
                                                                 11
          v. Foris
                                                           Erf. Bat. II.
    ••
          Menzel
                                                          Erf. Bat. III.
    .,
          v. Holleben
                                                         10. Compagnie.
    ..
          Bendel II.
                                                         12.
          Lindstädt
                                                              Mdjut. II.
    •
          Dähnel
                                                         4. Compagnie.
    *
          Goldschmidt
                                                    Adjut. b. Erf. Bat.
          Gisevius
                                                          5. Compagnie.
    •
          Rückforth
                                                          8.
                                                                 "
    ..
          Degner
                                                          2.
                                                                 "
          v. Felbert
                                                          3.
    ,,
          Follenius
                                                         Erf. Bat. III.
          Hülsen
                                                          6. Compagnie.
          Jobst
                                                          5.
                            als Sec. - St. v. d. Bersword 4.
Bort .- Fahnriche mit Funct.
                                          Le Batteux
                                                          6.
                 "
                             **
                                    "
       "
                                          Hüffel
                 ..
                             ..
                                    ••
       ,,
                                          Frh. v. Ziegesar
                 **
                       "
                             "
                                    "
                                          Frh. v. Blankart
                                                               7. Comp.
                 "
                             ,,
 Zur Dienstleistung beim Regiment commandirte
                     Landwehr-Offiziere.
Sec.-Lt. m. Funct. a. Br.-Lt. Ittenbach v. 2. Bat. (Brühl) 2. Rhein.
                                Landm .- Regts. Dr. 28.
                                                             11. Comp.
Sec. It. Aldenbrück 1. Bat. (Köln) 2. R. 2. R. Nr. 28.
                                                             5.
                                                                   **
         Horst v. Landw. Bat. Gräfrath Mr. 40
```

10.

| Sec Et. | Freih. Wintzingerode 1. Bat. (C | Jöln) 2. Ri | ein.           |
|---------|---------------------------------|-------------|----------------|
|         | L. R. Nr. 28                    |             | 7. Comp.       |
| 11      | Breuer v. 2. Bat. (Brühl) 2. R. | L. R. Nr.   | 28. 1. "       |
| **      | Frh. v. Ayx v. 2. Bat. (Brühl)  | ditto.      | 1. "           |
| **      | Conzen v. 1. Bat. (Cöln)        | ditto.      | ErjBat. II.    |
| **      | Schreiner 1. Bat. (Cöln)        | ditto.      | Erf. Bat. IV.  |
| "       | Ziegenmeyer v. 3. Bat. (Siegbu  | rg) 2. R.   |                |
|         | 9 M Mr 28                       |             | Grf - 93 at TV |

Zur Wahrnehmung von Offizierstellen command. Landwehr-Unteroffiziere.

| Bice-Feldw.   | Russ v. Landw. Bat. (Gräfrath) Nr. 40.    | 9.  | Comp. |
|---------------|-------------------------------------------|-----|-------|
| "             | Brinkmann ditto                           | 8.  | "     |
| **            | Herstadt v. 1. Bat. (Cöln) 2. Rb. L. R.   |     |       |
|               | Mr. 28.                                   | Er  | Bat.  |
| Unteroffizier | Berninghaus v. 2. Bat. (Gräfrath) Nr. 40. | 10. | Comp. |
| "             | Lüttringhaus dttto.                       | 1.  | "     |
| **            | Kimnach ditto.                            | 3.  | **    |
| **            | Greff ditto.                              | 9.  | **    |
| **            | Stindt ditto.                             | 7.  | **    |

### Unter-Stab.

| AjfiftArzt m. Funct. als StabsArzt Dr. Döblin (Ldw.) ditto Dr. Stabel (Ldw.)  AjfiftenzArzt Dr. Niesen (Ldw.)  Unter-Arzt Dr. Püllen  Zahlmeister I. Cl. John ditto Kaiser  II. Bat.  Gr. Döblin (Ldw.)  III. "  I. "  GrsBat.  III. Bat. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ditto Dr. Stabel (Ldm.)  Ajjüstenz-Urzt Dr. Niesen (Ldm.)  Unter-Urzt Dr. Püllen  Zahlmeister I. Cl. John  ditto Kaiser  Dr. Stabel (Ldm.)  II. "  ErsBat.  III. Bat.                                                                     |
| Unter-Arzt Dr. Püllen 3ahlmeister I. Cl. John ditto Kaiser II. # I. # Grs. Bat. III. Bat.                                                                                                                                                 |
| 3ahlmeister I. Cl. John Grs. Bat. Hil. Bat.                                                                                                                                                                                               |
| ditto Kaiser III. Bat.                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                           |
| ditto Raake II. "                                                                                                                                                                                                                         |
| Bachtmeister mit Function als Zahlmeister Matthias I. "                                                                                                                                                                                   |

### à la suite.

Hatmajor in Coln.

### Won Trier bis jum Ginmarich in bas Konigreich Sachfen.

Die Starte ber Bataillone ftellte fich nach geichehener Ginftellung ber Completirungsmannichaften folgenbermagen:

I. Bat: 22 Off., 56 U.-Off., 56 Spiell., 912 Fül., 19 Trainfold., 4 Laz.-Geb., II. ,, 18 ,, 56 ,, 17 ,, 922 ,, 19 ,, 4 ,, III. ,, 19 ,, 55 ,, 17 ,, 926 ,, 18 ,, 4 ,,

Regiment 59 Off., 167 U.=Off., 90 SpieU., 2760 Füs., 56 Trainsold., 12 Laz.=Geh., Ers.=Bat. 18 ,, 74 ,, 17 ,, 403 ,, — ,, 2 ,,

> I. Bat.: 1 Büchsenn., 36 Pferde, 7 Fahrz., 2 Market. II. ,, 1 ,, 36 ,, 7 ,, III. ,, 1 ,, 35 ,, 7 ,,

Regiment 3 Büchsenm., 107 Pferbe, 21 Fahrz., Ers.-Bat. 1 " " " "

Am 17. Mai traf per Telegramm bie Orbre ein, bag bas Regiment fich nicht, wie es vordem beftimmt gewesen, nach Renwied, fonbern nach Coln zu begeben und bereits am 18. per Bahn babin abzugeben habe. Diefer Befehl zum Ansmarich erregte Die allgemeinfte Freude, benn ba einmal alle Borbereitungen jum Rriege getroffen maren, munichte auch jeder Offigier, wie Fufilier, bag es auch jum Losichlagen tommen moge. In ben engbelegten Rafernen fcnurten Die Fufiliere ihr Bundet. den und fo mander Begenftand, ber zu wenig werthvoll mar, um in Die Beimath gefandt gn werben, und boch in bem engen Tornifter feinen Raum fand, murde gur lebhafteften Genigthuung ber Strafenjugend aus ben Fenftern gefchleudert und ihr zu beliebigem Gebrauch überlaffen. -Much bie Difigiere padten ihre fleinen porfchriftemagigen Roffer, und manches theure Erinnerungszeichen aus iconer Sand, welches bisher forgfam bemahrt worden, manderte jest mitleibslos in ben Dfen, benn die Aussicht auf Rrieg hatte alle weicheren Gefühle aus ber Dlannerbruft verbannt und der Gedante an Ruhm und Sieg allein fand nur noch im Bergen Raum.

Noch einmal traten die Compagnien zum Appell an, um zu revidiren, ob auch Alles in gehöriger Ordnung sei, die Kriegsartikel wurden noch einmal verlesen und den Mannschaften ihr Berhalten im Gefecht, ihr Benchmen gegen den geschlagenen und gesangenen Feind, gegen seindliche Landeseinwohner u. s. w. tlar gemacht und mit Gott für König und Baterland konnte nun auch das Hohenzollernsche Füsilier-Regiment seiner weiteren Bestimmung entgegen geben.

Im Laufe des 18. Mai brachten 3 Extrazüge, per Bataillon einer, das Regiment aus seinen bisherigen Friedeus Garnisonen nach seinem vorläusigen Bestimmungsorte Cöln, resp. Mühlheim a./Rh. Des Nachmittags um 6 Uhr suhr das 1. Bataillon, um  $6^{1}/_{2}$  Uhr das 2. Bat.

aus Trier ab, mahrend bas 3. Bataillon bereits um 5 Uhr von Saar-

louis abgerüdt mar.

In beiden Garnisonen folgten dem Regiment die herzlichsten Segenswünsche nach, eine große Boltsmasse hatte sich eingefunden, um den befreundeten Füstlieren den letten Abschiedsgruß zuzuwinken und manches bisher starte Männerherz wurde weich bei den Thränen der Angehörigen, die da einen Bruder, hier einen Sohn des Königs Tahne folgen sehen mußten. Es war Zeit, daß das Signal zum Einsteigen ersolgte und der schrille Pfiff der Lotomotive das Zeichen zur Absahrt gab; waren doch jest selbst die lustigten Füstliere allgemach stiller und ernster geworden und es dauerte einige Stunden, ehe der alte fröhliche Soldatenhumor wieder zum Borschein tam.

Dann aber erschalte aus allen Coupees lustiger Gefang, With und Scherzworte flogen von einem Wagen zum andern und wo ein langerer halt auf ber neunzehnstündigen Fahrt gemacht wurde, schmudten die Nannschaften die Wannschaften die Wannschaften die Bagen mit grünem Laub, daß bald jeder Zug ein

freundliches Unfeben gewann.

Durch die Berlegung des Regiments nach Coln trat daffelbe von der 16. zur 15. Division, welche von Gr. Excellenz General-Lieutenant Freih. von Canstein besehligt wurde, über und speciell zur 29. Insanterie-Brigade unter Commando des Obersten von Stückradt. Diese Borgesetten, sowie der Commandant von Coln, Oberst von Frankenberg, empfingen die Bataillone bei ihrem Giutressen auf dem Bahnhose, und ließen sich das Offizier-Corps vorstellen, worauf der Einmarsch in

Coln erfolgte.

Jeboch nur das 1. und 2. Bataillon kamen in die Festung selbst zu liegen, das 3. Bataillon marschirte direct nach Mühlheim a./Rhein; in beiden Orten wurden die Mannschaften bei den Bürgern einquartirt, während die Offiziere neist in den Wirthshäusern untergebracht waren. So günstig für die Ausbildung des aus salt neuen Bestandtheilen zusammengesetzen Regiments der 10tägige Ausenthalt in beiden Orten war, so gehörte für die in Ebin garnisonirenden Bataillone die Anwesensteit in dieser Festung doch nicht zu den Glanzpunkten des ereignisvollen Jahres. Die Stadt war trot ihrer Größe mit Militair überfüllt, die Onartiere waren meist schlecht und sehr eng, und nicht selten weigerten sich die Wirthe sogar, das zum Kochen der aus den Magazinen empfangenen Lebensmittel nöthige Brennmaterial zu stellen.

Die weiten Ausbehnungen erschwerten babei ben Dienst ungemein und ba bas Regiment nach einer zweitägigen Ruhe auch zum Wach- und Arbeitsdienst herangezogen wurde, so sehnte sich jeder Füsilier aus ben Mauern heraus, die ihm wohl die Schattenseiten, aber nicht die Annehm-

feiten bes Garnifonlebens boten.

Das in Mubiseim einquartirte 3. Bataillon hatte es in biefer Be- jichung bedeutend beffer getroffen; die Burger tamen von Anfang an ben heimischen Landestindern, — bas Regiment bezog ja einen namhaf-

ten Theil feines Erfates aus ber Begent, - freundlich entgegen und mit jedem Tage gestaltete fich bas Berhaltnig zwischen ihnen und bem Bataillon angenehmer. Die ftets heiteren Fusiliere maren, mo fie bintamen, gern gefeben und mahrend fich die in Coln befindlichen Rameraben hinaussehnten, maren fie wohl gern fur immer in dem Städten geblieben. - Gin Uebelftand, ber fich in beiden Cantonnements beraus. ftellte, mar die Rabe ber Beimath fur einen großen Theil ber Dannichaften bes Regiments; ein unter ben momentanen Berhaltniffen naturlicher Bunich, Die Angehörigen noch einmal wieder an feben, ebe es in ben blutigen Straug binausging, veranlafte eine große Ungabl von Urlaubegefuchen, die nur jum geringften Theil Berudfichtigung finden tonn-Bin und wieder tam es daher vor, daß die noch wenig in die militairifche Disciplin wieder eingewöhnten Referven eigenmächtig ber Beimath zuwanderten und bann ber gefetlichen Strafe verfielen, obichon fie ftets gur Beit bes Dienftes bei ber Truppe anmefend maren. Aber felbft Diefes anscheinent geringe Bergeben burfte nicht ungestraft gelaffen merben, follte nicht die militairifche Ordnung und Disciplin barunter leiben, welche bei ben voraussichtlichen ichweren Tagen ber ficherfte Salt für jebe Truppe ausmachten.

Bon Seiten der Compagnieen und Bataillone wurde der Aufenthalt in Cöln und Mühlheim fleißig benutt, um die Mannschaften gehörig einzuschlen und den Reserven die etwa vergessenen Exerzitien wieder in das Gedächtniß zurüczurusen. Die weite Mühlheimer und Schlebuscher Haide, lettere für das 3. Bataillon, waren der Schauplat der kriegerischen Borbereitungen und ein 2- dis Istündiges angestrengtes Compagnieoder Bataillons-Exercicen mit seldmarschmäßigem Gepäck war wohl im Stande, manchen Schweißtropfen herauszupressen. Die Nachmittag wurden zum Scheibenschießen angewendet, da jeder Completirungsmann sobald als möglich 15 Patronen verschießen sollte, außerden mußten Appells abgehalten werden, welche gleichzeitig zur Instructionsstunde benutzt wurden, weil die weit auseinanderliegenden Duartiere eine Instruction in

ben Stuben nicht gestatteten.

Die Trainfahrer mit ihren Gespannen waren in Bullheim einquartirt worden und ebenfalls nicht mußig; auch für sie wurde die weite haibe ein Schauplat der Thätigkeit, du die überwiesenen Bserde erst eingesahren werden mußten. hierbei leistete der als Feldzahlmeister beim 1. Bataillon sungirende Wachtmeister Matthias als alter Cavallerist trefsliche Dienste, wie er denn überhaupt auch bei späteren Gelegenheiten sei-

nem Bataillon von mefentlichem Ruten mar.

Nicht immer ging jeboch biefes Einfahren ganz ohne Unfall ab; beim 3. Bataillon gingen die durch einen Bercheronhengst scheu gemachten Pferbe des Medizinfarrens durch und durchjagten das joeben vom Exerzieren zurudmarschierende Bataillon, wobei sie verschiedene Fusiliere zu Boden warfen und einen Mann der 10. Compagnie, wenn auch nicht gefährlich, doch so verletzen, daß seine Aufnahme in das Colner Garni-

son-Lazareth verfügt werden mußte. Der Pfahl eines Schlagbaumes, gegen welchen die Pferde anrannten, setzte erst ihrem Jagen ein Ziel, indem Pferde und Wagen mit ungehenrer Behemenz zu Boden geschleubert wurden; letzterer mußte in Folge dessen schleunigst einem Wagenbauer zur

Reparatur übergeben merben.

Bährend des ganzen Aufenthalts in Coln war über die fernere Bestimmung des Regiments noch immer keine bestimmte Nachricht eingetroffen; bald hieß es, das VIII. Armee Corps solle zur Beschung der Bestgrenze verwendet und hier concentrirt werden, bald schien die Aussicht auf Arieg überhaupt zu schwinden und Mancher schüttelte wohl über das lange Verweilen bedenklich das haupt und sing an, eine Denwbilisten

rung in bas Bereich ber Doglichfeiten bineinguziehen.

Endlich, am 29. Mai, tam der Befehl, Fouriere nach halle vorauszusenden, und wenngleich die Ordre de bataille noch nicht bekannt war, so erzählten doch die Zeitungen zur Genüge von den Truppen-Concentrationen in Schlessen Die trübseligen, als daß nicht Jeder an den Ernst hätte glauben sollen. Die trübseligen Gesichter der Offiziere, die man in den letzen Tagen gesehen, heiterten sich mit einem Male auf und wer als rechter Zweisler noch mit Beschaffung von Kleinigkeiten für den Feldsebrauch gezögert, eilte jett, das Versäumte nachzuholen. Die Trainpserde wurden aus Pullheim nach Coln gelegt und die Fahrzeuge bereits am Abende besselben Tages versaben.

Am 30. Mai bes Morgens 3 Uhr fuhr bas 2. Bataillon und um  $4^{1}\!/_{2}$  Uhr bas 1. Bataillon mit bem Regimentsstabe und ben Fouriereu des 3. Bataillons vom Deuter Bahnhofe ab. Das 3. Bataillon folgte

am 31. früh 3 Uhr.

Leiber mußten die Bataillone icon bier einige Rrante gurudlaffen, jo bag bie Starte beim Berlaffen Coins folgende war.

```
22 Dff., 56 U. Dff., 56 Spiell., 899 Fuf.,
 I. Bat. :
                                                          4 Lag.= Beb.,
Π.
           18
                      52
                                 17
                                               892
                 ,,
                                                                 "
                                               920
Ш.
            19
                      55
                                  17
                                                           4
```

Regiment: 59 Dff., 163 U.:Dff., 90 Spiell., 2711 Fus., 12 Laz. Geb.,

| I.   | Bat. : | 19 | Trainfold., | 1 | Buchfenm. , | 36 | Pferbe, | 7 | Fahrg., |
|------|--------|----|-------------|---|-------------|----|---------|---|---------|
| II.  | "      | 20 | "           | 1 | ,,          | 36 |         | 7 | "       |
| III. | ,,     | 18 | "           | 1 | "           | 35 | "       | 7 | "       |

Regiment: 57 Trainfold., 3 Buchfenm., 107 Pferbe, 21 Fahrz.

Trot ber frühen Morgenstunde begleiteten zahlreiche Bewohner Colns bie abnarschirenden Bataillone, allein die Aufnahme, welche die Füsiliere erhalten, war nicht berartig gewesen, um die Scheidestunde sehr schwerz-haft zu machen und die größte Anzahl war froh, als die Mauern ber kestung weit hinter ihnen lagen. Das 3. Bataillon, welches noch einen kumarich bis Deut zurüczulegen hatte, mochte sich etwas ichwerer von Mühlheims freundlichen Bürgern, welche ihren Gasten sogar dies Deut

bas Geleit gaben, trennen; bier ichloffen fich jedoch bie Thore hinter bem Bataillon und mit heiterem Gefang verließen bie Fufiliere die Geftade

bes Rheins, um bem fernen Gachseulande gugudampfen.

Bährend der ganzen langen Fahrt herrschte der fröhlichste humor unter allen Mannschaften, schon jest thaten sich die einzelnen Brüder Lustigs bei den Compagnien hervor und wer etwa trüben Sehnsuchsgebanten nach der so eben verlassenen Heimath zu sichtlich nachhing, tonnteister sein, unbarmherzig ausgezogen zu werden. Wie auf der Fahrt nach Soln hülten sich auch jest die Züge, welche die hohenzollern Füsstliere ihrem Ziele entgegenführten, bald in grünes Laub ein, ja auf einzelnen Bagen schwankten Tannenbäumchen zierlich im Winde, ein Zeichen der Sieges hoffnung, die allen Füslieren im herzen wohnte. Un Düsseldorf, hamm, Minden, hannover, Braunschweig und Magdeburg sausten die Züge vorbei, hier und dort wohl von freudigem Zuruf begrüßt, oft aber auch, in hannover besonders, mit düsterem Stillschweigen und finsteren Bliden verfolgt.

Am 31. Mai Morgens 1/210 Uhr langte das 2., um 11 Uhr das 1. Bataillon in Halle an, und wurde daselbst von dem Brigade Commandeur, Oberst von Stückradt, in Empfang genommen; sedoch nur das 2. und das am 1. Juni 91/2 Uhr Morgens anlangende 3. Bataillon blieben in Halle, woselbst Ofstiziere und Manuschaften bei den Bürgern einquartirt wurden, das 1. Bataillon marschirte sosort, nachdem es in dem Hose einer bedeutenden Juckrssedreie etwa eine Stunde gerastet hatte und durch Kasse erquickt worden war, auf der Halle Leipziger Chausse nach dem Städtchen Scheudig, nahe der Königlich Sächsischen Grenze, woselbst es Rachmittags um 3 Uhr anlangte. In Scheudig selbst lagen der Regiments- und Vataillons-Stad, die 1. Compagnie, Theile der 2. nud 4. Compagnie; ein Theil der 2. Compagnie war nach Cursdorf, ein Theil der 4. Compagnie nach Alt-Scherdig dissociet, und die 3. Compagnie cantonnirte in Modelwig, Papis und Behlis.

War auch von Seiten Preußens noch teine Kriegserklärung erfolgt, so hatten sich die politischen Berhältnisse bereits derartig gestaltet, daß der Krieg unvermeidlich erschien und jeder Tag die Preußische Urmee dem Ausbruch desselben näher führte. Rastlos auf einander folgende Extrazüge hatten den größten Theil der Armee bereits an die Grenzen von Schlesten und Sachsen vereinigt; 3 Armeen wurden gebildet, an deren Spigen Se. Kgl. Hoh. der Kronpring, Se. Kgl. Hoh. der Pring Friedrich Karl und der commandirende General des VIII. Armee Corps, General der Jusanterie Herwarth von Bittenfeld, der Held von Al-

fen, ftanben.

Die Lettere erhielt den Namen Elb-Armee und bestand aus Theilen

bes VII. und des VIII. Armee Corps.

Schon jest lösten sich die gewöhnlichen Friedensverbande; eine Avantgarbe unter Commando des General-Major von Schöler, zu dessen Infanterie-Brigade das Regiment in Trier gehört hatte, wurde formirt, und

bie Infanterie beffelben unter Commando bes Oberft v. Schachtmeyer geftellt.

Das 1. Bataillon des Regiments hatte das Glück, derselben zugetheilt zu werden, während das 2. und 3. Bataillon unter Führung des Major Junk bei der 29. Infanterie-Brigade im Groß verblieben.

Ganz im Einflang mit dieser Formation war auch jett schon bas 1. Bataillon am weitesten vorgelegt und empfing seine Befehle von bem Mvantgarden Commandeur, so baß seine Berbindung mit dem Regiment bis zum Friedensschluffe ganz unterbrochen gewesen wäre, wenn nicht ein glückliches Geschief auch die andern beiden Bataillone zeitweise der Avantgarde zugeführt hätte.

Wie der Aufenthalt in Coln, wurde auch dieser halt sowohl in halle wie in Schleuditz zur fleißigen Borbereitung auf den Krieg benutt; Uebungsmärsche, Felddienstübungen und Compagnie-Exerciticu theils getreunt in den einzelnen Cantonnements, theils geschlossen, wechselten mit Appells ab, bei denen eine genaue Revision der Waffen und des

Schuhwerts ftattfand. -

An langer Beile litt baher auch bas in bem kleinen Schkendig liegende 1. Bataillon nicht, so wenig wohl soust dies Dertchen unter gewöhnlichen Berhältnissen bieten mochte. Durch die Anwesenheit der Truppen und vorzüglich der Regiments-Musik wurde im Gegentheil ein sehr reges Leben hervorgerufen und sogar aus Leipzig eilten dei Gelegenheit eines Concerts eine große Anzahl Neugieriger herbei, die Preußen in der Nähe zu beschauen, welche vom fernen Abeinstrome herkamen, um nach ihrer Meinung dem sicheren Untergange entgegen zu gehen.

Hier in Schfendit war es, wo zwijchen ben Hohenzollern-Füsililieren und ben Königs Hufaren ein echt tameradichaftlicher herzlicher Bertehr eintrat, der sich zu einem Gefühl der gegenseitigen Zuneigung entwicklte, welches während des ganzen Feldzuges andauerte, und je mehr die Truppen ihren gegenseitigen Werth tennen lernten, nur an Starte zunahm.

Der eigenthumliche Ruf Lehm-opp, deffen Ursprung in tiefes Duntel gehüllt ift, wurde hier zum ersten Male gehört; mit ihm begrußten sich zuerst die Waffenbrüder der Avantgarde und bald ging es als gegen-

feitiges Ertennungszeichen auf die ganze Elb Armee über.

Selbst General v. Schöler bediente sich seiner oft, wenn er au ben Truppen vorbei ritt und ihnen seine Zufriedenheit zu erkennen geben wollte und ein donnerndes "Lehn-opp" war dann die Antwort der stolz auf biesen Gruß noch einmal so flott ausgreifenden Filfiliere. —

Der Befehl, daß die Elb. Armee fich an der Gijenbahnstraße von Berlin nach Dresden in der Nähe von Torgau concentriren jolle, machte am 5. Juni bem Aufenthalte in der Umgegend von Halle ein Ende.

Das 1. Bataillon marschirte demgemäß längs der sächsischen Grenze über Gilenburg und Belgern, wo es vermittelst einer von den 8 Pioniten geschlagenen Bontonbrude die Elbe passirte, nach der Gegend von Rühlberg und bezog daselbst vorläusig Standquartiere. Das 2. und 3.

Bataillon folgte auf bie Entfernung eines Tagemariches fast auf bemfelben Wege, wenngleich die Quartiere nicht Diefelben maren, melde bas 1. Bataillon inne gehabt batte.

Das ungunftige, mahrend bes gangen Mariches anhaltende Regenwetter, zuweilen von glubender Sonnenhite unterbrochen, ftellte bereits Die Leiftungsfähigfeit ber Bobengollern-Fufiliere auf Die Brobe; ber Boben mar ftellenweise in tiefen Moraft verwandelt, burch ben die marschirenden Bataillone nur muhfam durchtamen, fo bag die an und für fich nicht allzugroßen Entfernungen, welche täglich gurudzulegen maren, ermubender murben, als es fonft bie boppelte Meilengahl gemefen mare. Doch maren biefe Strapaten Die befte Borbereitung fur ben Ernft bes Rrieges; Die Mannichaften gewöhnten fich an die Unbilben ber Bitterung und mas überhaupt nicht fraftig genug mar, fpatere Muhen gu überminden, blieb bier icon gurud.

Die Dislotation ber Bataillone nach ihrem Gintreffen in ber Begend von Mühlberg mar vom 10. bis 15. Juni folgende:

- I. Bataillon, Stab Croebeln und Mühldorf
  - 1. Compagnie Cosilenzien, Croebeln, Reichenheim.
  - Doglens, Brifchta.
  - Cofilengien, Dichatchen. 3.
  - Crobeln, Grimmersborf. 4.
- II. Bataillon, Stab Buidwis
  - 5. Compagnie Reugen.
  - .. dtto.
  - 7. dtto.
  - 8. Buidwit.
- III. Bataillon, Stab Pausnit
  - 9. Compagnie Aufig.
  - Schirmenis. 10. ••
  - Pausnis. 11.
  - Pausnit und Losnig. 12

Regiments Stab Mühlberg.

III.

#### Stärfe ber Bataillone.

| I. Bat. :  | 19 Dff       | ., 54 U. = Df | ., 55 G   | oieU., 869     | Füj., | 4 Lag.= Beb. |
|------------|--------------|---------------|-----------|----------------|-------|--------------|
| II. "      | 21 "<br>19 " |               | 17<br>17  | , 870<br>, 890 | "     | 4 "          |
| Regiment : | 59 ,,        | 163 ,,        | 89        | ,, 2629        | ,,    | 12 .,        |
| I.<br>II.  |              | 19 Trains.    | 36 Pferde | 7 Fahrz.       | 3 Mai | rket.        |

35

18 57 ·107 Die Stunde ber Entscheidung rudte immer näher; bie bisher bei ben stattgefundenen haltepuncten geubten Beschäftigungen nahmen hier icon einen ernsteren Charafter an; die einzelnen Cantonnements mußten Maßregeln treffen, welche außer der Uebung der Truppen, auch die Sicherung der nahen Grenze zum Zwed hatten; Dorswachen mit entsprechenden Piquets wurden ausgesetzt und ein lebhafter Patronillengang langs der Grenze etablirt.

Das 3. Bataillon nahm am 14. auf höheren Befehl in ber Linie Losnig-Bohlau eine Borpostenaufstellung und zum ersten Male bivonafirten bie Compagnien auf ben Allarmpläten. Mehrere Male traten babei Allarmirungen ber verschiebenen Ortschaften ein, um die Schlagfertigkeit ber Mannschaften zu prüsen. Feldbienstübungen fanden in größeren oder kleineren Abtheilungen statt und einmal exerzierte das I. Bataillon auf einer weiten Habe bei Mühlberg, die sonst Artillerie-Schießplat

diente im Bataillon.

Bährend die Preußischen Bataillone in wohl gerechtfertigter Spannung des Besehles harrten, der sie, wenn auch nicht der Unthätigkeit, denn an Beschäftigung sehlte es nicht, so doch dem drückenden Gesühl der Ungewißheit entreißen sollte, drängten die Ereignisse zur blutigen Entscheidenig hin. Desterreich hatte durch die Einberufung der Holstein'schen Stände den Gasteiner Vertrag zerriffen, preußische Truppen waren in Solstein eingerückt, um die verletzen Souveränitätsrechte ihres Königs zu wahren und hatten das Land, ohne jedoch den Ocsterreichern das Recht der Mitbesatung streitig zu machen, besetzt, wie es vor dem Gasteiner Vertrage der Fall gewesen.

Richtsbestoweniger hatte sich ber österreichische Gouverneur Feldmarschall-Lieutenant Freiherr von Gablenz mit ber in Holstein stehenden Brigade Kalik zuerst nach Altona zuruchgezogen und von da über Hannover und Kurhessen mit angstlicher Bermeidung Preußischen Gebiets

nach Böhmen begeben.

Desterreich klagte nummehr beim Deutschen Bunde über Bundesbruch Seitens Preußen und forderte Mobilisirung der Bundesarmee gegen Breußen. Bergebens protestirte der Breußische Bundestagsgesandte gegen diesen Antrag als mit den klarsten Bestimmungen der Bundesacte in Widerspruch stehend und als dies Alles nichts half, erhielt derselbe von seiner Regierung den Befehl, den Austritt Preußens aus dem Bunde sofort anzumelden, wenn die Majorität auf Seiten Desterreichs sei.

Letteres geschah; der 14. Juni sollte der verhängniftvolle Tag sein. Bayern, Würtemberg, Sachsen, Hannover, Kurhessen, Großherzogthum hessen und die 16. Curie stimmten gegen Breußen, für dasselbe nur Medlenburg, Olbenburg, die thüringischen Staaten, die hansestädte und

Luxemburg.

Die Burfel maren gefallen; ber Preufische Gefandte verließ ben

Saal mit folgenden denkwürdigen Worten: "Im Namen und auf Befehl meines Königs Majestät erkläre ich hiermit, daß Preußen den bisherigen Bundes-Vertrag für gebrochen ansieht und denselben als erloschen

betrachten und behandeln mird." -

Wohl machte Preußen noch einmal den Bersuch, den Frieden zu sichern; es bot den deutschen Regierungen ein neues Bundniß an und verlangte sofortige Berufung eines Barlaments, allein die Staaten, welche am 14. Juni feindlich aufgetreten, wiesen auch jett jede Einigung von der Hand, ja Sachsen beeilte sich die ablehnende Antwort noch am Tage der Aufforderung dem Berliner Cabinet zukommen zu lassen.

Die Rriegserflärung Breugens an Cachfen mar Die Entgegnung

auf Diefes Beichen feindlicher Befinnung.

# Decupation von Cachfen.

Bur Borsicht war bereits am 15. Juni Nachmittags 5 Uhr bie Avantgarde der Elbarmee im Bivonak zwischen Fichtenberg und Borschüß dicht an der sächsischen Grenze concentrirt worden und harrte hier der

Enticheidung.

Bum ersten Male waren die Truppen auf verhältnismäßig engen Raum concentrirt, die im engsten Berbande Leid und Freud' des Feldzugs mit einander theilen, sich gegenseitig helsen und unterstützen sollten. — Doch es waren ja alte Bekannte, die sich hier zusammensanden; so manches Manöver in dem fernen Mosel-Lande hatte sie schon vereint und gar bald bildeten sich fröhliche Gruppen, die ihre gegenseitigen Erlebnisse austauschten und sich über die zu erwartenden Ereignisse unterhielten. —

Das Commando "an die Gewehre" unterbrach das fröhliche Geplauder; die Kriegserklärung gegen Sachsen wurde den Truppen mitgetheilt und ein lebhaftes Hurrah aus Aller Mund zeigte, wie ein Jeder entschlossen war, für Preußens Recht und des Baterlandes Ruhm zu siegen oder zu sterben. Der Commandeur des 1. Bataillons Oberklieutenant v. Conrady hielt seinem Bataillon eine zu Herzen gehende Ansprache, in der er auf die hohe Bedeutung des Namens, den das Regiment von Er. Majestät erhalten, hinwies und wie ein Jeder sich bestreben musse, nicht allein im Gesecht, sondern auch in Disciplin und in dem Benehmen gegen die Landeseinwohner, gegen die ja nicht Krieg geführt wurde, einen Zoll höher zu stehen als seine Wassengefährten.

Leiber mußte bas Bataillon gleichzeitig die Nachricht von bem Berluft feines theuren Commandeurs Oberft von Schachtmeyer veruehmen, ber durch eine Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 7. Juni zum Brigade-Commandeur bei der Main-Armee ernannt worden war. An feiner Statt wurde Oberftlieutenant v. Zimmermann vom 2. Jäger-Bataillon

mit der Führung des Regiments beauftragt.

#### Ordre de Bataille

#### ber Elb. Armee.

Commandeur: General ber Infanterie Herwarth von Bittenfeld.

Chef bes General Stabes: Dberft v. Schlotheim.

Commandeur ber Artillerie: Oberft v. Rozynski Manger. Erfter Ingenieur-Offizier : Dberftlieutenant v. Forell.

# Avantgarde.

General-Major v. Schöler.

Commandeur b. Inf. d. Avantgarde: Oberft v. Gerstein-Hohenstein, Commandeur bes 2. Rheinischen Juf. Regts. Rr. 28.

1. Batl. Sobeng. Fuf. Regts. Dr. 40 Dberftlieut. v. Conrady.

v. Marschall, Dftpreng. " " " 33

2. Rhein. Juf. Regts. Dr. 28. Major Mettler. Küj. "

7. " " " 69. Marschall v. Sulicki. 11 Rheinisches Jäger-Batl. Nr. 8 Major Zierold.

Ronigs Buf. Regt. (1. Rhein.) Rr. 7 Dberft v. Lindern.

3. reit. Batterie d. Rhein. Feld-Art. Regts. Dr. 8 Sauptm. v. Fuchsius. " Wolff. 4. 4pf. geg. Batt. b. 11 11 11 11

Rrantentrager-Section.

Detachement bes Rhein. Bion. Batl. Rr. 8 Lieutenant Vopelius.

## Um 30. Juni traten gur Avantgarbe bingu:

Fuj. Batl. 4. Beftph. Juf. Regts. Nr. 17 Oberftlieuten. v. Koblinski. 2. 7. \*\* \*\*

" " " 56 Major v. Thielau. Huf.-Regt. " 11 Oberst v. Rauch.

(vereinigt mit b. Ronigs buf. Regt. zu einer Brigabe unter General Major Graf v. d. Goltz II.)

u. 1. 4pf. Batterie Beftph. Feld-Art. Regts. Nr. 7 Sauptm. v. Pilgrimm.

## Gros.

#### 14. Infanterie-Division.

Beneral-Lieutenant Graf zu Münster-Meinhövel.

General. Stabs. Dffizier: Major v. Thiele. Commandeur ber Artillerie: Major Schimmelfennig v. d. Oye.

27. Inf. Brigade: General Major v. Schwarzkoppen.

3. Beftph. Inf. Regt. Dr. 16 Dberft Schwarz. " 56 " v. Dorpowsky.

28. Inf. Brigade: General-Major v. Hiller,

4. Befiph. Inf. Regt. Dr. 17 Dberft Baron v. Kottwitz.

" " 57 " v. d. Orten. 8.

Befiph. Jager. Batl. Rr. 7 Dberftlieut; v. Sell.

, Ulau. Regt. " 5 Dberft Freiherr v. Richthofen.

1. Fuß. Abthlg. Beftph. Artl. Regts. Dr. 7 (3. Batterie)

2. u. 3. Comp. " Bion. Batt. " 7 Maj. v. Rohrscheidt mit leichtem Feldbruden-Train.

15. Infanterie-Divifion.

Beneral Lieutenant Freiherr v. Canstein.

General. Stabs. Offizier: Major v. d. Esch.

Commandeur der Artillerie: Major Bechthold v. Ehrenschwerdt.

29. Inf. Brigade: Oberft v. Stückradt,

5. Rhein. Inf. Regt. Nr. 65 Oberst du Trossel.

Hohenz. Fufil. - Regt. " 40 (2. und 3. Batl.) Oberft Lieutenant v. Zimmermann.

30. Inf. Brigade: General-Major v. Glusenapp,

2. Rhein. Juf. Regt. Nr. 28. (1. und 2. Batl.) Major v. Brauchitsch, Commandeur des 1. Batls.

6. Rhein, Inf. Regt. Rr. 68 Dberft-Lieutenant v. Gail.

Beftph. Drag. Regt. " 7 Dberft v. Ribbeck.

3. Fuß. Abthlg. des Rhein. Art.-Regts. Rr. 8 (3 Batterien).

16. Infanterie-Divifion. General-Lieutenant v. Etzel.

General Stabs Offizier: Major Freiherr v. Dörnberg.

Füs. Brigade: Oberst v. Wegerer, Comm. d. Ostpr. Füs.-Regts. Nr. 33. Ostpr. Füs.-Regt. Nr. 33 (1. 1111 3. Batl.).

Bomm. " " 34 Oberst v. Schmeling.

31. Juf. Brigade: Oberft Schuler v. Senden, Comm. b. 3. Rh. Juf.- Regiments Nr. 29.

3. Rhein. Inf .- Regt. Dr. 29.

7 " " " " 69 (1. u. 2. Batl.) Oberst v. Beyer. Rhein, Ulanen-Regt. " 7 Oberst Lt. Stein v. Kaminsky.

3. Batterie des Rhein. Feld-Art. Regts. Mr. 8.

2. Compagnie des Pionier-Batls. Nr. 8. mit Feldbrücken-Train Hauptmann Bliesener.

mit Feloveugen-Leain Hanpimann Blieseller. Referve-Cavallerie-Brigade.

Rejerve-Cavallerie-Brigade. General Major von Kotze.

Rheinisches Curaff. Regt. Nr. 8 Oberst Graf v. Rödern. Bommersches schweres Landw. Reiter-Regt. Major Graf v. Scherin.

14. Cavallerie Brigade.

General Major Graf v. d. Goltz. Beftph. Ulanen Regt. Rr. 6 (bei ber 15. Divifion).

Sufar. Regt. " 11 (bei der Avantgarde).

Reserve-Artillerie des VIII. Armee-Corps.

Oberft Hausmann.

2. Fuß-Abth. u. reit. Abth. des Rhein. Art.-Regts. Rr. 8 (6 Batterien).

#### Referve-Artillerie bes VII. Armee-Corps.

Oberft v. Bülow.

2. Fuß-Abth. u. reit. Abth. des Weftph. Art. Regts. Nr. 7 (6 Batterien). Colonnen-Abtheilung des Art. Regts. Nr. 8. 6 Munitions-Colonnen des Art. Regts. Nr. 7.

#### Reserve.

Barde-Landwehr. Divifion.

General-Major v. Rosenberg-Gruczczynski.

Beneral Stabs Dffizier : Sauptmann v. Holleben.

1. Garde - Landm. - Regt. Dberft-Et. Ranisch.

2. " " Dberft Fronhöfer.

1. " Grenad. 2bm. Regt. Dberft-2t. v. Roehe.

2. " " Dberft Freih. Ganc Edler zu Putlitz.

5. Landw. Sufaren-Regt. Dberft. Lt. v. Oppen.

2. Batterie v. Ref. Feld-Art. Regt.

Summa ber. Elbar.: 36 Batl. 2 Batl. Jäg. 30 Escab. 24 Batterien.
1 Brücken Train. 8 Compagnien Bioniere.

Barbe-Landm .- Divif. : 12 Bataillone, 4 Escabrons, 2 Batterien.

= 46,000 Mann, 144 Befchüte.

Der Befanntmachung ber Rriegsertlarung an Sachfen folgte alsbalb der Aufbruch der Avantgarde, und zwar nahmen unfere Königs gufaren die Tete. Ihnen folgte das 1. Bataillon des Regiments, dann die 3. reitende Batterie und hierauf die anderen Bataillone; die Rrantentrager und Bagage machten ben Schluß. Ilm 83/4 Uhr paffirten bie Truppen eine bei Losnig über die Elbe geschlagene Bontonbrude unter den Augen des Commandeurs der Glb-Armee und bereits um 91/4 Uhr murbe numeit Strehla Die fachfifche Grenze unter ben Rlangen bes Breugenliedes und einem begeifterten "Burrah" überichritten. - Bohl mochte Mancher ben Glauben begen, in furger Beit auf fachfifche Truppen ju ftogen, und porfichtiger benn je fchritten unfere Gufiliere in die Racht binaus, allein weit und breit mar fein Geind gu feben, ja die freundlichen Grufe, welche die trot ber fpaten Stunde nengierig in ben Dorf. ftragen barrenden Ginwohner den vorübermarfchirenden Goldaten fpenbeten, hatten taum ahnen laffen, daß Preugische Truppen auf feindlichem Gebiete maren. - Rur ein anderer Feind machte fich, je mehr die erfte Aufregung nachließ, um fo bemertbarer, bas mar ber bichte Staub, welcher die Marfchtolonne einhüllte und im Berein mit bem ungewohnten Rachtmariche Die Danichaften ungemein ermubete. lich flammte am Borizonte eine rothe Fenergarbe auf und glaugenbe belle erleuchtete bie Chauffee; Die Abspannung mar mit einem Male

verschwunden, die geloderten Glieder schlossen fester auf und allgemeine Erwartung prägte sich auf allen Mienen aus. — Es war die Eisenbahnbrüde bei Riesa, die recht vergeblich zum Schaden des eigenen Landes durch Sächsische Pioniere in die Luft gesprengt worden war, da ein Ausenthalt für die einbrechende Armee hierdurch nicht erzielt wurde. Je mehr sich die Avantgarde dem Städtchen Niesa näherte, um so deutsicher hatte sie den schauerlich-schönen Anblid der brennenden Brüde; ein Funkenegen sprühte auf die dunkelgsühende Elbe herab und wenn ein Balken in das Wasser sied, so war es, als wenn ein ganzes Lichtmeer erregt würde.

Jenseits Riesa, auf einem Exerzierplate wurde gegen 1 Uhr Nachts ein Bivouak, natürlich ohne Stroh und Holz bezogen. Es war empfindlich kalt geworden und ein ranher Wind gab jest den Truppen den ersten Borgeschmad von des Krieges Ernst; fröstelnd drängten sich die Füsiliere zusammen, um sich gegenseitig zu erwärmen, bis endlich die Ratur ihre Rechte verlangte und der Schlaf selbst die Kälte ver-

geffen ließ.

Das 2. und 3. Bataillon, das die Kriegserklärung gegen Sachsen ebenfalls am Abend des 15. mit allgemeinem Enthusiasmus vernommen hatte, folgte am Morgen des 16. der Avantgarde, überschritt bei Pausnis die Grenze und bezog das 2. Bataillon in Mautig, das 3. Bataillon in Reppen zum ersten Mase Quartiere in Feindesland. — Zwar wurden die belegten Ortschaften kriegsmäßig beseth, um einer Ueberraschung vorzubeugen, allein das Benehmen der Einwohner war ein so zuvorkommendes und herzliches, daß eine Feindseligkeit in keiner Weise zu befürchten stand.

Das 1. Bataillon hatte inzwischen bas wenig gemüthliche Bivouak bei Riesa gegen 4 Uhr Morgens bes 16. verlassen, um weiter vorwärts längs bes Jahnebachs eine Borposten-Aufstellung zu nehmen, und burch bieselbe bas Terrain von der Elbe bis zum Dorfe Henda zu becken.

Es setze zu diesem Behuse 3 Infanterie, und 1 Cavallerie-Feldwache aus, während das Gros der Borposten (der Rest des Bataillons) vorwärts Papity lagerte. — Bereits hier mußten die nothwendigen Lebensmittel durch Requisition herbeigeschafft werden, da Proviantcolonnen nicht zu existiren schienen. Dem Bataillon war das Dorf Nikeritz angewiesen worden und die dem freundlichen Entgegenkommen der Landeseinwohner, die mehr Sympathie sur Preußen als für Oesterreich, dem sich ihr Königshaus angeschlossen, zu hegen schienen, hielt es dem unter Premier-Lieutenant Bendel ausgesandten Commando nicht schwer, sur ausreichende Berpflegung zu sorgen. Bald entwickelte sich dann auch ein geschästiges Leben und Treiben; die beim Manöver gemachten Erschrungen kamen trefslich zu statten und es dauerte nicht lange, daß die über dem Feuer hängenden Kochkessel gar appetislichen Geruch verbreiteten. Bei den Borposten blieb Alles ruhig und still; eine sächssiche

Bariationen coursirenden Gertichte über einen Einmarsch der Baiern, über bie Concentrirung eines sachssied, östreich. Corps bei Dresden, u. s. w. waren zu unsicher, als daß sie hätten einen Ginfluß auf das Bivoualle-

ben haben fonnen.

Auf bem Wege von Bopit nach Heibe sammelte sich die Avantgarbe am 17. Morgens 6 Uht und setzte ihren Marsch über Zehren nach Meisen fort, wobei bas erste Bataillon an ber Quen marschirte. Gegen Mittag wurde bei letzterem Orte auf der Straße nach Lommatsch ein Bivonak bezogen und die Berpslegung aus Meißen requirirt, was wegen der Ausprüche, welche von allen Seiten erhoben wurden, gerade keine leichte Sache war.

Noch nie mochte ber Ort, berühmt durch seine Borzellainfabrit, eine so große Menge Truppen in seinen Mauern gesehen haben; alle Theile der Avantgarde der Clbarmee, deren Hauptquartier sich hier besand, hatten ihre Fouriere nach der Stadt gesandt, und Jäger, Husaren, 40ger, 69ger, Artillerie und Pioniere drängten sich auf dem engen Marthplate vor dem Nathhause zusammen, in welchem in voller Würde der Stadtrath tagte und feierlich im Namen seines Landesherrn gegen die Forderungen protestirte, deren Erfüllung verlangt wurden.

Mit dem Proteste, um den sich Offiziere und Fouriere herzlich wenig fümmerten, hatte es aber zum Glück sein Bewenden; denn mit der Erflärung, der Gewalt weichen zu muffen, wurden in regelrechter Reihenfolge die Lebensmittel herbeigeschafft und trot der Ueberfüllung der Stadt waren bereits nach einigen Stunden die Truppen mit dem Röthigen in

ausreichender Urt verfeben.

Doch die Aussicht auf nächtliche Rube erwies sich als eitel; taum war abgetocht und den Forderungen des Magens genügt, als gegen 7 Uhr Abends der Vormarsch fortgesett wurde. Hierbei verließ die Avantgarde, welche die sächslischen Truppen in der Nähe und sich von Spionen umgeben wähnte, die Chausse und stieg die tiese Briwitsch-Schlucht hinab,

um durch fie die Wilsdruf-Dresdner-Chauffee gu erreichen.

Bei ber eingebrochenen Dunkelheit war es feine Kleinigkeit ben steilen Fußpfad himmter zu klettern und war es felbst für die leichtsüßigen Füsstliere, die in den Bergen bei Trier zur Genüge vorgeübt waren, schon eine schwierige Sache, so schien es für die Artillerie eine Unmöglichteit. Und doch ging es; die Geschütze wurden stellenweise durch Taue gehalten, die Pserde im Zickzach herunter geseitet und so gesangte die Avantgarde, allerdings mit manchem Ausenthalt in das Thal hinab.

Die Truppen waren allerdings arg ermilbet, besonders da das an der Queu marschirende 1. Bataillon den in Folge der Stockungen entstandenen Abstand durch Anwendung des Laufschritts zu verringern suchen mußte. Endlich gegen 1 Uhr Nachts wurde das Beziehen enger Cantonnements besohlen; die 1. und 4. Compagnie kamen nach Reichenbach die 2. und 3. Compagnie nach Spittewis zu liegen, beides kleine nur aus wenigen Häufern bestehende Ortschaften, die überdieß noch der Ar-

tillerie und dem Train ein Unterkommen gewähren mußten. Zu hunberten quartirten sich baher die Leute in Scheunen und Ställen ein, schon froh, dem während des ganzen Marsches anhaltenden Regen entronnen zu sein und sich der Ruhe hingeben zu können. Auch die Offiziere lagerten sich, wo sich eben in einer Stude Platz sand, auf einigen Strohbundelu, ohne erst nach weiteren Bequemlichkeiten zu fragen, welche die Umstände

boch nicht gemähren founten.

Dafür follte ber folgende Tag eine Entichabigung bieten. Um 18. Juni 121/2 Uhr Mittags rudte Die Avantgarbe, nachbem fie por Gr. Excelleng bem General v. Herwarth vorbeidefilirt mar, bas 1. Batl. Sobenzoll. Fufil Regts. an der Tete mit flingendem Spiel in ber feind. lichen Sauptstadt Dresben ein. Gine gabllofe Menfchenmenge umgab bie Truppen, boch tein Beichen einer feindlichen Gefinnung mar zu bemerten; überall tam man ihnen mit ber größten Anfmertfamteit entgegen und als bas Batl, auf bem Birnaer-Plate in Erwartung ber Quartierbillets bie Gewehre gusammengesett hatte, murden an die Füsiliere Cigarren und Bier in Daffen vertheilt. Gelbft bie Offiziere gingen nicht leer aus, benn ein Diner in Livree überbrachte Egwaaren und Bein, eine Aufmertfamteit, welche, nach bem anftrengenden Nachtmariche und ber nur furgen Rube in engen Quartieren, mit größter Dankbarteit willfommen gebeißen murbe. Baren ftatt preugischer, öftreichische Truppen in Dresben einmarschirt, fie hatten nicht freundlicher aufgenommen werden tonnen und die Brotlamation bes Konigs Johann nan meine trenen Sachfen", die an allen Strafeneden befestigt mar, ichien gar wenig Ginbrud gemacht zu haben. War boch ohne Schwertftreich bie Sauptftabt bes Landes dem Feinde überlaffen, Die eigene Armee auf öftreichisches Gebiet gurudgezogen worden, ohne nur einen Schuf gethan gu haben; fonnte die Sumpathien ber Bevolkerung mabrlich nicht heben und mußte nothwendig die Giegeszuversicht ber preug. Armee vermehren. -

Bald erhielt bie sachs. Proflanation ein Pendant in einer Proflamation des höchstemmandirenden, die wohl dazu beitrug, die aufgeregten Gemüther zu beruhigen: Schutz und Sicherheit, nugehinderter Berkehr wurde den Bewohnern Sachsens berheißen, wenn sie sich aller Feindseligkeiten gegen die preußischen Truppen enthielten und die Disciplin, welche den preußischen Soldaten inne wohnte, der höhere Bildungsgrad, den die Bewohner mit Staunen, selbst bei Leuten wahrnahmen, die nur als Füsiliere des Königs Rock trugen, verscheuchte bald alle Gedanten an die vordem gefürchtete Plünderung Seitens der nordischen Barbaren. —

Natürlich wurden alsbald nach bem Ginrücken in Dresden die wichtigften Gebäude besetzt und zwar gab unser 1. Bataillon folgende Commando's:

Ein Bug der 1. Comp. unter Pr.-Lt. Bendel besetzte das Kgl. Schloß.

" " 2. " Kt. Frh. v. Ayx " die Eld-Brücke.

" " Studt " den Tharandter
Bahnbofter
bahnbrücke.

" " V. Wulffen " Birnaer-Bahnbof.

während die Bost, das Telegraphen-Amt, die Kassengebäude geschloffen und durch einzelne Boston bewacht wurden. —

Die von den Truppentheilen bezogenen Bachen waren noch in dem Justande, wie sie die erst 2 Tage vorher abgeruckten Kgl. Sächs. Truppen gelassen hatten, gedruckte Bachrapporte lagen zur Benutzung bereit und branchten jest nur ausgefüllt zu werden.

Des Abends 9 Uhr löfte bas 2. Bataillon 33. Regts. bas 1. Bataillon 40. in seinen Commando's ab, worauf die Mannschaften in ihre

Quartiere rückten.

Das Batl. war in der Pirnaer Borstadt untergebracht und auch in den Quartieren waren Maunschaften wie Offiziere auf das Beste verpstegt, so daß auch nicht der entseinteste Grund zu einer Klage vorlag. Nichts destoweniger sehlte es an warnenden Stimmen nicht, die von hier wohnenden Preußen ausgingen, der gleißenden Außenseitet des Empfanges nicht zu sehr zu trauen; ja Gerüchte verbreiteten sich, daß sächsische Truppen in Kellern und einzelnen Gebäuben verborgen seien, und nur auf Gelegenheit warteten die Truppen zu überfallen, während gleichzeitig eine vereinte Sächsisch - Destreichische Armee nicht weit entsernt zum Borrücken bereit stehe. Der Ungrund dieser Gerüchte stellte sich zwar später heraus; allein mochten sie, oder die durch das Nachrücken der 16. Division veranlaste lebersüllung der Grund sein, die Avantgarde ging des in Aussicht gestellten Ruhetages in Dresden verlustig und wurde am nächsten Tage in nahegelegene Ortschaften verlegt. Das 1. Batl. kam demgemäß am 19. mit dem Stabe, 1. u. 4. Comp. nach Strehlen

2. " " Reit und

3. " " Groß- u. Rlein-Dobrit.

Die 15. Division und mit ihr das 2. und 3. Bataillon war ber Avantgarbe in der Richtung auf Dresden gesolgt und hatte am Mittage des 17. Lommatsch erreicht, und hier zwischen Lommatsch und Rauben ein Bivonaf bezogen, da sich auch ein Groß Gerüchte über den Ausmarsch daierischer Truppen verbreitet hatten. — Die Berpflegung wurde aus dem nahen Städtchen requirirt; die Mannschaften waren nit dem Absochen beschäftigt, als plöglich gegen 4 Uhr des Rachmittags der Ruf wie Baiern kommen" erichaltte.

Die Kochtessel worden ausgeschüttet, auf die Tornister geschnallt und im Augenblick standen die Bataillone unter dem Gewehr, den vermeintlichen Feind zu empfangen. Die 6. Compagnie, Hamptmann Moldenhawer, wurde alsbald mit einem Zuge Königs-Hufaren zur Recognoszirung ausgesandt, brachte aber statt der Rachricht von dem ersehnten seinblichen nur die Meldung zurück, daß es die 14. Division gewesen sei, welche ihre Quartiere aufgesucht habe. Major von Henning entsandte nun zwar die 6. Compagnie alsbald nach Lommatsch, um von

Nenem Lebensnitteln herbeizuschaffen, allein die einmal gestörte Mittagsmahlzeit war nicht mehr zu ersehen, da das Städtchen wenig mehr zu bieten vermocht hatte und das Wenige wegen des erfolgenden Ausbruchs nicht mehr gesocht werden konnte. In diesem Bivouak bei Lommatsch hatte Oberstl. v. Zimmermann das Commando des Regiments übernommen.

Gegen 6 Uhr Abends wurde der Bormarsch mit hungrigem Magen

fortgefest und bezog

bas 2. Bataillon um 1/211 Uhr Abends in Lentheim " 3. " " 10 " " " " Gersebach

enge Quartiere. Daß bei bem späten Gintreffen von ausreichenber Berpflegung nicht die Rebe sein konnte, lag auf der Hand, doch an etwas hunger muß sich ber Soldat im Felde schon gewöhnen und hier bot ber Gedanke, bald in Dresben einruden zu können, einigen Trost. --

Am 18. trat das 2. Batl. zur Avantgarde über wurde aber mit ½ Escadr. des 8. Kürass. Regts zum Schut der rechten Flanke über Wilsdruf gegen Potschappel entsandt, woselbst das Batl. längs der Weißrit eine Borpostenausstellung einnahm. Die 6. und. 7. Comp. (Hauptmann Moldenhawer und Frh. v. Rosen) bezogen die Borposten, erstere bei Oöhsen, lettere bei Potschappel, während die 5. u. 8. Comp. (Hauptmann Simon u. v. Mielecki) als Soutiens der Borposten in den genannten Orten Allarmhäuser bezogen. Am 19. Wittags sösten die Sontiens die Allarmquartiere. Das 3. Bataillon, das im Gros verblieben war, hatte am 18. Nachmittags zwischen 4 und 5 Uhr nach einem 8½ stündigen Marsche über Seligstadt und Wissbruff die Oörser Klein und Groß-Opit erreicht und daselbst Quartiere bezogen.

Das Regiment brachte also ben Rubetag am 19. Juni in folgender

Dislocation zu:

I. Batl. : Strehlen, Bed, Groß- und Klein Dobrit. II. , Auf Borpoften bei Doblen u. Botschappel.

Regts. Stab u. III. " Groß. und Rlein Dpit.

Die oben erwähnten Gerüchte mochten boch wohl an Consistenz gewonnen haben, benn plöglich wurden Abends gegen  $10^{1/4}$  Uhr nicht allein die Avantgarde, sondern sämmtliche in und um Dresden liegenden Truppen allarmirt. Die Avantgarde sammelte sich in der Nähe des großen Gartens, woselbst das Bataillon auf einer Wiese die Gewehre zusammensetzt, aber mit umgehangenem Gepäck die Nacht zubringen mußte. Das 2. Bataillon zerkörte die Brücken über den Weißrig-Bach und richtete die in der Nähe liegenden Gebäude zur Vertheidigung ein. Gegen 2 Uhr Rachts ertönte der Generalmarsch auch im Groß, welches alsbald die Kesselsborf vorrückte und unter gleichen Verhältnissen wie die Avantgarde den Andruck des Tages erwartete.

Die Truppen waren fämmtlich auf ihren Allarmpläten versammelt, allein auch bieses Mal ließ sich ein Feind nicht bliden; wohl wollte

man in einiger Entfernung Fanale gefeben haben. - Sicherheit aber Gegen 4 Uhr Morgens (20. Juni) bezog bie murde nicht erlangt. Avantgarbe eine concentrirte Stellung an ber Birnger-Chauffee, mofelbit fie bis 6 Uhr unter ftromendem Regen verblieb, barauf abermals Dres. ben paffirte und bis nach Stolpen rudte, beffen Befatung bem 1, Batl. 40. und 2. Compagnie bes Regiments 33 übertragen murbe. Das Bros bivouafirte Diesfeits Stolpen. -

Tropbem auch bas Bataillon auf bem Martiplate lagern mußte, fo mar doch ber Aufenthalt in bem Stabtchen fein unangenehmer, Die Ginwohner gaben fich alle Dube, ben Bunfchen ber feindlichen Truppen nach gutommen, und binnen einer Stunde famen 1500 Bortionen Gffen gur Bertheilung, welche ben ftartften Appetit zu ftillen verniocht hatten. Bertheidigung bes moblerhaltenen Schloffes (ebemaliges Gefängnik ber Gräfin Cosel war ber 2. Compagnie (Br.-Lient. v. Zychlinski) übertragen, welche nichts fehnlicher munichte, als hier einem Angriff bes Feindes gegenüber treten zu fonnen, ba bas Schloß felbft einer Feftung glich, in Ermangelung eines folchen fich aber ber herrlichen Ausficht er-

freute, welche fie von ber Binne ber Burg genog.

Dhue vom Reinde nur etwas geschen zu haben, feste die Avantgarbe am 2. ihren Bormarich gegen die bohmifche Grenze über Neuftadt bis in die Begend von Burtersborf fort, wofelbft fie fublich am letteren Ort und der Chausse ein Bivouat bezog, das zu den angenehmften gehörte, welches der ganze Feldzug darbot. Gin naher Busch bot zum Bau von Butten Strauchmert in Bulle und Fulle und bald bebedte fich ber Blat mit einer Angahl folder inprovifirten Bauschen, beren Gingange burch papierne Schilber mit allerhand icherghaften Inschriften verziert wurden. Da erhob sich ein Hotel zur Stadt Berlin, dort eine Billa Louise, dort prasentirte sich "ein lustiger Füsilier" als Character-Beichen feines Junwohners, bort führte Die Infdrift "gum Megger Dietz" Bedanten an Die weit entfernte Barnifon gurud.

Die Requisition, auf welche von nun an die Avantgarde angemiefen mar, hatte genugende Borrathe geliefert, ber rothe Bitter, ber treue Martetender bes Bataillons, mar reichlich mit Bier verfeben und ein heiterer Simmel bestrahlte ben Bivonafplat - mas bedurfte es

mehr um die Fusiliere in die heiterfte Stimmung zu verfeten.

Daß ber Feind fo ohne Schwertstreich ein ganges Ronigreich preisgegeben, ichien felbft ben Ginfältigften ein Beweiß, bag es boch gewaltigen Refpect vor bem Bundnabelgemehre haben muffe und verlieb ibm eine Siegeszuverficht, Die fich in feinem gangen Wefen aussprach.

Das Gros hatte am 20. bei Beifig, ben 21. bei Langenwolmsborf ein Bivougt bezogen, bas 2. Bataillon bes Regiments jedoch, welches am 20. jum Gros gurudgetreten mar, murbe am 21. jum Schute bes hauptquartiers in Stolpen einquartiert. -

Um die Berpflegung menigftens in einer Sinficht ficher ju ftellen, ba bie Requisitionscommandos nicht immer genügende Borrathe aufzufinben vermochten, wurde schon hier befohlen, daß sich die Truppen mit Schlachtvieh zu versehen hätten. Ginen eigenthümlichen Anblid gewährte es freilich, wenn hinter jedem Bataillone 2 ober 3 Ochsen von einem Füstler,
seines Gewerbes nach meistens Fleischer, escortirt wurden; das Auge gewöhnte sich aber auch daran und die Maßregel bewährte sich in späteren 
Berhältnissen glänzend.

# Mon der Cachfifch Deftreichischen Grenze bis Wien.

Die Elbarmee ftand am 21. Juni bicht an ber bohmifchen Grenge, ben Befehl erwartend, welcher ihr erlaubte, bas eigentlich feindliche Be-Bis hierher hatten fich bie Dlariche wenig von etwas biet zu betreten. auftrengenden Manover-Marichen unterschieden, feindliche Ernppen maren auch nicht in der Ferne gefehen worden, und die Stimmung ber Bevolferung war jo zuvortommend gegen die Breugischen Truppen gemefen, baf diefe fich im eigenen Lande hatten glauben tonnen. Mit Gebufucht faben baber Offiziere und Manuschaften bem Angenblid entgegen, wo die oftreichische Grenze überschritten werden durfte und hatten nur die eine ftille Furcht, bag noch im letten Moment eine unvorhergesehene Wendung gum Frieden eintreten tonnte. Die von ber Beimath Entfernten hatten ja feine Ahnung von den Greigniffen, Die augerhalb des beschräntten Rreifes, in benen fie fich bewegten, vorgingen, und fannten meber bas Danifeft, welches ber Raifer von Deftreich am 17. Juni bereits an feine Boller erlaffen hatte, noch ben Aufruf ihres Roniglichen Geren an fein Bolf pom 18. Juni

> Letterer lautete folgendermaßen: Un mein Bolf!

"In bem Augenblicke, wo Preußens heer zu einem entscheibenden Kampfe auszieht, brangt es Mich, zu Meinem Bolke, zu den Sihnen und Enkeln ber tapferen Bater zu reden, zu benen vor einem halben Jahrhundert Dein in Gott ruhender Bater unvergessen Worte sprach.

"Das Baterland ift in Gefahr!"

Deftreich und ein großer Theil Deutschlands fteht gegen baffelbe

in Waffen!

Nur wenige Jahre sind es her, seit Ich aus freiem Entschlusse und ohne früherer Unbill zu gedenken, dem Kaiser von Destreich die Bundeshand reichte, als es galt, ein deutsches Laud von frember Herrschaft zu befreien. Aus dem gemeinschaftlich vergosseune Blute, hoffte ich, würde eine Wasseunschlaft erblühen, die zu sester, auf gegenseitiger Uchtung und Auerkennung beruhender Bundesgenossenschaft und mit ihr zu all dem gemeinsamen Wirten führen würde, aus welchem Deutschlands innere Wohlsahrt und äußere Bedeutung als Frucht hervorgehen sollte. Aber Meine

Hoffnung ist getäuscht worden. Destreich will nicht vergessen, daß seine Fürsten einst Deutschland beherrschten; in dem jüngeren aber frästig sich entwickelnden Preußen will es keinen natürlichen Bundesgenossen, sondern nur einen seindlichen Nebenbuhler erkennen. Preußen — so meint es — nuß in allen seinen Bestrebungen bekämpft werden, weil, was Preußen frommt, Desterreich schade. Die alte unselige Eisersucht ist in hellen Flammen wieder aufgelodert. Preußen soll geschwächt, vernichtet, entehrt werden. Ihnen gegenüber gelten keine Berträge mehr, gegen Preußen werden deutsche Bundesstürsten nicht blos aufgerusen, sondern zum Bundesbruch verleitet. Wohin wir in Deutschlaub schauen sind wir von Feinden umgeben, deren Kampfgeschrei ist:

"Erniedrigung Breugens!"

Aber in Deinem Bolfe lebt ber gute Beift von 1813. Ber wird uns einen Guß breit preugischen Boden rauben, wenn wir ernftlich entichloffen find, Die Errungenschaften unferer Bater gu mahren, wenn Ronig und Bolt burch die Gefahren bes Baterlandes, fefter als je geeint, an die Ehre beffelben But und Blut ju feten, für ihre bochfte und beiligfte Aufgabe halten. In forglicher Borausficht beffen, mas nun eingetreten ift, habe Ich feit Jahren es für Die erfte Bflicht meines Roniglichen Umtes ertennen muffen, Breugens ftreitbares Bolt für eine ftarte Dachtentwidelung vorzubereiten. Befriedigt und zuversichtlich wird mit Dir ein jeder Breuge auf Die Waffenmacht bliden, Die unfere Brengen bedt. Mit feinem Ronige an ber Spite mird fich Breugens Bolt ein mahres Bolt in Baffen fühlen! Unfere Gegner taufchen fich, wenn fie mabnen, Breugen fei burch innere Streitigkeiten gelähmt. Dem Feinde gegenüber ift es einig und ftart; bem Feinde gegenüber gleicht fich aus, mas fich entgegenftand, um bemnachft im Glud und Unglud vereint zu bleiben.

Ich habe Alles gethan, um Preugen die Laften und Opfer eines Krieges zu ersparen, das weiß Mein Bolt, das weiß Gott, der die Herzen prüft. Bis zum letten Augenblicke habe Ich, in Gemeinschaft mit Frankreich, England und Rußland, die Wege für eine gütliche Ausgleichung gesucht und offen gehalten. Desterreich hat nicht gewollt, und audere deutsche Staaten haben sich offen auf seine Seite gestellt. So sei es denn. Nicht Mein ist die Schuld, wenn Mein Bolt schweren Kannpf kämpsen und vielleicht harte Bedrängniß wird erdulden muffen; aber es ist und keine Wahl mehr geblieben! Wir muffen sechten nu unsere Existenz, wir muffen in einen Kannpf auf Leben und Tod gehen gegen Diesenigen, die das Preußen des großen Kurfürsten, des großen Friedrich, das Preußen, wie es ans den großen Freiheitstriegen hervorgegangen ift, von der Stuse herabstoßen wollen,

auf die feiner Fürften Beift und Rraft, feines Bolles Tapferteit,

Bingebung und Befittung es empor gehoben haben.

Fiehen wir den Allmächtigen, den Lenfer der Geschiede der Bölfer, den Lenfer der Schlachten an, daß Er unsere Wassen segne! Berleiht uns Gott den Sieg, dann werden wir auch start genug sein, das sose Band, welches die deutschen Lande mehr dem Namen als der That nach zusammenhielt, und welches jetzt durch Diesenigen zerrissen ist, die das Recht und die Macht des nationalen Geistes fürchten, in anderer Gestalt sester und heilvoller zu erneuen.

Gott mit uns!"

Berlin ben 18. Juni 1866.

gez. Wilhelm.

In. Ungewißheit daher über das nächste Schickfal, bereiteten sich die Truppen bereits auf ein mehrtägiges Bleiben auf ihren momentanen Bivonaksplätzen und in ihren Stellungen vor, als die Nacht vom 21. zum 22. Juni die offizielle Nachricht brachte, daß dem übermüthigen Destreich der Krieg erklärt sei und die Preußische Urmee in Böhmen einbrechen solle. — Groß war der Jubel, als die Ordre mitgetheilt und der daran anknüpfende Urmee-Besehl den Manuschaften verlesen wurde. —

Endlich follte es ja gegen ben Feind gehen, endlich follte ber Preu-Bische Soldat, sollten auch die Hohenzollern Füsiliere Gelegenheit erhalten, zu zeigen, mas fie im Frieden gelernt hatten, wie ficher fie ihre

Bundnadelgemehre zu gebrauchen verftanden.

Alls um 4 Uhr bei ber Avantgarde bie Reveille erklang, ruftete sich Alles mit erhöhtem Gifer zum Abmarsch; um 5 Uhr ging es ber böhmischen Grenze zu, welche eine Stunde später bei Lobendau unter begeistertem Hurrah überschritten wurde.

Hierbei hatte wiederum das 1. Bataillon die Ehre als das Erste das seinbliche Gebiet, dieses Mal aber mit der Patrone im Lauf, betteten zu dürfen und sicher konnte es jetzt sein, daß es nun nicht mehr lange dauern würde, dis die im letzten Bivouak eingesadene Kugel ein

ficheres Biel finden murde.

Mit dem ersten Marsche auf östreichischem Gebiete wurde das Städtchen Schludenan erreicht, woselbst das Bataillon ähulich wie in Stolpen im Berein mit 2 Compagnien des Regiments 69 ein Bivouaf auf dem Marktplate bezog, während die erste Compagnie das Schloß und die 3. den Krenzberg besetze, resp. Borposten gegen Rumburg zu aussetzte. So erschredt im Aufange die Landbewohner des Städtchens über die ungebetenen und unwilltommenen Gäste waren, so beruhigten sie sich doch bald, als sie bemerkten, daß der Preußische Soldat doch nicht so schlimm sei, als die Zeitungen und leider auch die Geistlichen ihnen glauben ge-

macht hatten, und da feit 50 Jahren keine Soldaten in dem Städtchen ihren Aufenthalt genommen, so überwog die Neugierde über ein so ungewohntes Schauspiel bei weitem den aufänglichen Schrecken. Die Berptiegung wurde gekocht verabsolgt und siel so reichlich aus, daß noch 750 Portionen übrig blieben, und während des Nachts brachten die mitseibigen Bürger Decken und Betten herbei, um dem Soldaten das Lager

auf hartem Steinpflafter zu erleichtern. Die 3 Divifionen bes Gros folgten ber Avantgarbe echellonweife auf berfelben Strafe. Auch bas 2. und 3. Bataillon bes Regiments begruften um 11 Uhr, indem fie por dem Regiments-Commandeur Dberftlieutenant von Zimmermann vorbei befilirten, ben Deftreichischen Doppelaar mit einem begeisterten Boch auf Konig Wilhelm und marschirten bis Groß-Schonau, wofelbft fie enge Quartiere bezogen. - Diefe beiden Bataillone hatten es in Bezug auf ihre Unterfunft bedeutend ungunftiger getroffen, wie bas 1. Bataillon; bas arme Beberborf vermochte wenig zu bieten, fo daß ber Fund von einigen Gaden Debl, die alsbald jum Baden von Brod verwendet murben, als ein gludliches Ereigniß angesehen werden tounte. Dabei lagen die Compagnien so dicht gedrangt, daß die Ruhe, welche die Mannschaften genoffen, doch nur zweifelhaft war und wohl jeder Fufilier ein gutes Bivonat einem folden Quartiere vorgezogen hatte. Zwei Offizieren bes Regiments paffirte es hier fogar, bag bie Butte, in welcher fie ein Unterfommen gefunden, bem Gewichte ber ebenfalls bafelbft untergebrachten Gufiliere nicht zu miderstehen vermochte und über ihnen zusammensant; zum Glud ohne ein ander Unheil, als einige Beulen zu verursachen. Schimpfend und fluchend entwanden sich die Berschütteten den Trümmern, um statt Mitleiden die Scherzreden der Rameraden, die über den fomischen Aublid fich des Lachens nicht enthalten fonnten, zu hören. -

Rurg vor Ueberschreiten der öftreichischen Grenze mar die Regiments-Musit, welche sich bis jest beim 1. Bataillon befunden hatte, zum Groß

übergetreten und wurde bem 3. Bataillon attachirt. — Um 23 erreichte bie Avantgarde Rumburg.

Bor diesem Städtchen wurde eine Gesechtsauftellung genommen, da die gegenüberliegenden Höhen vom Feinde besetzt sein sollten; es war aber nur eine feindliche Kürassier-Patronille, welche sich hatte bliden lassen und diesen momentanen Ausenthalt verursachte. Man hatte aber wenigstens nunmehr die Sicherheit, daß der Feind nicht allzuweit entsernt sein könne und hoffte am nächsten Tage, an dem das Laussier Gebirge über den Paß der hohen Lausche überstiegen werden nutzte, mit ihm zusammen zu treffen. Auf steilem Wege stieg die Avantgarde das Gebirge hinau; und vorsichtig spähend avancirte der Bortrupp, denn es schien saft unmöglich, daß nicht hinter den hausshohen Felsen, hinter den bichten Gebüschen hervor plöglich eine Salve herabkrachen sollte. Der Weg schlängelte sich oft so eng zwischen den steilen Wänden hin, daß ein herabgeschlenderter Felsblock eine Section hätte begraben können; ein

Berhau hätte genügt, das Bataillon in wirksamster Schufweite aufzuhalten, da ein Ausweichen an manchen Stellen fast nicht möglich gewesen wäre. Auf die herrliche Gegend, welche die Truppen passirten, und das entzüdende Panorama, das sich zu ihren Füßen ausbreitete, wurde wenig geachtet. Aller Augen und Sinne waren nur nach vorne gerichtet;

alle Gedanten nur mit bem Feinde beschäftigt.

Doch der Destreicher ließ sich nicht sehn; die Höhe wurde erreicht und wieder hinab gestiegen, ohne daß trot der besten Gelegenheit ein Schuß auf die vorrückenden Truppen gesallen wäre. Manchen Füsilier, der mit entschiedenem Mißtrauen auf die Felsen und Schluchten gesehen hatte, hörte man in seinem Dialect sagen "Gott verdamm nich Jung, hier hätten wir stehen sollen, da wäre keine Mans durchgekommen". — Die Avantgarde war aber durchgekommen und das Gros auch und hatte am 24. herrenwalde, am 25. Gabel erreicht, wo es enge Quartiere bezog, während das 1. Bataillon 40 bei Postrum Borposten in der Linic Hennersdors-Lu ausstellte. Nur ein ächtes Gebirgs-Unwetter hatte auf dem Bege sich über die Truppen entsaden und sie bis auf die Haut durchuäßt, doch das waren Kleinigkeiten, an die sie bereits gewöhnt waren und die noch manche Wiederholung fanden.

Da ein balbiges Zusammentreffen unit dem Feinde indessen mit Sicherheit vorauszuschen war, so wurde am 25. beim Gros auf dem Divisions Rendezvous ein Feldgottesdienst abgehalten, bei dem die Mannschaften sicherlich mit größerer Spannung den beredten Worten ihrer Seelsorger lauschten, als es jemals in der Garnison geschehen sein mochte.

In solchen Augenbliden tritt der Ernst des Lebens dem Leichtsinnigsten nahe und der Gedanke, daß in wenigen Stunden eine seindliche Kugel seinem Leben ein Ende machen kann, macht auch sein herz den Tröstungen der Religion zugänglicher und verleiht seiner Begeisterung für König und Vaterland die richtige Weihe. — Auch in Bezug der Berpstegung wurde vorgesorgt; das Schlachtvieh siel bereits in der Nacht unter den mächtigen Beilhieben der Compagnie-Schlächter und vor dem Ausmarsch wurden Feisch, Kaffee und Branntwein an die Mannschaften portionsweise vertheilt.

Noch sollte ber 25. vorübergehen, ohne daß die Elbarmee in Berührung mit dem Feinde kam; wohl bemerkte das Requisitions-Commando unter Premier-Lieutenant Kosch, welches über die Vorposten hinaus vorgesaudt war, in weiter Entsernung feindliche Cavallerie-Bedetten, allein ein Angriff auf das Commando wurde zum großen Verdetten, allein ein Angriff auf das Commando wurde zum großen Verdreber Füsstliere nicht gewagt. Gar zu gern hätten die Fouriere ihrem Nerger durch einzelne Schüsse Luft gemacht, wenn sie nicht darin verhindert worden wären, da die Entsernung zu groß war, um nur den geringsten Erfolg zu versprechen.

Die in ber Linie Hennersborj-Lue von ber 2, und 4. Compagnie ausgestellten Borpostenlinie wurde auch mahrend ber nacht nicht beun-

ruhigt.

## Gefecht bei Buhnermaffer 26. Juni.

Für den 26. erhielt die Elb-Armee Niemes und Dichnis als Marich-Objecte zugewiesen, während die Avantgarde über diese Orte hinans bis Plaschnis marichiren und Abtheilungen gegen Planschnis und Hirscherg vorponssiren sollte.

Die 15. und 16. Divifion hatte bis Niemes und Bargdorf gu fol-

gen, und die 14. Divifion follte fich links auf Dichut birigiren.

Demanfolge brach General von Schöler mit der Avantgarde um 6 Uhr aus seinem Bivonaf bei Postrum auf. — Da das 1. Bataillon des Regiments auf Borposten gestanden hatte, so ichloß es sich der Quen der Avantgarde an, an deren Tete die 3. Escadron des Königs-Husaren-Regiments sich befand, dem das 2. Bataillon des Oftprenßischen Füsilier-Regiments und das Jäger-Bataillon solgten.

Bon Niemes marschirte die Avantgarde auf, da der Flufibergang und die jenseitigen Boben vom Feinde befest fein follten, feste aber bald ihren Marich burch bas Städtchen fort, als fich feine größeren feindlichen Abtheilungen bliden ließen. Erft jest ftießen unfere Sufaren auf feindliche Cavallerie Patronillen von Raifer Nicolaus Sufaren, Die fich aber beim Anblid unferer Lehm ops in ben Bald von Suhnermaffer gu-Rittmeifter v. d. Goltz folgte und vertrieb die fich bort geigenden Jufanterie Batrouillen; ber Avantgarbe Bug unter Lieutenant Graf Moltke jeste seinen Weg burch ben Bald fort und trabte trop. bem er beim Debouchiren Teuer erhielt, gegen den Fleden vor. lich wurde er von einer verftedt gehaltenen Cavallerie Abtheilung attaquirt und mußte fich auf die feitwarts ber Strafe folgende Schmabron aurudziehen, welche unn ihrerfeits die gn hipigen feindlichen Berfolger in Ruden und Flante angriff und gurudwarf. - Sieranf entzog fich die Schwadron dem feindlichen Fener, indem es ihr trot beffelben gelang, einen feindlichen Trompeter und 8 Beutepferde mitzunehmen. Die feindliche Cavallerie hatte bei biefem Scharmutel 3 Diffiziere 20 Mann verloren, mabrend bei ben Konigs-Sufaren nur 1 Diffigier, 5 Mann und 8 Pferde verwundet murben. Leider mar Lieutenant Graf Moltke ichmer permundet in Feindes Sand gefallen.

Bon diesem gauzen Borgange hatte die Infanterie natürlich nichts gemerkt, am wenigsten das weit hinten marschirende 1. Bataillon; um so freudiger war daher die Stimmung, als einzelne husaren die ersten Siegestrophäen mit laut schallendem Lehm-op am Bataillone vorbeisührten und die Bersicherung gaben, daß der Flecken vom Feinde besetz sei und diesen Stand zu halten scheine. Jest kam der Besehl die Tornister abzulegen und noch einnal so flott wurde weiter marschirt, denn schon serkindeten einzelne Gewehrschfiffe, daß auch die Insanterie ihre Unterhaltung mit den Oespreichschen Kameraden begonnen habe. — Leider befand sich daß Bataillon mit dem Füsstlier-Bataillon des Regiments 69 in der Reserve und mußte an der dießzeitigen Lisiere halten, während

bie immer ichmacher werbenden Schuffe bas Borbringen ber 33er und Jager und 28er Fusiliere gegen Suhnermaffer anzeigte. - Bohl fehnten fich auch die Bohengollern Fufiliere von Bergen banach vorn fein zu tonnen und zumal fur die Offiziere mar es ein fcmergliches Befühl muffig gufeben zu muffen, wie die vom Beichid begunftigteren Rameraden fich bie erften Sporen verdienten. Bmei preufische Sufaren, die vermundet in der Nahe bes Bataillons im Graben lagen, bilbeten lange Beit ben Mittelpunct aller Aufmerksamkeit, und gespannten Dhres lauschten Die Leute, ale ber eine von ihnen trot feiner Balsmunde erzählte, wie fie ben Feind gewidelt hatten. Doch bald lentten in einzelnen Trupps porübergeführte Befangene von Saugwit-Inf. Dr. 38, bann wieder Bermunbete, welche fich theils nach bem an ber Chauffce etablirten Berbands. plate ichleppten oder borthin getragen murben, Die Aufmerkfamkeit ab und immer fehnfüchtiger murbe ber Bunfch, boch auch noch vorzutommen, ebe bas Befecht beenbet mare.

Endlich langte ber Befehl hierzu an; noch nie hatte bas Bataillon so flott marschirt als heute; trot ber mahrhaft erstickenden Sonnengluth, welche in dem Tannenwalde herrschte, ging es fast im Tempo des Laufschritts vorwärts um nur heranzukommen, und einzelne Kanonenschüffe bienten nur dazu, die Manuschaften noch mehr zu elektrisiren und Er-

matteten zu neuen Rraftanftrengungen angufpornen.

Und boch war au ber Gifer umsonft gewesen, ber Feind hatte sich in ber Richtung von Münchengrat zurüdgezogen und nur die Spuren bes stattgehabten Gesechts fand bas Bataillon bei seinem Ginruden in bas Stabtchen vor.

Wie sah es aber hier aus! Die Fenster und Thuren ber häuser jum Theil zerschlagen, die Umzäunungen der Gärten niedergerissen, diese selbst zertreten und zerstört und an den Dächern der häuser die Spuren des Geschüßfeuers, dessen Schall wir 'gehört. Todte und Verwundete lagen in den häusern und Gärten und legten Zeugniß ab, daß die aus Beataillon des Regiments haugwig Nr. 38 und einer Escadron Husern bestehende Besatung wenigstens sich männlich vertheidigt hatte, als sie von dem schnellen Bormarsch der Prengen überrascht wurde. —

Auf bem Markte wurden öftreichische Ausruftungs Gegenstände: Säbel, Tornister, Kartuschen und Gewehre zu einem großen haufen aufgeichichtet. — Von Einwohnern war teine Spur zu sehen; sie hatten sich mit ihren thenersten Schägen und ihrem Bieb in die nahen Wälber geflüchtet, denn sie waren ja gesehrt worden, die Prenßischen Soldaten wie Räuber zu betrachten, denen kleine Kinder umzubringen ein besonderes Bergnügen gewährte. Oft genug gestanden sie später ihren Irrthum ein und beklagten sich bitter, daß ihre Geistlichen ihnen mehr Schaden zugefügt hätten, als die Preußen, da jene sie zum Verlassen der Ortschaften veranlaßt hätten.

Das 1. Bataillon 40, das 2. Bataillon 33 und die 8. Jäger verblieben in Hühnerwasser, mahrend die 69er und 28er die Borposten gegen Minchengraß bezogen. Die Leute wurden zu 30 und 40 auf die verschiedenen häuser vertheilt und mußten sehen, wie sie eben hineinkamen, da die meisten verschlossen waren. Der Sorgialt des Commandeurs, Oberstlieutenant v. Conrady verdankten die Offiziere des Batailsons ein seidliches Untersommen in dem daselbst befindlichen Schlosse; wie er auch den noch anwesenden Berwalter dazu vermocht hatte, ein frugales Mittagbrod aufzutischen. Sonst sah es mit der Berpslegung recht dürstig aus; das Bieh war wie schon gesagt weggetrieben und nur hin und wieder gelang es einer besonders gewitzen Spürnase den Weg zu einem hühnerstalle oder zu einer Speisekammer zu sinden.

Die Fufiliere benahmen fich jedoch jo rudfichtsvoll, wie es unter biefen Berhaltniffen möglich war, und nahmen nur, was zu ihrer Existenz burchaus nöthig war, ba erft nach einigen Stunden an die Mannichaften

Bleifch vertheilt merben tonnte. -

In Rudsicht auf die weit vorgeschobene Stellung der Avantgarde und das sehr wenig übersichtliche und waldige Terrain dei Hühnerwasser, wurden gegen Mittag das 2. und 3. Bataillon des Regiments aus dem 2. Treffen des Groß zur Avantgarde vorgezogen und bezogen östlich hühnerwasser ein Bivonat. Das 2. Bataillon setzte Front gegen Gablonz und Mutarow Borposten aus, indem die 5. Compagnie in den sich saft dis Ober-Gruppen hinziehenden Wald eine Feldwache unter Lieutenant Kischforth links vom Wege hühnerwasser-Schied, ebenfalls in den Wald vorsiche, während ein Unterossizier-Posten den linken Flügel der Ansstellung beckte.

Die 6. und 7. Compagnie standen als Repli an der Strafe Suhnerwaffer-Gruppen; und bas 3. Bataillon in weniger Entfernung bahin-

ter bilbete bie Referve. -

Es war ein äußerst anstrengender Marsch für diese beiden Batailsone gewesen, da die hitze ungemein groß war, und der Beschl zum weiteren Bormarsch gerade in der Mittagszeit eintraf. Nichts desto weniger strengten sich die Leute auf das Aeußerste an, um noch in das Gesecht eingreisen und einige Lorbeeren erringen zu können und wie beim 1. Batailson spornten die vorüber geführten Gefangenen und die vorbeisahrenden Berwundeten den Eiser noch mehr an. Zwar erregte der erste Aublid der Berwundeten ein unwilltürliches Stocken in der Marschoolonne, bie Gespräche verstummten und halb neugierigen, halb mitseidigen Blicks betrachtete man die blutigen Gestatten, welche auf den langsam sahrenden Bagen ausgestreckt lagen; — der Anblick war eben noch zu neu, der Eindruck im ersten Moment ein zu mächtiger, als daß die Manuschaft demselben nicht hätte nachgeben sollen.

Dann ging es aber um fo flotter bem Biele zu und Bormarts murbe

die allgemeine Parole. -

Gegen 3 Uhr trafen bie beiben Bataillone auf ihren Bivouatsplagen in und tochten ichleunigst ab, so viel eben gum Rochen ba war, benn

auch bei ihnen ging es an biesem Tage knapp her. — Auf die Compagnie kamen etwa 3—4 Brode; herzlich wenig für 200 hungernde Füsiliere, die seit 4 Uhr Morgens marschirt waren. — Dem vom 3. Bataillon unter Lieutenant Scheele ausgesandten Requisitionscommando waren die Lebensmittel von dem in dem ausrequirirten Orte commandirenden höheren Offizier sogar wieder abgenommen worden und es kam mit leeren Händen zurück; alle Reclamationen waren nuzlos und es hießeben den Riemen etwas kürzer schnallen, um den Hunger weniger zu süblen.

Um 6 Uhr erichallte plöglich lebhaftes Fener in der Borpostenlinie und bald darauf rief der Generalmarich sammtliche Truppen der Avantgarde zu ten Waffen. — Endlich war auch für das Regiment der Au-

genblid getommen, wo es feine Feuertaufe erhalten follte.

Ein Bataillon Deftreichische Jager (Rr. 32) war von Munch engrat aus, gefolgt von einem Bataillon Infanterie behufs einer Recognoscirung gegen die Borpoften vorgebrungen und hatte die Feldwachen bes Füsliter Bataillons, Regiments 69 jum Zurudgeben genothigt.

Das Regiment erhielt alsbald ben Befehl jum Borrücken. Das 1. Bataillon dirigirte sich zwischen der Chausse nach München grätz und bem 2. Bataillon des Regiments auf den bereits von seindlichen Jägern besetzen Bald zu, deren granklane Unisormen und schwarze mit wallendem Federbusch verzierte Hite hinter den Bäumen und Hospatze mit wallendem Federbusch verzierte Hite hinter den Bäumen und Hospitößen hervorschimmerten. Oberstlieutenant v. Conrady ließ sosort die 1. und 2. Compagnie zum Gesecht vorziehen, während die 3. und 4. Compagnie als Halbbataillon solaten.

Der 1. Zug unter Lieutenant Detert als Schützen aufgelöst, brang bis auf 200 Schritt an die Lissiere vor und begann hier das Tirailleurfeuer, vor dem sich die feindlichen Jäger trot der Bemühungen ihres Difiziers, der unaufhörlich avanciren blafen ließ, zuruczeu und von den

nachbrängenden Füfilieren lebhaft verfolgt murben. -

Hierbei machte ber 1. Jug etwa 10—15 Gefangene, welche sich in einen Graben geworsen und tobt gestellt hatten. Die feindlichen Kngeln umsausten zwar die vordrängenden Füsiliere, richteten aber keinen Schaben an, da sie sämmtlich zu hoch gingen; nur 1 Füsilier der 1. Compagnie: Füsilier Bormacher II. erhielt einen Schuß in den Oberschenkel, versicherte aber sogleich seinen Kameraden "es thäte nicht weh, nur wurde ihm ein wenig warm".

Das 2. Bataillon hatte inbeffen mit Burudlaffung feiner Borpoften unter Führung bes Major v. Henning eine Rechtsichwentung ausge-

führt und die Jager in die Flante gefaßt.

Wie bei einem Manöver brangen die Füsiliere auch hier munteren Schritts, die 6. Compagnie rechts, die 7. Compagnie links unter dem Schutze starter Tirailleurschwärme in den Wald hinein, Oberstlieutenant v. Zimmermann und der 5. Stabsofsizier Major v. Slupecki besanden sich bei dem Schützenzuge dieser Compagnie. — In einem Hohlwege

angelangt, erhielt bie 6. Compagnie aus ber nahen Walblister Feuer, das lebhaft erwiedert wurde, allein gegen den gedeckt stehenden Feind wenig Wirkung hatte. Hauptmann Moldenhawer ließ daher das Seitengewehr aufpflanzen und seine Compagnie zur Attaque vorgehen, sank aber in diesem Momente durch eine seindliche Kugel in das herz getrossen ohne einen Schmerzenslaut entselt nieder. Mit begeistertem Hurrah, durch den Tod ihres geliebten Führers zur Wuth entslammt, stürzten sich, Lieutenant Daun an der Spize seines Zuges, die Füstliere auf den Feind; wohl krachte ihnen ein lebhastes Feuer entgegen und die seindlichen Jäger juchten sich mit dem Bajonett zu vertheidigen, allein bald mußten sie der Gewalt des Angriffs weichen und den Rückzug antreten. Füstlier Laatsch der 6. Compagnie hatte sich den Jäger wohl gemerkt, dessen Rohr die Kngel entslohen war, die dem Leben seines Hauptmanns ein Ende gemacht; wüthend stürzte er sich auf diesen nud streckte ihn nieder, trossdem dieser sich mit seinem Seitengewehr zu vertheidigen suchte.

Dann aber blieb er als Leichenwache bei feinem Capitain zurud und mehrere Jäger, die hier auf ihn eindrangen, nußten ihren Bersuch mit dem Leben bezahlen. — In der Waldlisiere war es zu einem Kampfe Mann gegen Mann gekommen; Füstlier Krautmacher und Gesreiter Gräf derselben Compagnie rangen mit mehreren seindlichen Jägern und

entriffen ihnen ihre Buchfen, Dieje felbit gu Befangenen machend.

Die 7. Compagnic (Hauptmann Frh. v. Rosen) hatte ebenfalls den Bald in beständigem Avanciren gefänbert, erhielt jedoch beim Heraustreten aus demselben, von einem in der Schlucht aufgestellten Bataillone mehrere Salven, die jedoch wegen der weiten Eutfernung fast gar keine Birkung hatten, nur der Gefreite Kellwenig fiel und Füsilier Marquard wurde leicht verwundet.

Dagegen schienen einige 30 Schuß auf die feindliche Kolonne bessern Erfolg gehabt zu haben, ba fie bas Burückgehen bes Feindes veranlaßten.

Die Avantgarde befand sich auf allen Puntten im Borgehen; die einbrechende Dunkelheit machte aber der Bersolgung ein Ende und das Signal "das Ganze sammeln", rief die in dem Waldgesechte doch etwas aus einander gesommenen Truppen zurück.

Die 5. und 8. Compagnie maren mit ihren Sections der 6. und 7. Compagnie gefolgt, hatten aber feine Gelegenheit an dem Gefechte

Theil zu nehmen.

Ebenso war das 3. Bataillon, welches angewiesen war zur Sicherung der linken Flanke über Gruppen in der Richtung auf Jesowen vorzubringen in Folge des weiten Umwegs nicht zum Schusse gekommen, hatte aber auch keine Berluste zu beklagen, da die auf dasselbe gerichteten Kugeln unschädlich über die Köpfe hinweg gingen. Das Signal machte auch seinem Bormarsche ein Ende und nöthigte es in das Bivonak zurückzukehren.

Der Berluft bes Regiments war trop bes lebhaften feindlichen Feuers ein fehr geringer; es hatte

bas 1. Bataillon - Tobter 1 Bermundeter

" 2. " 1 Offigier 1 Mann tobt 1 Mann vermundet.

Summa: 1 Offizier 3 Mann verloren. Die Rugeln waren alle zu hoch gegangen. — Dagegen hatten die Deftreicher ungleich mehr verloren, denn die Zahl der Gesangenen belief sich allein auf 5 Offiziere und 74 Jäger, von deneu 4 Offiziere 46 Mann verwundet waren.

Der 26. Juni hatte im Bangen ber Avantgarbe gefostet.

1 Offizier 6 Mann todt

3 " 40 " vermundet

im Ganzen 4 Offiziere, 46 Mann, 8 Pferbe. Der Berluft ber Deftreicher betrug: 13 Offiziere, 264 Mann 13

Pferde (Angabe bes Deftr. Generalftabs).

Für die armen Bermundeten mar es ichlimm, bag bas Gefecht bis in die Racht hinein (es mar 9 Uhr als es abgebrochen murbe) gedauert hatte, besonders ba bas Baldterrain ihr Auffinden fehr erschwerte. An Fleiß und Dube ließen es unfere Mergte und Rrantentrager nicht fehlen und gingen fogar bis in die Rabe ber feindlichen Borpoften vor. Die aufgefundenen Bermundeten murben in bas Schlog von Suhnermaffer gebracht, beffen untere Raume bereits am Morgen gum Lagareth eingerichtet worden waren. Bald aber reichten biefe Bimmer nicht mehr aus; Die Offiziere Des 1. Bataillons raumten baber eine Biece nach ber anbern, fo bag fie gulett nur auf 2 fleine Stubchen angewiesen blieben, wo fie auf burftigem Strohlager Die Racht verbrachten, benn anch die Betten, welche noch am Morgen gur Disposition gestanden hatten, maren längft ebenfalls fur Die Bermundeten verwendet worden. - Der Bermalter hatte mahrend bes Abendgefechts bas Weite gesucht und Saus und hof seinem Schicfale überlaffen; bie Offiziere mußten aus biefem Grunde felbst in ben Raumen bes Schloffes umbersuchen, um wenigsteus für bie armen Leibenben im Erdgeschof einige Erquidung aufzufinden, beren Beftohn und Jammern die gange Racht anhielt und ben Rameraden trot ber Ermudung Die erfehnte Ruhe raubte.

Nichts bestoweniger war Alles in der frohesten Stimmung; das Bewustsein das erste, wenn gleich unbedeutende Gesecht siegreich bestanden zu haben, drängte alle weiteren Unannehmlichkeiten in den Hintergrund. Rur der Gedanke an den gefallenen lieben Kameraden Hauptmann Moldenhawer, der eine treue Gattin und ein Kindchen daheim zurückzlasen, und dessen Leiche unter Leitung seines Feldwebels Böcker noch um 10 Uhr Abends in dem Keller des Schosses untergebracht worden war, war einen wehmitthigen Schatten auf die erste Siegesfreude. —

Am 27. Juni lösten bas 1. Bataillon und 3. Bataillon 40, bas Füsilier-Bataillon 69 und 2. Bataillon 40 in Besetzung ber Borposten ab, die Ausstellung ber Feldwachen und Bosten war insofern eine recht

ungunftige, als bieselben mitten in einem Balb stehen mußten, ber sich Meilenweit hinzog, so baß es nicht möglich war, die Bosten wenigstens bis an die jenseitige Lisiere vorzuschieben. Gin freier Umblid war daber nicht ba und machte ein fleißiger Patrouillengang die einzige Sicherheit

ber lagernben Truppen aus.

Bom 1. Bataillon stellten die 1. und 3. Compagnie, vom 3. Bataillon die 9. und 12. Compagnie die Feldwachen, während sich die 2. und 4. Compagnie als Soutien vor dem Walde an der Chausse nach Münchengrät, die 10. und 11. Compagnie da aufstellten, wo das Soutien des 2. Bataillons gestanden hatte. — Das 2. Bataillon rückte in die Reserve.

Die Starte bes Bataillons ftellte fich folgenbermaßen beraus:

1. Batl. 19 Offz. 50 Utffz. 16 Spiell. 864 Fuf. 19 Trainf. 4 Laz. Geh. 1 Buchfenm. 37 Pfde. 7 Fahrz.

2. Batl. 20 Offs. 50 Utffs. 17 Spiell. 865 Füf. 20 Trainf. 4 Laz. Geh. 1 Büchsenm. 36 Pide. 7 Fahrz.

3. Batl. 18 Offg. 47 Utffg. 56 Spiell. 826 Fuf. 18 Trainf 4 Laz. Geb.
1 Buchsenm. 35 Pfbe. 7 Fahrz.

Das Bivonat des 1. Bataillons befand sich auf dem gestrigen Gefechtsselbe; eine große Augahl seindlicher Jäger lagen todt an den Bäumen, hinter denen sie Dedung gesucht und gaben einen Beweis von der Sicherheit des preußischen Zündnadelgewehrs. Destreichische Ausrustungsstücke lagen zerstreut umber; sie wurden auf einen Hausen zusammengebracht und neugierig betrachteten die Füsiliere den Juhalt der Tornister, der freilich nicht wesentlich von dem ihrigen abwich, nur siel der neue Rock auf, den jeder Destreicher mit sich sührte.

Dag Benedek, der feinbliche Obergeneral die feste Meinung gehegt, direct nach Berlin losmarschieren zu können und dieserhalb die Truppen mit neuen Nöden versehen worden seien, hatte sich bereits gerüchtweise verbreitet und die prenßischen Soldaten genügend geärgert; jett wurde dieser Glauben bei ihnen zu unumstößlicher Gewißheit und jeder faßte einen Groll darüber, dem er je eber je lieber Luft zu machen gesonnen

mar. -

Bis aber hierzu neue Gelegenheit geboten murbe, gaben fich bie Füfiliere ganz ihrem Frohfinn bin; ein Jeber erzählte seine Selbenthaten pom gestrigen Abend und wenn auch manche Munchbausiabe mit unterlief,

fo erreichte fie boch ben 3med, die Rameraben gu unterhalten.

Bei den Borposten blieb Alles ruhig, nur gegen Nachmittag um 4 Uhr klangen aus dem nahen Hühnerwasser die Tone des Preußischen Trauermariches herüber, welche Hauptmann Moldenhawer zur letten Ruhestätte auf dem dortigen Kirchhof geleiteten und bald trachten 3 Salven siber sein Grab, die lette Ehrenbezeugung seiner Preußischen Waffengefährten. Premier-Lieutenant Le Batteux hatte nunmehr bie Führung ber 6. Compagnie übernommen und Lieutenant Gisevius trat von ber 5.

jur 7. Compagnie über.

Bon Seiten des 3. Bataillons wurde eine Recognoscirungspatrouille unter Commando des Lieutenant Foitzik in der Stärke von 4 Unteroffiziere und 50 Mann gegen die Höhen von Ober-Gruppen vorgeschickt, gleichzeitig mit dem Auftrage, in dem genannten Dorfe Lebensmittel zu requiriren, Oberstlieutenant v. Zimmermann und Major Junk schlossen sich dieser Recognoscirung an; das Dorf Ober-Gruppen war aber schon am Tage vorher vom Feinde geräumt worden, so daß der Requisition nichts im Wege stand. — Dagegen brachte die am Abend gegen Nieder-Gruppen entsandte 11. Compagnie (Hauptmann v. Wulffen) die Meldung zurück, daß dieser Ort vom Feinde besetzt sei; zum Gesecht war es aber nicht gesommen.

Gegen Abend wurde vom 1. Bataillon auf Befehl bes Oberstlieut. v. Conrady die Chausse durch Baumstämme gesperrt, um vor einem plöglichen Anprall seindlicher Kavallerie gesichert zu sein. — Um 9 Uhr erscholl von neuem heftiges Feuer in der Borpostenlinie; schon glaubte man, daß abermals ein Angriff der Destreicher bevorstehe und Alles eilte an die Gewehre, allein bald verstummte das Schießen und auch sernerhin wurde die Racht nicht gestört. Nichts bestoweniger blieb das Bataillon bei den Gewehren, um jeden Augenblick zum Widerstand gerüftet zu sein. —

# Sefecht bei Rlofter : Munchengrag.

28. Juni.

Nachdem bereits durch Allerhöchsten Besehl vom 19. Juni die Elb-Armee mit der I. Armee vereint und General von Herwarth an die Besehle des Prinzen Friedrich Karl gewiesen worden war, sollte nunmehr am 28. ein vereintes Bordringen der Elb. und I. Armee über die Iser-Linie hinaus gegen Münchengrät stattsinden. — Die Stellung der Elb-Armee am 27. Abends war solgende:

Avantgarde: General v. Schöler. Sühnerwasser.

15. Division. General-Lieut. Frh. v. Canstein. Bei Plauschnit.

14. Division. General-Lieut. Graf Münster. Böhm. Aicha.

16. Division. General-Lieut. v. Etzel. Bargborf.

Garde-Landwehr-Division. Wartenberg-Grünau. Bei Münchengrat stand von seindlichen Truppen das I. öftreichische Corps unter General der Cav. Clam-Gallas, welchem auch die aus holftein zurüchgekehrte Brigade Abele früher Kalik zugetheilt war, und die Sächsische Armee unter Commando des Kronprinzen von Sachsen. — Die an und für sich günftige Stellung war verschanzt werden und alle von Seiten des Feindes getroffenen Anordnungen ließen vermuthen, er hier ernstlichen Widerstand zu leisten gesonnen sei. — Demgemäß traf Prinz Friedrich Karl bereits am 27. seine Disposition, welche in Betreff der Elbarmee solgendermaßen lautete:

"Nach ben eingegangenen Nachrichten ist es zu vermuthen, daß ber Feind bei Münchengrat Wiberstand leisten wird. Es ist meine Absicht, ihn morgen aus dieser Stellung zu vertreiben. Ich habe den General der Infanterie von Herwarth zu dem Zwede ausgesordert, seinen Mars mit dem VIII. Armee Corps von Niemes so einzurichten, daß es um 9 Uhr früh die Stellung von Münchengratz angreisen kann. Zur Unterstützung dieses Angriffs wird der General Graf Münster mit der 14. Infanterie-Division vorgehen und um 9 Uhr früh bei Mohelnic die Jer

überichreiten."

Dieser Disposition entsprechend hatte General von Herwarth besohlen, daß die Avantgarde um 41/2 Uhr früh von Höhnerwasser ausbrechen und gegen Münchengräß vorgehen, die 15. Division, dann die Reserve Artillerie und zulest die 16. Division folgen, die Garde-Landwehr-

Divifion aber bis Buhnermaffer nachruden folle. -

Um 4 Uhr bes Morgens bes 28. sammelte sich die Avantgarbe füblich Hühnerwasser an der nach Münchengrät führenden Chausse. An der Tete besanden sich 1/2 Zug der Königs-Husaren und das Jäger-Bataillon; das Regiment, welches mit seinen 3 Bataillonen zur Noantgarde gehörte, marschirte im 2. Treffen das Gros. — Ohne vorläusig etwas vom Feinde zu erblicken, wurde der große dis Nieder-Gruppen und Mantowit sich hinziehende Wald passirt, und nur die im Chausseraden wie schlafend liegenden Destreichischen Jäger, meist mit Tannenreisig oder den Mänteln bedeckt, erinnerten an das am 26. bestandene Gesecht und gaben einen ungefähren Ueberblich über die Berluste, welche die beiden Bataillone bei ihrem Angriff der Borposten ersitten haben mußten.

Unfänglich erregte biefer nichts weniger als ichone Anblid ein Gefühl bes Wiberwillens bei ben vorbeimarschierenden Mannschaften, allein bald gewöhnte sich auch ihr Auge darau und unbekummert nur mit dem Wirtische recht bald an den Feind gelangen zu konnen, setzen sie ihren

Beg fort.

Gegen 7 Uhr fielen die ersten Schuffe, indem die Spige der Abantgarbe auf den Feind gestoßen war, welcher die Dörfer Nieder-Gruppen mit 3 Compagnien vom Regiment Gyulai Rr. 33 und Weißleim mit 11/4 Bataillon besselben Regiments beseth hatte.

Die 3 Compagnien aus Rieber Gruppen maren nach turgem Gefecht auf Beigleim gurudgeworfen worben, tropbem, wie die getroffenen Dag.

regeln bewiesen, wohl anfänglich eine energischere Bertheibigung in der Abstütz gelegen haben mochte. Die Fenster der Häuser waren geblendet, die Thüren verdarrikadirt, allein der schnelle Bormarsch schien auch dieses Mal den Feind vollständig überrascht zu haben. hinter Nieder-Gruppen beginnt die Chausse zu steigen und zieht sich den Schuster Berg hinauf. Kaum hatte die Tête der Marscholonne die Höhe erreicht, als feindliches Geschützeuer zu spielen begann und die ersten Granaten über die Bataillone, welche sich zum Gesecht entwickelten, hinwegsausten. — Die bei den Batterien der Avantgarde suhren alsbald zu beiden Seiten der Chausse auf und erwiederten das Feuer, Oberst von Gerstein jedoch schritt, ohne erst die Wirtung des Geschützseuers lang abzuwarten, sofort zum Angriff auf Weißleim vor.

Derfelbe murbe zuförderst vom Fusilier-Bataillon Regiments 28 und bem Jäger-Bataillon ausgeführt, das 2. und 3. Bataillon des Regiments folgten in Reserve. Balb war ber Feind auch zum Berlassen bieses Orts

genothigt und gog fich nach bem Dorfe Saber gurud.

Das 3. Bataillon erhielt nunmehr ben Auftrag gum Angriff auf biefes Dorf und bas Dorf Rlofter ju fchreiten. Das Bataillon formirte fofort Compagnie-Colonne und ging gu beiden Seiten ber Strafe, Die 9. Compagnie lints, Die 12. rechts im heftigften Granatfeuer burch Beifleim burch, mabrend bie 10, und 11. Compagnie anfänglich auf ber Strafe folgten, Diefelbe aber verlaffen mußten, ba fie von Beichutfeuer bestrichen murbe. Die 11. Compagnie murbe baher links, die 10. rechts ber Strafe auf circa 200 Schritt auseinandergezogen, jo daß nunmehr alle 4 Compagnien in gleicher Bohe, Schuten vor ber Front gegen bas Dorf avancirten. Gin Rugelregen begrugt bie burch bas Beispiel ibrer Commandeure jum bochften Enthufiasmus angefpornten Compagnien. Oberftlieutenant v. Zimmermann, Major v. Slupecki, und Major Junk befanden fich gefolgt von ihren Abjutanten Lieutenant Nevdecker und Bremier-Lieutenant v. Wulffen ju Guß in der Schützenlinie (fammtliche berittene Offiziere maren auf hoberen Befehl vom Bferbe geftiegen) und unaufhaltsam fturgten fich bie Fufiliere, benen eine Terrainfalte und bichte Rornfelber einigen Schut gewährten und im Laufschritt und tambour battant gegen die Lifiere por. Diefem Anprall vermochte ber Feind nicht zu miderfteben; in eiliger Flucht manbte er fich bem gegenüberliegenden Dorfe Rlofter und dem Ger-Thale gu. Bergeblich verfuchte eine feindliche Compagnie Die nördliche Lifiere von Saber mit bem Bajonett wiederzunehmen; der bier unter ber Leitung bes Br. Lieut. Schroeder eingebrungene 8. Bug empfing fie mit fold morberischem Feuer, bag fie balb jurudwich. Der feinbliche hauptmann fiel hier als Opfer treuer Bflichterfüllung, indem er bei feinem Bemuben, feine Leute gum Steben gu bringen, burch einen gludlichen Revolverichug bes Bremier-Lieutnants Schroeder niedergestredt murbe. - Das Dorf mar gludlich gewonnen : allein jest concentrirte fich alles Feuer aus bem gegenüberliegenben Dorfe Rlofter, welches nur burch eine fcmale, vom tleinen Sfer- ober SabrtigerBach durchströmte Schlucht von haber getrennt wird, auf letteres Dorf, um ben Rudzug ber im Grunde bes Thals postirten Mannschaften zu beden. Doch nur einem Theil derselben gelang es Kloster zu gewinnen; bie häuser wurden trot bes feindlichen Feuers umzingelt und über 100 Gefangene sielen ben Compagnien in die hande.

Das 2. Bataillon mar bem 3. Bataillon gefolgt und hatte, wenn auch nicht bei ber Ginnahme von Saber bireft betheiligt, bennoch einige

Berlufte erlitten.

Während diese beiben Bataillone des Regiments beim Angriff von Haber ihre rühmliche Berwendung fanden, war das 1. Bataillon zur Erledigung eines Specialauftrags bereits von Nieder-Gruppen aus etwas weiter rechts detachirt worden. Dieser Auftrag bestand darin, durch den Thiergarten bei Mantowis die Iser zu erreichen, dieselbe unterhalb Münchengrät zu passiren und von der Südseite her bei dem Angriff auf diesen Ort mitzuwirken.

Nachdem das Bataillon die Höhe bes Thiergartens bereits erreicht, wurde es wieder auf die Chausses gurudbeorbert, da ein Angriff auf Beifleim noch nicht entschieden mar und es sich bei demfelben von der

Südfeite ber betheiligen follte. -

Bei Nieder-Rokitay verließ daher das Bataillon abermals die Chauffee, formirte Compagnie Colonnen und drang die 2. Compagnie (Premier-Lieutenant v. Zychlinski) als Avantgarde, die 1. und 4. Compagnie (Hauptmann von Schlieden und Premier-Lieutenant Lütke) im Groß, die 3. Compagnie (Hauptmann Erni) in Referve durch eine südlich längs der Chausse sich hinziehende Schlucht gegen Weißleim vor.

Der Feind mar bereits im Abzuge gegen haber begriffen und nur bem Schützenzuge ber 2. Compagnie (Lieutenant Degner) gelang es mit ben zuruckgehenden Destreichern in ein Feuergesecht zu kommen und sie burch sein wohlgezieltes Feuer zur Beschleunigung ihres Rückzugs zu ver-

anlaffen. -

Der 1. Schützenzug unter Lieutenant Breuer, welcher zum Absuchen bes Thiergartens bestimmt gewesen war, hatte jedoch von ber veränderten Beftimmung seines Bataillons teine Nachricht erhalten und war im weisenten

teren Bordringen gegen Mantowit geblieben.

Er schloß fich 2 Compagnien vom 8. Jägerbataillon an, warf mit ihren gemeinsam eine feindliche Schütenlinie nach furzem Widerstande zurück, sah sich aber beim Berlassen bes Waldes 2 feindlichen Jäger-Compagnien gegenüber, die sofort ein lebhaftes Feuer auf die debouchirenden Breußischen Truppen eröffneten.

Die Rugeln flogen jedoch zu hoch und als die Compagnien nunmehr zur Attaque vorgingen und mit "Hurri" heranstürmten, empfing sie der Zug auf 250 Schritt mit einer so wohlgezielten Salve, daß der Feind

fofort umtehrte und nicht wieder Stand hielt.

Das Bataillon ging jest in ber Schlucht füblich Beifleim weiter por, und gerieth nunmehr in bas Gefchuteneur von ben jenfeitigen Soben,

Summend schlugen die ersten Granaten dicht bei der Avantgarde. Compagnie ein und bohrten sich in den weichen Wiesengrund, ohne jedoch zu crepiren, während die nächsten weit über die Compagnien hinweg rasselnud und trachend in den Wald flogen. Berluste hatte daher weder die 2. Compagnie, noch das nachsolgende Bataillon hier zu erleiden und da die Füsiliere sahen, daß eben nicht jede Kugel ihr Ziel erreichte, so wurde der erste Eindruck, den die summenden Projectise verursachten, bald überwunden und später kümmerten sie sich sogar wenig um sie.

Der Tirailleurzug unter Lieutenant Degner, zu dem sich auch Premier-Lieutenant v. Zychlinsky begeben hatte, folgte jedoch der Schlucht auf Mankowit zu, während das Bataillon, die 2. Compagnie jetzt unter Führung des Premier-Lieutenants Kosch an der Tete, auf das Plateau fühlich haber berabstieg und dasselbe unter beständigem Schützengesecht

überidritt.

An Stelle bes Tirailleurzugs mar ber 3. Bug unter Lieutenant Freiherrn von Aix ausgeschwärmt und trot ber umsausenben feindlichen Rugeln ging es munter gegen bas Jerthal zu, trotbem die Sonne heiß brannte und ben Mannschaften bie Bunge an ben ausgetrodneten Gau-

men flebte. -

Der Tirailleurzug des Lieutenant Degner hatte ebenfalls die höhe gewonnen und ging rechts der Compagnie durch den Wald durch, beständig seindliche Schützen vor sich hertreibend, welche vergeblich eirea 7 Juß hohe Bretterzäune zu ihrer Decung zu benutzen suchten. — Die Füsliere achteten dergleichen Hinderniß nicht; mitten im Gewehrseuer wurde, die Offiziere an der Spitze, ein Zaun nach dem andern überkettertt, wer nicht mehr hinauf konnte, wurde gehoben, und was nicht mehr hinaufter zu springen vermochte, ließ sich fallen, aber vorwärts ging es, ohne dem Feinde erst Muße zum Sammeln zu lassen. Un der Listere angelangt sah der Zug Zäger-Compagnien im Abzuge begriffen, wahrscheinlich dieselben, welche vordem auf den 1. Schützenzug des Bataillons und die Täger-Compagnien die vergebliche Attaque gemacht hatten, das Schnelfeuer, welches sosont auf dieselben eröffnet wurde, zwang die seindlicheuer, welches sosont auf dieselben eröffnet wurde, zwang die seindlicheuer, welches sosont auf dieselben eröffnet wurde, zwang die seindliche werden mußte und der Zug die Berbindung mit dem Bataillon anszusuchen wermochte. Auch der Zug des Lieutenant Breuer hatte sich dem Bataillon wieder angeschlossen.

Diefes mar inzwichen in einer steilen Regenrinne, von ber gegenüber postirten feindlichen Batterie beschoffen, in bas Ifer-Thal hinabgestiegen.

Der ziemlich breite und tiefe Sabrtiger Bach schien im ersten Moment hier bas Borbringen aushalten zu wollen, allein bas war nur ein Moment, welcher bazu benutzt wurde, trotz ber umsausenben Kugeln, Wasser zu schöpfen und die von der Sonne ausgedörrten Lippen anzufeuchten.

Neugeträftigt, burch Kampsbegier fortgeriffen, hatte bereits ber 3. Bug ben Bach übersprungen und war langs ber Jier vorgegangen, nun

fette auch ber Reft ber Compagnie, Bremier-Lieutenant Kosch an ber Spite, fiber bas hinderniß und folgte in angemeffener Entfernung burch

bas breite Biefenthal. -

Das 2. und 3. Bataillon hatte inbessen nach ber glücklichen Einnahme von haber sich zur Erledigung des zweiten Theils des Auftrags, zur Erstürmung des Dorfes Kloster gerüstet. Die hohe Lage dieses Dorfes auf sehr steil zum Sabrtiger Bache sowohl als zur Jer absalendem Berge, die große Anzahl massiver Beckäude, welche sich zur guten Bertheidigung eigneten, verliehen dieser Position die Stärke einer Festung, die noch dadurch vermehrt wurde, daß nur Ein Weg von haber aus hinansührte, welcher leicht unter Feuer zu halten war. — Die Besatung bestand aus dem 3. Bataillon des Regiments Haugwitz Nr. 38, hinter dem sich die aus Weißleim und haber zurückgeworsenen Abtheilungen des Regiments Gyulai Nr. 33 gesammelt hatten.

Es ist schon gesagt, baß von bem Moment an, wo sich bas 3. Bataillon bes Dorfes haber bemächtigte und im Berein mit bem 2. Bataillon daselbst aufgestellt hatte, das ganze feindliche Feuer sich auf diesen
Bunct concentrirte. Zu dem Gewehrfeuer kam noch das Granatseuer
zweier Batterien, welche am Judenkirchhof auf dem jenseitigen Iser-Ufer
und an der Ziegelei etablirt waren und das von den mittlerweile auf der Höhe vor haber ausgesahrenen Breußischen Batterien beantwortet wurde.

Trot des heftigsten Gewehrfeners brang nunmehr die 9. Compagnie (Hauptmann Forstner) auf der Straße, die 10. Compagnie (Hauptmann Gevenich) rechts von derselben gegen das Fabritgebäude in Kloster vor, während die 11. Compagnie (Hauptmann von Wulffen) und 12. Compagnie (Bremier-Lieutenant Grundner) den steilen Abhang aus dem Grunde hinauftlommen und sich auf diesem schwindelnden Wege der nächsten Häuser des Dorfes bemächtigten. Mit außerordentlicher Bravour sturmten die Füssliere vor; auf die Berluste, die gerade bei dem Ueberschreiten des Grundes nicht gering waren, wurde nicht geachtet, was siel, das siel, zum mitseidigen Zurückblicken war keine Zeit.

Leider empfing hier auch der brave Commandeur des 3. Bataillons, Major Junk, der stets der Erste in der Schüßenlinie, überall ordnend und anseuernd, mit vorging, einen gefährlichen Schuß durch den Unterleib; trothem ließ er sich noch die Schlucht herabsühren, während seine Leute auf das höchste erbittert nun erst recht weiter vordrangen. Bei dieser Gelegenheit empfing Füsilier Höhr der 10. Compagnie einen Schuß in die linke Hand, so daß diese sofot hoch anschwoll. Scherzend wandte er sich zu seinen Kameraden mit den Worten: "Was meint Ihr wohl, ob ich mit der Faust noch tüchtig reinschlagen kann?" Lud ruhig weiter und trot seiner Verwundung stürmte er mit seinen Gefährten dem Oorfe zu.

Die 5. und 8. Compagnie (Hauptmann Simon und v. Mielecki) unterstütten den kühnen Angriff des 3. Bataillons durch ein wohlgezieltes Salven- und Schnellfeuer, welches sie von dem jenseitigen Thalrande auf die Besatung von Kloster eröffneten und so lange sortsetzen, bis die beiben linken Flügelcompagnien die Höhe des Berges erreicht hatten. Dann aber drang auch die 8. Compagnie gegen das Kloster vor, wobei der alte Feldwebel Kniedler, der bereits 34 Jahre dem Regimente diente, immer seinen Füssilieren voran war, denn noch sielen Schüsse aus den ersten Gehöften und schien die Bertheidigung nicht ausgegeben. Die 6. und 7. Compagnie (Premier-Lieutenant Le Batteux und Hauptman Freiherr von Rosen) waren inzwischen, als Halbataillon sormirt, tambour battant über die einzige Brüde, welche über den Bach sührte, vorgegangen und nun vermochte der Feind, der sich bisher von Sehöst zu Gehöft zurüdgezogen hatte, nicht mehr zu widerstehen.

Er zog sich gegen Münchengrap und das Fer-Thal zurud, versolgt von einem Schnellfeuer, bas noch Manchem ein schnelles Ende bereitete.

Das 1. Bataillon war inbessen, trot bes feinblichen Geschützseres, gegen die Iser-Brücke bei Münchengrätz vorgedrungen. Zwar erhielt die 2. Compagnie vom Judenkirchhofe aus von den hinter den Weibenbuschen na der Izer positirten seinblichen Jägern ein lebhaftes Feuer, allein dasselbe vermochte die Compagnie nicht aufzuhalten. — Bald waren die seinblichen Schützen genöthigt, ihre Stellung aufzugeben und nun richtete sich das ganze Feuer des Schützenzuges auf die von Kloster nach Münchengrätz zurückeilenden Destreicher.

Fast aber waren die Kräfte der Mannschaften erschöpft; die Sonne brannte glühend heiß auf den Scheitel und sehnsüchtig blickte mancher Füsilier nach der nahen Jer. Während die Granaten über der Compagnie sich kreuzten und ihr Summen ohne Aushören ertönte, wurde doher ein kurzer Halt gemacht (auch das Bataillon ruste etwa 1/4 Stunde) und diese Zeit zum Wasserschöpfen benunt. Freilich war dasselbe nicht gerade allzu appetitlich, so manche Feindesleiche schwamm in dem Fusse und das Wiesenthal selbst schien, nach den Spuren zu urtheisen, wor Kurzem noch seindlichen Truppen zum Bivoualsplatz gedient zu haben. Nichts bestoweniger schlürste ein Jeder mit Eutzücken das kühlende Naß und in der Nähe liegenden Verwundeten wurde mitseidig gleiche Erquidung zu Theil.

Einige 20 Gefangene, welche von der 2. Compagnie gemacht worden waren, wurden, nachdem sie entwaffnet, zum Bataillon geschickt, ebenso ein feinblicher Offizier, welcher vom Unterossizier Dham aus der Ifer herausgezogen und so vor dem Ertrinken gerettet wurde.

Das 2. und 3. Bataillon hatte sich auf bem Marktplate zu Kloster raillirt und die Ausgänge nach Münchengrät zu besetzt. Wie in haber concentrirte sich auch jest das seindliche Geschützeuer auf die eingedrungenen Truppen; frachend schlugen die Granaten in die häuser hinein, ohne jedoch größeren Berlust anzurichten, ja durch einen glüdlichen Zusall wurde das Thor eines schloßartigen Gebäudes, welches bisher den Bemühungen der Füsiliere, es zu öffnen, getrott hatte, durch eine Gra-

nate gertrummert, fo bag bie in bem Bebaube verftedten Deftreicher gefangen genommen und auch nebenbei einige Lebensmittel entbedt murben.

Mus einzelnen Bebauden fielen bin und wieder noch Schuffe, burch welche einige Füsiliere vermundet murben, allein bald horte auch ber lette Berfuch einer Bertheidigung auf und die Deftreicher, benen es nicht gelungen mar, zu enttommen, juchten fich zuerft zu verfteden, gaben fich aber bei ihrer Entbedung gefangen. -

Bierbei murbe ber Fifflier Mittelstenscheid ber 10. Compagnie ichmer am Rnie burch eine Flintenfigel verwundet. Raltblutig verband er felbft feine Bunde, ftedte fich feine Bfeife an, und ließ fich erft bann nach bem Berbandplate tragen. Gein humor verließ ihn auch bis gu feinem Tobe, welcher in Folge ber Amputation eintrat, nicht. -

Dach einer furgen Rubepaufe fette bas Regiment, nunmehr auf geringe Distance vereinigt, seinen Marich gegen Munchengrat fort. Die 2. Compagnie, beren Guhrung jest Premier-Lientenant v. Zychlinski wieber übernommen hatte, ging, vom 1. Bataillon gefolgt, langs ber Ffer, bas 2. Bataillon, bas bie 6. und 7. Compagnie vorgezogen hatte und von ber jum Salbbataillon zusammengezogenen 5. und 8. Compagnie gefolgt mar, auf ber Chauffee gegen bie Bjer Brude los, welche ber abziehende Feind angestedt hatte.

Dberft-Lieutenaut von Zimmermann, Major von Henning, mit einigen Leuten ber 6. und 7. Compagnie, maren die Ersten an ber Brude und hatten Erstere alle Duhe, die Leute, welche im ersten Siegeseifer hinüberfturgen wollten, von biefem verwegenen Berfuch abguhal-Bald hatte Major von Henning eine Gurth unterhalb der Brude gefunden. Dhue nach ber Tiefe bes Fluffes zu fragen, frurzten fich bie Füsiliere hinein, taum daß fie fich Beit nahmen, die Stiefeln auszu-

gieben.

Die Bewehre hochhaltend, die Batrontafchen in ber Sand, burchwateten die Tetencompagnien, das 1. und 2. Bataillon, welche vor ber Brude gufammengetroffen maren, vereint ben außerft reifenden und faft 4' tiefen Glug, mahrend brennende Balten alle Augenblide berabfielen und die Funten die braven Rheinlander umsprühten. Gie achteten aber Dieje Befahr jo wenig, als die Rugeln, Die gifchend balb rechts, bald links in das Waffer ichlugen ober bie Ropfe umfauften. - Die 7. Compagnie (Sauptmann Freih. von Rosen) bemächtigte fich, begleitet bom Regiments-Commandeur fofort bes Gingangs von Dunchengras und brang, indem es einzelne Deftreichische Rachzügler noch gefangen nahm, burch bie Stadt etwa 1000 Schritt auf ber Strafe nach Jung Bunglau por. hier befette fie das Stationsgebaube und hatte das Blud, bebentende Borrathe an Lebensmitteln, Tuch u. f. w. gu erbeuten.

In Münchengras felbft mar bie 7. Compagnie auf eine Compagnie bes Regiments 56 (14. Divifion) geftogen, welche burch ben Balbfteinichen Bart, nachdem fie die bafelbit befindlichen öftreichischen Jager ber-

trieben, in bie Stadt eingedrungen mar. -

Die übrigen Compagnien bes 2. Bataillons, unter entschlossener Anführung bes Major v. Henning, die 6. Compagnie (Premier-Lieutenant Le Batteux) waren um Münchengrät herumgegangen und gegen die südwestliche Ede der Stadt vorgedrungen, während die 2. Compagnie sich nach der Chausse und dann jenseits derselben liegenden Horfa-Berge zu dirigirte. Die drei übrigen Compagnien des 1. und des 3. Bataillons, Letteres nach der Berwundung des Major Junk unter Kührung des etatsmäßigen Stadsossiziers Major von Slupecki hatten nunmehr auch die Jer durchwatet. Das 3. Bataillon war der 7. Compagnie nach Wünchengrätz gesolgt, während das 1. nach lleberschreitung des Flussessich erti sammelte und dann auf die Höhe bis etwa 600 Schritte vor der Chausse nach Jung-Buuzsau vorrüdte.

Das gange Regiment mar bemnach in und bei Münchengras ver-

jammelt. -

Die außerorbentlich große hite hatte die seit 4 Uhr marschirenden und im heißesten Gesecht verwickelt gewesenen Füstliere auf das äußerste erschöpft; die Kräfte wollten nicht mehr länger dem besten Willen gehorchen und froh war ein Jeder, als der Regiments Commandeur zu einer kurzen Ruhe die Ersaudniß ertheilte, da das feindliche Feuer verstummt und nichts mehr von Destreichern zu sehen war. Die Gewehre wurden zusammengesetzt und von jedem Bataillon Detachements zum Wasserholen nach Münchengrät entsendet, während die ermatteten Füstliere sich bei den Gewehren lagerten. —

Plöglich schlingen Granaten, ohne daß man im Augenblicke ahnte, woher sie kamen, dicht bei den lagernden Bataillonen ein und bohrten sich zischend und summend in das Ackerseld; bald darauf eine zweite und dritte. Ohne Commando stürzten die Mannschaften an die Gewehre. Oberstlieutenant v. Conrady, der seine Fassung keinen Augenblick verlor, ließ sein Bataillon alsbald antreten und marschirte, da man nunmehr erkannte, wie eine Batterie auf dem Horka-Berge die Bataillone mit ihrem

eisernen Brug bedachte, gegen biefen Berg bor.

Raum hatte das Bataillon seinen Marsch angetreten, als eine Granate auf die so eben verlassene Stelle aufschlug und zersprang, ohne jedoch Jemanden zu verleten; bald darauf aber zischte eine andere heran und grub sich in den Boben, indem sie beim Crepiren dem Bataillon lei-

ber 3 Mann hinmegnahm. -

Beim Passiren ber Chaussee schling eine Granate auf dieselbe auf und zerschmetterte niehrere an berselben stehende Pappelbäume. Sin Splitter fährt bem Füsilier Siebenborn ber 1. Compagnie rassend bas Rochgeschire und durch dasselbe in den gerollten Mantel, wo er stecken bleibt, gleichzeitig reißt ein anderer Splitter dem Füsilier Sauerwein derselben Compagnie den helm vom Ropf. Doch unerschrocken avancitt das Bataillon, bis es hinter den Eisenbahndamm der Turnan-Münchengräher Linie gelangt, hinter dem bereits die 2. Compagnie Deckung gefunden hatte. Die Wasserbeler dieser Compagnie waren so eben einge-

troffen und hatten gleichzeitig ein Fäßchen Liquenr aus Münchengrät zurückgebracht, als das überraschende Granatseuer begonnen und Alles an die Gewehre stürzte. Das Fäßchen blieb ungeöffnet liegen; da springt Füsitier Laux noch einmal vor, öffnet, während eine Granate in geringer Entfernung einschlägt, den Spund und füllt seine Rlasche, indem er ausruft: "Donnerfiel! meine Bulle muß ich doch davon voll machen und wenn die ganze Destreichische Artillerie nach dem Fäßchen schießt", und unverletzt schließt er sich der Compagnie an, die geschlossen und in Reihen sich durch den ziemlich tiesen Chaussegraben nach dem schießenden Eisenbahndamme zu bewegt.

Auch bas 2. Bataillon suchte sofort ben Damm zu erreichen; bier bei verlor jedoch die 5. Compagnie, welche, bas Signal zum Schwärmen unbeachtet lassend, geschlossen über bas freie Feld marschirte, burch eine

Brangte 4 Tobte und 13 Bermundete. -

Um die Batterie zu besogiren war auf dem rechten Flügel die 2. Compagnie über den Damm gegangen und hatte ihre Schüten gegen die selbe vorgeschiet, während auf dem linken Flügel die 7. Compagnie vom Stationsgebäude aus den Horka-Berg zu ersteigen suchte. Doch eh die beiden Compagnien zur Thätigkeit zu gesangen vermochten, verließ die Batterie ihre Position und Lieutenant Gisevius, welcher den Schütenzug der 7. Compagnie führte, bemerkte nur noch, daß diese von 1 Bataiston und 1 Escadron bei ihrem Rückzuge gedeckt wurde.

Die Batterie, welche hier dem Regiment noch zuletzt die Berlufte zugefügt, war eine Sächsiche und bestand aus ursprünglich Preußischen Geschützen, welche dem Könige von Sachsen zum Geschent gemacht wor-

ben maren.

Sie wurde übrigens bei ihrem Rückzuge burch bie von Podoll aus vorgedrungene I. Armee (Division von Fransecky) noch desselben Tages genommen.

Die Berlufte, welche bas Regiment in bem Befechte bei Dunchen-

grat erlitten, beliefen fich beim

I. Bataillon: 1 Tobten, 3 Berwundete,
II. ,, 4 ,, 18 ,,
III. ,, 8 ,, 51 ,,
Summa: 13 Tobte, 72 Berwundete.

Außerbem an Offizieren :

Major Junk, Commandeur des 3. Bataillons, schwer verwundet burch Gewehrschuß in den Unterleib.

Lieut. Horst, leichtverm. Contusion am Anie burch Gewehrkugel (blieb beim Regiment).

Portepeefähnr. in Gunct. als Diffig. Huffel, ichmer vermundet burch Schuft in ben Oberichenkel.

Die Berlufte ber Deftreicher stellten fich auch an biefem Tage ungleich bedeutenber heraus und bewiefen bie Borguge unserer trefflichen Baffe.

Bahrend bie Avantgarbe ber Elb Armee: =

|                 | Tobte. |            | Berwu | ndete. | Berm  | Summa |      |
|-----------------|--------|------------|-------|--------|-------|-------|------|
|                 | Off.,  | <b>M</b> . | Off., | M.     | Off., | M.    |      |
| =               |        | 13         | 6     | 139    |       | 9     | 167. |
| Die 7. Division |        | 19         | 2     | 75     |       | 1     | 97.  |
| ,, 8. ,,        |        | 12         | _     | 49     |       | 6     | 67.  |
| , 14. ,,        | _      | 2          |       | 8      | -     | _     | 10.  |
|                 | _      | 46.        | 8.    | 271.   |       | 16.   | 341. |

verloren hatte, bestand ber Berluft ber Destreicher nach Angaben bes Destreichischen Generalstabs in:

| Todt .    |      |      |    |   | Offiziere. | Mannsch. | Pferbe. |
|-----------|------|------|----|---|------------|----------|---------|
| Bermißt.  |      |      |    | - | _          | 134      | 7       |
| Bermundet |      |      |    |   | 7          | 116      | 12      |
| Bermundet | gefo | inge | n. |   | 4          | 479      | 2       |
| Unverwund |      |      |    |   | 1          | 732      |         |

Summa: 20 Offig., 1634 M., 29 Bferbe.

Ursprünglich mochte wohl in der feindlichen Absicht gelegen haben, die starke Position bei Münchengrät festzuhalten, allein das Bordringen der I. Armee über Podoll gegen Münchengrät hatte seine Müdzugslinie derartig gefährdet, daß er dereits am Worgen des 28. einen großen Theil seiner Streitkräste in der Richtung von Furstenbruck zurückgenommen hatte und daher nur die Brigade General-Major Graf Leiningem mit den Regimentern Gyulai Nr. 33 und Haugwitz Nr. 38 und das Jäger-Bataillon Nr. 32 der Avantgarde der Eld-Armee, die hier allein zur Thätigkeit gesangte, gegenüberstand. Die 7., 8. und 14. Division hatte nur Theile der Brigade General-Major Abele und General-Major von Poschascher gegen sich.

Ein wichtiger Schritt nach vorwärts war aber am 28. geschehen; die Elb-Armee hatte ihre Bereinigung mit der I. Armee erreicht und die Sisenbahn nach Turnau war im Besit der Preußischen Truppen. Immer näher zog sich die Preußische Armee, welche ursprünglich auf 26 Meiten außeinander gestanden, zusammen, denn auch die II. Armee hatte unter siegreichen Gesechten ihren Eintritt in Böhmen erzwungen und bald sollte der entschehen Schlag solgen, welcher die stolze Destreichische Rord-Armee so gut wie vernichtete.

An die Zukunft dachten aber jest, wo dies heiße Gefecht siegreich beendet war, die Hohenzollern-Füssiliere nicht; die Siegesfreude, so erhebend sie war, vermochte die natürlichen Bedürfnisse nicht zu unterdrücken und die Sehnsucht nach Speise, Trank und Ruhe machte sich bei den auf das Neußerste abgematteten Truppen um so mehr geltend, als die Aufregung des Kampses verschwunden war. Das 1. Bataillon bezog in Münchengrät vereint mit dem 8. Jäger-Bataillon, dem 2. Bataillon 33. und dem Füssiler, Bataillon des 28. Regiments Alarmquartiere, das 2. und 3. Bataillon aber ein Bivonat auf der Sübseite der Stadt.

Die 14. Divifion, welche ben abziehenden Feind verfolgt hatte, gab

bie Borpoften. -

In ber Stadt felbft berrichte ein buntes militairifches Treiben.

Der Bring Friedrich Karl hatte in bem gräflich Waldsteinischen Schloffe fein Sauptquartier bezogen, und Truppen bes 4., 7. und 8. Armee . Corps, rothe und blaue Achselflappen, fab man bier vereint. -Doch bem Sauptbedurfnig nach Speife und Trant, welches alle Truppen gleichmäßig befeelte, batte menig Aussicht befriedigt zu merben, benn wie in Bubnermaffer mar and Munchengras von feinen Ginwohnern verlaffen worden und wie ausgestorben ftanden die Baufer ba. Die Lebensmittel waren theils mitgenommen, theils verftedt worden, und bie Brunnen fogar hatten die Czechen in ihrem blinden Fangtisning verschüttet und verunreinigt. Bum Glud floß ja bie Bier in ber Rabe, fo bag menigstens an Baffer fein Mangel mar, und nach eifrigem Guchen murbe auch noch manches Subn, manche Gans entbedt, Die als gerechte Siegesbeute in ben Rochteffel ber Fufiliere manberte. Den gludlichsten Fund aber mach ten Mannichaften bes 65. Regiments, indem biese in bem Grafen Waldstein gehörenden Dorfe Kloster hinter einem Bortale auf einen tiefen und weiten Felfenteller fliegen. Der alsbald berbeigerufene Braumeister beforberte nun Gag um Fag bes eblen Gerftenfaftes aus bem buntlen Schlunde gum Tageslichte und als gulett Die Beforgnig laut murbe, Die Quelle fonnte fich erschöpfen, aukerte er nur : "Deftreicher und Sachsen hatten bereits brei Tage lang gefoffen und bie Breugen wurden auch noch eine gute Quantitat gurudlaffen." Die verschiedenen Requisitions Commandos, - benn die Nachricht von bem glüdlichen Funde hatte fich mit Bligesichnelle verbreitet, - brangten fich um ben ichmargen Abgrund und boch borte bie Quelle nicht gu fprubeln auf, fo bag alle in ber Nahe lagernden Truppen mit biefem Labfal auf bas Reichlichfte verfeben werben fonnten.

Rachbent die erste Müdigkeit überwunden, herrschte auch bald im Bivonat sowohl, als in der Stadt der fröhlichste humor unter den Füfülieren und die verschiedenen Compagnie Spaßvögel ließen ihrer Lustigkeit treien Lauf. Ein aufgefundener Leierkaften versah sie mit Musik und als man gar im Rathhause, woselbst die 2. und 3. Compagnie des Regiments lagen, ein kleines Theater und in dem daranstoßenden Garderobesimmer die verschiedenartigsten Costume entdedte, war der Gedante, "Thea-

ter zu spielen", alsbald zur That gemacht. Bulest begab sich ber ganze abenteuerliche Maskenzug, gefolgt von einer Menge Zuschauer, auf die Straße. Da erscheint plöplich der Prinz Friedrich Karl auf seinem Ritte durch die Stadt. Die Orgel verstummt; Alles richtet sich zum militairischen Gruße aus und bleibt still stehen. Erstaunt fragt der hohe Herr, was diese Maskarade zu bedeuten habe und wer die Leute seinst Hohenzollern-Füssliere ist die Antwort. "Ihr habt wohl gute Verpflegung?" "Leider nein, was das Essen aubetrisst! "Und seid so munter? — Das ist hübsch! Ihr seid brave Soldaten!" und freundlich grüßend verließ er die srohen Schauspieler, die nun ihren Umzug sortsieben. —

Bährend sich hier ein Lustipiel abwistelte, ereignete sich in kurzer Eutfernung ein Drama, daß die traurigsten Folgen für die wenigen zurüczebliebenen Einwohner hätte haben können. 28ziger Füsiliere waren in einen Keller gelockt worden, wo große Fässer mit Branntwein und Spirituß aufgestapelt lagen. Plötzlich steht der ganze Keller in Flammen und einige Füsiliere, welche glücklich den feinblichen Kugeln entvonnen waren, sanden in demjesen ein eben so schwerzliches, als trauriges Ende. Einige Czechen, welche die Füsiliere in den Keller gelockt haben sollten, wurden unter der schweren Antlage einem Kriegsgerichte überliefert, den Brauntwein angesteckt zu haben, doch stellte sich später ihre Unschuld herauß und sie wurden freigelassen. Immerhin aber waren die Soldaten mißtraussch geworden, besonders da ein Füsilier desselben Regiments die augenscheinlichsten Symptome einer Verzistung zeigte und angab, daß ihm ein Bürger Brauntwein gegeben habe, den er getrunken. Nur die musterhafte Preußische Disciplin hinderten die Außführung eines Racheactes.

In den nahe gelegenen Bivouaks sah es ebenfalls freundlich genug aus; die Pappeln an den Chaussen und die nahen Getreideselder hatten das Material zum Bau von Hütten liefern mussen, so das sie gegen die brennenden Sonnenstrahlen einigen Schutz gewährten und wenn gleich brennenden Berpstegung nur sehr knapp zugemessen wurde, da nur ein Theil der Proviantkolonne eintraf, so hatte doch der im Stationshause gemachte Fund von Brod und heu dem ersten Bedürsniß der Truppen

genügt.

Die Kirche von Münchengrät, welche auf einer Anhöhe lag, war ben gemachten Gefangenen zum Aufenthaltsorte angewiesen worden. Wie verschieden prägten sich hier die Charactere aus, während der Italiener sorglos darein schaute und sich über die Gesangenschaft bei den mit seinen Brüdern verbündeten Prussiani oft zu freuen schief, fügten sich uber Ungarn in stummer Resignation ihrem Schieksli; nur die Böhmen verwünschten ein Mal über das andere: "Zündnadel Gewehr versluchtiges!" und ertrugen nur nit verbissenem Groll ihre Gesangenschaft. — Trog dieser bunten Gesellschaft strömten die Soldaten der Kirche zu, um hier im stillen Gebet dem höchsten für den Sieg und ihre Erhaltung zu dauten und das gegenüber liegende hohe Gebäude, welches durch seine weiße

Fahne mit rothem Rreug gur Benuge feine Bestimmung verrieth, mochte wohl bagu beitragen, Die Gemuther noch mehr gum Bochften gu lenten. Satte boch auch bas Sobenzollerniche Füsilier-Regiment manchen Rame. raben zu betrauern, welcher jett gemeinsam mit ben andern Gefallenen ein ftilles Grab an ber Chauffee von Munchengrat nach Gurftenbrud er-Ein einfaches Solztreng gierte bei dem Abmarich bes Regiments die Rubestätte ber Fufiliere, welche ihre Treue fur Ronia und Baterland mit ihrem Leben befiegelt hatten. -

Der 29. mar ber Elb-Armee gur mohlverdienten Rube gegonnt; Die verschoffenen Batronen murben ergangt, Baffen und Rleidungsftude foviel als möglich in Stand gefest. Un bemielben Tage murben bie Mannichaften von den Erfolgen der Garde und V. Urmee-Corps in den Befechten von Trautenau und Stalit und von der Capitulation ber Sannöverichen Armee nach ber Schlacht bei Langensalza unterrichtet. allgemeinen Enthusiasmus verbreitete Diefe Nachricht unter ben Gufilieren. bie, neu gestärft, freudigen Muthes und voller Giegesgewißheit am 30.

ben weiteren Bormarich antraten. -

Mm 30. Juni traten bas 2. und 3. Bataillon bes Regiments mieber jum Groß gurud, und murben bei ber Avantgarbe burch bas Gufilier-Bataillon 4. Westphälischen Infanterie Regiments No. 17 und bas 2. Bataillon 7. Beftphalifchen Infanterie Regiments Do. 56 erfest.

Außerbem traten zu berfelben Beit bas 2. Beftphälische Sufaren-Regiment Ro. 11 und Die 1. Apfündige Batterie des Beftphälischen Artillerie-Regiments Ro. 7 gur Avantgarde, fo daß diefelbe über 6 Bataillone Infanterie, 1 Jager Bataillon, 2 Ravallerie Regimenter und 3 Batterien verfügte.

Die Sipe, welche bereits am 28. Die Truppen arg belästigt hatte, (bei bem Feinde maren Falle porgetommen, daß Leute ploplich vom Schlage getroffen entfeelt niebergefturgt maren), bauerte auch jest noch fort und erschwerte den Vormarich der Avantgarde bis Liban, das Gros ber 15. Divifion bis Detenit ungemein.

Bum ersten Male blieben auch Hohenzollern - Füsiliere in größerer Angahl ermattet gurud, mahrend fie bisher ftets noch fpottend und luftig vorüber marichirt maren, wenn Dannichaften anderer Truppentheile im Chauffeegraben lagen.

Trot biefer Unftrengung tam aber boch noch bin und wieder ber humor jum Durchbruch: fo reichte der Befreite Torquinett ber 7. Compagnie einem hinfallenden Rameraden mit den Worten die Sand: "Reich mir die Sand, mein Leben, tomm mit auf's Schlog mit mir", mas er mit fo tomischem Tone vortrug, daß die gange Compagnie in Lachen ausbrach und felbft ber Ermattete neue Rrafte ichopfte.

Ein anderer Füsilier mit Namen Thonnes von ber 8. Compagnie bemonftrirte feinen Rameraden por: "es mare feine Runft ju marichiren, wenn man 2 Bfund Sped und ein halbes Kommigbrod im Leibe hatte;

ber Preugische Colbat mußte auch fibel fein, wenn feine Dablgeit nur

aus Rappesftrunden beftanbe!

Sehr ermübend war es besonders, daß sämmtliche Fahrzeuge der ersten Armee den Weg versahren hatten und nun die Elb Armee sich den ganzen sangen Zug entsang an denselben im wahrsten Sinne des Wortes vorbeidrängen nuste. — Die Ordre zum Beziehen des Biowaks wurde unter solchen Umständen von allen 3 Batailsonen des Regiments mit gleichem Jubel begrüßt, wenngleich die Requisitions-Commandos auch hier nur geringe Ausbeute brachten. —

Am 1. Juli marschirte die Avantgarde bis Hoch-Wesselfeln, die 15. Division blieb jedoch bis Mittag 1 Uhr bei Detenit und da jeder Moment ein Zusammentreffen mit dem Feinde, von dem man wußte, daß er alle seine Streitfräste bei Königsgrätz concentrirt hatte, bringen konnte, so wurde das längere Verweilen im Vivouak zu einem Feldgottesbienst benutzt, bei dem gleichzeitig das heilige Abendmahl gereicht wurde.

Die Divifion erreichte am Abend bes 1. Juli Cefow, wo bas 2. Bataillon bivonatirte, mahrend bas 3. ein Bivonat bei Zeretip bezog. -

Der 2. Juli war zu einer engeren Concentrirung der Elb-Armee bestimmt und rückte an diesem Tage die Avantgarde bis Smidar vor, während die 15. Division Lhota erzeichte. —

Das ganze Regiment bezog heute die Borposten und zwar deckte das I. Bataillon die Linie Tarnowit = Janowit, das III. Bats. die Linic Janowit = Soekerit, das II. Bats. die Linie Soekerit = Junit.

Die Feldmachen maren von ber 4. 2, 12. 6. und 7. Compagnie gegeben und auch hier ahnlich wie an bem Tage vor Buhnerwaffer, mar bas Terrain, fo wenig überfichtlich und gunftig, bag bie Sauptsicherung in einem unausgesetten Batrouillengang bestand. Co hatte 3. B. die Feldmache ber 2. Compagnie unter Bremier-Lieutenant Kosch, welche in einer Ziegelei vorwärts Janowit ftand, auf etwa 400 Schritt vor fich ein großes Dorf, welches beinahe vollständig im Laube von Dbitbaumen verstedt mar, mahrend fich niederes Gestrupp bis in die Nahe ber Feld-Dabei mar bie Boftenlinie bes 2. Bataillons noch meit mache herangog. rechts entfernt, bag ohne übermäßige Ausbehnung eine birecte Berbindung nicht erreicht werden fonnte. - Unter ahnlichen ungunftigen Berhaltniffen ftanden auch die anderen Feldmachen, Die des 2. Bataillons hatten auf 200 Schritt por fich einen bedeutenden Balb, ben abzusnchen felbft bie gablreichsten Batronillen faum vermochten. Die größte Borficht mar begmegen geboten; alle Bequemlichfeiterudfichten mußten binten angefett werden und wenngleich die ausgesandten Batrouillen beständig mit ber ftereotypen Meldung gurudtehrten, bag fie auch nicht bas Beringfte vom Feinde gefehen hatten, fo mußte boch ein Jeber recht genau, bak er in nicht gar gn weiter Entfernung fein mußte.

Daß große Ereigniffe in allernächster Butunft bevorstanden, lag fo zu sagen in der Luft, ein Jeder fühlte es, daß er der Entscheidung entgegenging, trothem der bezeichnende Königliche Gruß an die Armee, welchen

Se. Maj. bei seinem Eintreffen in Gitschin am 2. Juli erlassen hatte, noch nicht zur Keuntniß ber Truppen gelangt war; — am wenigsten hatten bie auf Borposten befindlichen Füsiliere eine Nachricht erhalten, daß ihr allverehrter und geliebter König und Kriegsherr sich selbst in seinen hohen Jahren noch allen Strapazen und Gefahren bes Feldzugs aussetzt und in Mitten seiner treuen Krieger weilte, um selche fast alle Schlachten der Renzeit nicht allein an Ausdehnung sondern auch an Wichtigseit der sich daraufunpfenden Folgen übertras.

# Schlacht von Königsgrät 3. Juli.

Am Abend bes 2. Juli mar bie Stellung ber Elb-Armee folgenbe:

Avantgarde: bei Smidar. Die 14. Divifion: " Chotefit.

" 16. " " Boch-Wegeln.

Die Garbe-Landmehr-Divifion: " Ropidluo.

Obwohl zahlreich ausgesandte Recognoseirungs Patronillen die Nachricht von der Abwesenheit größerer Truppenmassen auf dem rechten Elbuser gebracht hatten, so vermuthete man doch, daß sich der größere Theil der Destreichischen Armee über die Elbe abgezogen und eine Position zwischen den beiden Festungen Josephstadt und Königsgräß eingenommen habe. Daran, daß die ganze östreichische Nordarmee sich auf dem rechten Elbi fer concentrirt habe nud diesen Serom hinter sich eine Schlacht anzunehmen Willens sei, glaubte man selbst im Königlichen Hauptquartier nicht; eher zog man die Möglichseit in Erwägung, daß der Feind selbst einen Vorstöglich gegen die erste Armee beabsichtige.

Immerhin aber wußte man ben Gegner in größter Nähe, und Bring Friedrich Karl verfügte sofort eine Concentrirung seiner Streitstäfte für ben folgenden Morgen, indem er gleichzeitig den Kronprinzen ersuchen ließ, mit der 2. Armee die Borwärtsbewegung ber 1. und Glb-

Urmee burch Dedung ber linten Glante gu unterftuten.

Als von den getroffenen Anordnungen sowohl, als auch über die bei der I. Armee eingegangenen Nachrichten vom Feinde des Abends 11 Uhr des 2. Juli im Königlichen Hauptquartier in Gitschin Meldung gemacht wurde, faste Se. Majestät der König sogleich den Entschluß, den bert dob vorwärts der Elbe mit allen Kräften anzugreisen, mochte man dort das gesammte östreichische Geer oder nur einen beträchtlichen Theil besselben vorsinden.

Um 121/2 Uhr Nachts erhielt Se. Ercellenz General von Her-

warth folgenden Befehl:

"Die I. Armee formirt sich morgen früh mit Tagesanbruch zum Gefecht gegen die Bosition an der Bistrig bei Sadowa an der Straße Horige Königsgrät. Der General von Herwarth rückt mit allen Truppen, die er disponible machen kann, nach Nechanit und trifft daselbst so früh als möglich ein. Ich werde mich anfangs bei Milowit aufhalten.

Doglichst bald melden, wann und wie ftart in Rechanit.

gez. Friedrich Karl Prinz v. Preussen.

In Folge biefes Befehls wurde alsbalb folgende Disposition erlaffen.

"Die Destreicher haben die Linie der Bistrit und die Straße Horits-Dub-Königsgrät noch besett. Die I. Armee wird morgen mit Tagesanbruch auf dieser Straße angreisen, die Elb-Armee in der allgemeinen Richtung auf Rechanit und gegen die linke Flanke des Feindes vorgehen. Die Divisionen brechen um 3 Uhr früh auf, nehmen nur Munitionswagen, Medizinkarren und leere Wagen mit Stroh für Berwundete mit sich und lassen sämmtliche übrigen Fahrzeuge auf den Bivouakspläten der Divisionen zurück. Die Avantgarde Schöler marschirt über Skriwan, Kralic und Kobilit auf Nechanits-

Die Division Canstein über Neu-Bidsow, Praset auf Rechanit, behalt Neu-Bidsow bis zum Eintressen der Division Rosenderg besetzt und sichert die rechte Flanke; Patrouillen gegen

Chlumet.

Die Division Münster bricht um 31/2 Uhr aus, überschreitet bei Smidar die Jaworka und marschirt über Podolib auf Lobin, von wo sie sich nach der Lage der Verhältnisse entweder in der Richtung auf Mzan wendet, oder über Sucha oder auf Nechanis weitergeht.

Die Division Etzel marschirt über Smidar und folgt bem

Wege der Avantgarde Schöler.

Die Reserve-Artillerie bricht um 31/2 Uhr auf, folgt zunächst der Division Etzel, dann, je nach Ergebniß der frühzeitig vorzunehmenden Wegereknoscirung wo möglich der Division Münster auf Nechanis, sonst aber der Division Etzel.

Die Division Rosenberg marschirt mit Tagesanbruch von

Ropidine nach Men-Bidfom.

Das Sauptquartier marichirt mit der Avantgarde.

(gez:) von Herwarth.

Ehe wir zur Beschreibung ber wichtigen Ereignisse bes 13. Juli übergehen, werfen wir einen Blid anf die Position, welche die Oestreichische Armee, vorzüglich ihr linker Flügel, gegen welchen die Elbarmee zu kampfen bestimmt war, inne hatte.

Seit bem 1. Juli hatte ber Raiferl. Ronigl. Feldzengmeifter und

Bochft-Commandirende Benedeck feine Truppen in eine Stellung pereiniat, welche allerdings badurch, daß fie die Elbe im Ruden hatte, gefahrlich ericbien, allein fo viel Terrainvortheile bot, daß ein Angriff für Die Breufische Urmee mit ungeheuren Opfern verbunden fein mußte. -Die Front der Stellung mar durch die Biftrit, welche in Folge porangegangener Regenguffe angeschwollen mar, gebedt und ihre fumpfigen Ufer jowohl wie die geringe Angahl Uebergange, machten ben fonft unbebentenden Bach zu einem um jo gefährlicheren Sindernig, als er im Bereich ber öftreichischen Batterien lag. Bon ber Biftrit aus erhebt fich bas Terrain ziemlich ichroff und erreicht feinen bochften Punct in einer Linie, welche burch bie Dorfer Bradet, Broblus, Lipa, Chlum, Mastomed und horenomes bezeichnet mird, mahrend es gegen die Gibe an nur allmälig abfällt. - Die genannten Dorfer maren burch alle fortificatorifchen Gulfemittel gur energischften Bertheidigung porbereitet, amifchen deufelben befanden fich teraffenformig über einander liegende Beichus-Emplacements, Jagergruben und Berhaue, jo bag ber gange Sobentamm einer Feftung glich. - Chenjo maren die gablreichen Balber burch Berhane gesichert und noch widerstandsfähiger gemacht und die verschiedenen Entfernungen burch Sopfenstangen und Strohwijche und andere Marten bezeichnet.

Der linte Flügel ber öftreicifchen Stellung, gegen welchen vorzuglich die Glb-Armee zu fampfen beftimmt mar, fand ihren Abichluß in bem Stabtchen Rechanit, mojelbft fich bie einzige Brude über ben Biftrit Bach befand; Diefe mar jum Abbruch vorbereitet, und ba die gange Elb-Urmee hier bebouchiren mußte, fo tonnte eine hartnädige Bertheibigung Diefer Stellung ichon einen fchr großen Aufenthalt verurfachen Bon Nechanit führen zwei Strafen nach Ronigsgrat; Die eine in fast öftlicher Richtung über die Dorfer Lubno, Rieder- Brim und Bor, Die andere nach Gub-Dften auslaufend über Grabet, Babdowit und Steter. Bege murben durch die Sauptposition des linten Flügels einem Complex hochgelegener und wie ichon gefagt befestigter Ortichaften beberricht : es find Diefes die Dorfer Broblus, etwa 800 Schritt von demfelben Rieber-, füboftlich von letterem Dber-Brim. Das etwas weiter fublich von Rieder-Brim an einem fumpfigen Bache gelegene Deu-Brim vermochte bereits ben Angriff ber Sauptposition bedeutend zu erschweren, besonders wenn die daran ftogenden großen Balber: ber Dber-Brimer=Balb, melder fich von ber Nechanit-Gradet-Ronigsgrater Strafe nach Norden bis Dber-Brim hingieht und Die fudweftlich von Rieder-Brim liegende Fafanerie Gegenstand fraftiger Bertheibigung murben. Gin Debouchiren aus Nechanit felbft tonnte von bem hochgelegenen Schloffe Brabet aus, mit feinem baffelbe umgebenden Thiergarten, recht erschwert werden und maren auch auf Diefer Sohe Batterien erbaut worden.

Bon Schlog Gradet aus führt ein Feldweg über das Dorf Ichlis, an der Lifiere der Fafanerie entlang, nach Nieder-Brim; Diefer Beg lag ebenfalls unter Geschützfeuer und mußte, ba er über freies Felb

führte, bier vorgebenden Colonnen verderblich fein. -

Die Bertheibigung bes linten Flügels mar ber Ronigl. Gachfifchen Armee unter Führung ihres Rronpringen übertragen und ihm bas Deftreicifche VIII. Corps als Unterftutung beigegeben.

## Ordre de bataille

ber Roniglich Gadfifden Armee.

Corps. Commandant, General ber Infanterie Ge. Rgl. Sobeit Rronpring Albert von Sachsen.

Beneralftabs. Chef: Beneral. Major von Fabrice.

Sous-Chef: Major Funke.

Artillerie-Director: General-Major Schmalz.

Benie-Director : Dberft Peters.

Relb-Intendant: Dberft Bar. Friesen.

#### 1. Infanterie-Divifion.

Beneral-Lieutenant v. Schimpff.

Beneralftabs-Chef: Major v. Zeschwitz.

2. Infanterie-Brigade: Oberst v. Hake: 2. Jäger-Batl. 5. 6. 7. u. 8. Jns.-Batl. 4632 M. 5. 6. 7. u. 8. Jns.-Batl. 3. Jäg.-Btl. 9. 10. 11. u. 12. Jns.-Btl. 4626 M.

Cavallerie ber Division: Major v. Sandfest

4. Escadron bes 2. Reiter-Regts 317 Bibe.

Artillerie ber Division : Oberst-Lieutenant Weigl

Gezogene 6 Bf. Batterie Walther 12 Bfb. Granat-Ranonen v. d. Pfordte 12 Geschütz Ambulance Mr. 3

2. Infanterie Divifion.

General-Lieutenant v. Stieglitz.

Generalftabs-Chef, Dberft-Lieutenant Montbi.

Leib-Inf.=Brig. Oberst Baron v. Hausen: 4. Jäg.-Btl. | 4653 M.

1. Inf.-Brigade Oberst v. Boxberg 1. Jäger-Bataillon 4622 M.

| Cavallerie ber Division: Major Krug v. Nidda                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Escadron 'bes Garbe-Reiter-Regiments 319 Bferde.                                                                                                                                   |
| Artillerie ber Division: Oberst-Lieutenant v. Grunewald.                                                                                                                              |
| Gezogene 6 Pfd. Batterie Richter. 12 Pfd. Granat-Kanonen Batt. Hering.                                                                                                                |
| Pionier-Detachement<br>Ambulance Nr. 2.                                                                                                                                               |
| Reiter-Divifion.                                                                                                                                                                      |
| General-Lieutenant Fritsch, Generalstabs-Chef Hauptmann Tscheresky und Bögendorf.                                                                                                     |
| 1. Reiter-Brigade General-Major Pring Georg von Sachsen.                                                                                                                              |
| Garbe-Reiter-Regiment zu 3 Escadr. 2933 Pferde.                                                                                                                                       |
| 2. Reiter-Brigade General-Major Baron Biedermann.                                                                                                                                     |
| 2. Reiter-Regiment zu 3 Escabr. } 998 Pferde.  1.2 Pfd. reitende Batterie Zinker 6 Geschütze.                                                                                         |
| 12 Pfd. reitende Batterie Zinker 6 Geschütze.<br>Ambulance Nr. 1.                                                                                                                     |
| Artillerie-Referve.                                                                                                                                                                   |
| Oberst Köhler.  1. Artillerie-Brigade Major v. Wetzdorf. gezogene 6 Psb. Batterie Leonhardi 12 Psb. Granat-Kanonen Batt. Legnik " " " Westmann  2. Artillerie-Brigade Major Albrecht. |
| gezogene 6 Bfb. Batterie Heidenreich                                                                                                                                                  |

Summa: 18,841 Mann, 2574 Pferde, 58 Gefchute.

#### Ordre de bataille

12 Bfb. reitenbe Batterie Koch

bes VIII. Deftreichifden Armee. Corps.

Corps. Commandeur Se. Kaiserl. Hoheit Feld-Marschall-Lieutenant . Erzherzog Leopold. Zugetheilt General-Major von Weber. Generalstabs-Chef Oberst v. Mainone. Artil.-Chef Ob. Angerer. Brigade-General-Major von Roth frisher Tragnern

5. Jäger-Bataillon Juf.. Regt. Naffan Nr. 15 J.R. Erzh. Toscana Nr. 77 Batterie Nr. <sup>1</sup>/IX.

" General - Major Schulz: 31. Jäger Bataillon

Inf. Regt. Gerstner Nr. 8

" Nobili Nr. 74 Batterie Nr. 2/IX.

" Dberst v. Kreyssern:

24. Jäger-Bataillon Jnf.-Regt. Reischach Nr. 21 J.-R. Ferdinand I. Nr. 32

Batterie Dr. 4/XI.

Ulanen-Regiment E. H. Karl Nr. 3. Corps. Gefch. Ref. : 40 Gefchüte.

3. Compagnie des 2. Bionier Bataillons. 1 Kriegs-Bruden Equipage.

Hierzu trat noch die 1. leichte Cavalleric Division unter General-Major Baron Edelsheim.

Sachsen 20 Btl. Inf. 16 Escad. 58 Gesch. 1 Comp. Pion. Destr. 8, A.-C. 21 " 5 " 58 " 1 " 1 Brüd.-Train.

1. l. Cav. Divij. 30 " 24 "

Gefammt Sa. 41 Blt. Juf. 51 Est. 140 Gefc. 2 Com. Pion. 1 Br. Tr. = 32,952 Mann Juf. 7,600 M. Cav. 140 Gefchüpe.

Die Stellung dieser Truppen war am 2. Juli Abends solgende: Die I. Kgl. Sächsische Armee-Divis. Gener.-Lieut. v. Schimpff stand in und östlich von Lubno, die Divisions-Reiterei nördlich Hradet; die II. Armee-Division (Gl.-Lt. v. Stieglitz) mit der Divisions-Reiterei lagerte bei Nieder-Prim; die Reserve-Artisserie mit 2 Batterien bei Nieder-Prim, mit 3 Batterien bei Charbusse. Die Reiter-Division Gl.-Lt. v. Fritzsch mit der Brigade Gen.-Maj. Prinz Georg von Sachsen und Freiherr v. Biedermann bivonafirten östlich Nechanis, zwischen den Straßen nach Gradet und Lubno. Die Munitions-Colonne, Packs u. s. w. bei Charbusse und Stezer. —

Die fachfischen Bortruppen unter Obersillt. v. Craushaar, standen mit ber 5. und 6. Batterie und 1 Escadron der Garde-Reiter zu Nechanit, bem 12. Batl. und 1 Escadr. des 1. Reiter-Regiments in Fradet. —

Die 1. leichte Cavallerie Divifion frand zwifchen Rutlena und Ste-

ger ; bas Regiment Breugen-Bufaren Dr. 10 in Dechanit.

Das 8. Armee Corps lagerte mit ben Brigaden Roth u. Schulz stiblich von Nebelift, Brigade Wöber zwischen Nebelift und Horenowes.

Much auf öftreichischer Geite murbe erft Abends um 11 Uhr bes 2. Juli eine Disposition fur einen etwaigen feindlichen Angriff, von bem man lediglich bas Gachfifche Armee-Corps tangirt glaubte, getroffen und hierbei dem Sachsischen Corps die Stellung auf bem Bobentamm amiichen Bopowit und Trefowit mit gurudgezogenem linten Flügel ange-Links von bemfelben bei Broblus und Brim follte fich bie 1. leichte Cavallerie-Divifion und hinter bem fachfifden Corps bas VIII. öftreichische Corps aufftellen. -

Rur auf fpeciellen Bunfch bes Rronpringen von Sachfen murbe die Disposition dabin abgeandert, daß bie Bobe bei Problus-Brim befest werden folle. Um Morgen des 3. nahm baber die Gachf. Urmee Die Stellung ein: indem die Division Schimpff mit einer Brigade Rieder-Brim und Broblus befette, mahrend die 2. Brigade gur Befatung der Ortichaften Lubno, Bopomit und Trefowit sowie der dortigen Biftris. Uebergange verwandt murde. Die Division Stieglitz und die Referve-Artillerie stellten fich zwischen Nieber-Brim und Broblus auf, Die Reiter-Divifion nahm eine Aufnahmeftellung für Die Bortruppen öftlich Rechanits. -

Die 1. leichte Cavallerie-Divifion rudte bis öftlich Dber-Brim auf bas fogenannte Steinfeld vor, und bas 8. Armee-Corps ftellte fich oft-

lich Problus hinter ben Gachfifchen Truppen auf.

Ehe ich nunmehr zu ben speciellen Erlebniffen ber hobenzollern-Fü-filiere in bem blutigen Drama bes 3. Juli übergehe, will ich bes befferen Berftandniffes halber ben Berlauf bes Gefechts bei ber Glb-Armee in furgen Bugen vorausichiden. -

Rachdem die Avantgarde ben Biftrig-Uebergang bei Nechanit forcirt hatte und gegen Gradet vorgedrungen mar, folgte Die 15. Divifion benfelben Weg und mandte fich dann links, theils durch ben Primer-Bald, theils über Reu-Brim gegen die Sauptposition des Feindes bei Dber-Brim, mahrend ein Theil der Avantgarde theils in der Fafanerie, theils jenseits berfelben die feindlichen Batterien zu belogiren suchte. 14. Divifion hatte ben Weg über Lubno auf Problus eingeschlagen und mar gleichzeitig mit ber 15. Division in ben Dörfer-Complex eingebrungen. hierauf gingen Theile beiber Divifionen gegen ben öftlich Problus ge-legenen Briger-Bald vor und zwangen die hier befindlichen feindlichen Truppen gum Rudguge. -

Bahrend diefer Borgange hatte auch die 16. Divifion die Biftrit überschritten und war in ber Richtung Fratet-Jehlit vorgerudt, jeboch noch zu weit entfernt, um an der Berfolgung ber in Folge bes Gingreifens ber II. Armee in voller Auflösung gurudfliebenben öftreichischen Armee Theil zu nehmen. -

Rehren wir jest zu bem auf Borposten befindlichen Regiment gurud, bas in ber Erwartung eines plöglichen jeindlichen Angriffs bie Racht burch wachend und fo zu sagen bie Waffen in ber hand bem

grauenben Tage entgegenfah.

Trot ber tublen naffen Bitterung mar bei ben Geldmachen vom Feueranmachen feine Rebe gemefen, bochftens bezeichnete ein ichmaches Flammen ben Drt, mo ber machthabende Diffigier erwarmenden Raffee fur fich und feine Leute in irgend einem Gelbteffel gu brauen versuchte, um die nachlaffenden Lebensgeifter zu neuer Thatigfeit anguregen. bas Gros ber Borpoften hatte fich, von Mudigfeit erichopft, ber Rube hingegeben, als ploplich gegen 31/2 Uhr Morgens ein Reiter in icharifter Bangart berbeifprengte, nach bem Commandeur fragte und, nachbem er biefem einen Befehl übergeben, eben fo ichnell wie er gefommen, verfcmand. Doch icon ertonte bas Allarmfignal, Die muden Schlafer gu neuer Thatigfeit machrufend, Abjutanten fprengten gu ben Feldmachen, Diefen die Ordre gum Gingieben ber Poften gu überbringen und mittlerweile rangirten fich die Compagnien, mobei freilich noch mancher Dann, ber im fugen Schlummer ben Beneralmarich nicht gehort hatte, an ben Beinen aus feiner Gutte gur Tagesdämmerung, benn noch war ja die Sonne nicht aufgegangen, hervorgezogen werden mußte. -

Bald setten sich die Bataillone nach dem Sammelpuncte der Truppentörper in Marsch; die Füsiliere fröstelnd und oft mit den Zähnen klappend, denn es war bitter kalt, und zur Frühstückbereitung keine Zeit gewesen, die Offiziere an ihrer Spize sich in Bermuthungen über die Gründe des plötlichen Bormarsches ergehend und das von Allen mit Begierte erwartete Nencontre mit dem Feinde besprechend. Neugierig lauschten die Füssliere den Worten und daß es los gehen werde, war anch bei ihnen bald zur unumstößlichen Gewisheit geworden. Unwillführlich umfaßte so manche Hand die kreue Büchse kräftiger, mancher Füsslier untersuchte, ob auch die Katrone in gutem Zustande sei, und nicht im entscheinden Momente zu versagen drohe; flotter marschitten Alle durch den zähen durchweichten Boden — es galt ja den Feind zu ers

reichen und ba burfte nicht gezögert werden.

Die Avantgarde war bereits der Disposition gemäß von Smidar aus gegen Rechanit vergerückt, so daß das 1. Bataillon des Regiments durch das Einziehen der Posten und Patronillen aufgehalten, erst an diesem Orte die Quen zu erreichen vermocht hatte. Lebhaftes Gewehr- und Geschüthsener hatten zwar den Beginn des Gesechts, welches sich um Gewinnung der Brücke der Bistrit drehte, bekundet und alle Manuschaften zum eiligen Marschiren angespornt, allein unsere flinken 28er und 17er Füssliere unterstützt vom 8. Jäger-Bataillon waren allein mit den Sachsen sertig geworden und hatten, trozdem die Brücke durch einen Hagel von Granaten überschüttet wurde und lichterloh brannte, dieselbe durch ausgehobene Thore wieder gangbar gemacht und die Sachsen (8 Batl.) nicht nur aus Nechanit, sondern auch aus Lubno (9 Btl.) ver-

trieben. Als daher das Bataillon aus dem Walbe von Kobilic bebonchirte und sich der Bistrit näherte, war zum großen Berdruß der Mannschaften das erste Borspiel der Schlacht bereits beendet und zahlreiche Todte zu beiden Seiten des Weges bewiesen die Tapferfeit der hier thätig gewesenen Kameraden. In der Ferne aber donnerten noch immer die Geschütze und je mehr sich das Bataillon dem Ausgange von Nechanit näherte, um so gräßlichere Spuren des stattgehabten Kampses boten sich dem Auge dar. Das Städtchen selbst war von seinen Einwohnern verlassen und nur das auf dem Marktplate ausgeschlagene Lazareth, zu dem zahlreiche Berwundete, Preußen und Sachsen herbeiströmten, verlieh ihm einiges Leben; nur einzelne Krämer schien die Aussicht auf Gewinn

vermocht gu haben, ber Befahr ber Rugeln Trop gu bieten.

Das Bataillon wurde alsbald auf die von Hradet nach Lubno sich hinzichende höhe zu dirigirt und stellte sich hier hinter der 4 Kfd. Batterie Wolff auf, welche in voller Thätigkeit Gruß auf Gruß dem Feinde erwiderte. Das Bataillon setzte hier die Gewehre zusammen und erwartete bei denselben lagerud, weitere Beschle, während die Offiziere sich über den vermuthlichen weiteren Gang des Gesechts unterhielten. Doch gar zu augenehm wurde dieses Nendezvous hinter der Batterie nicht; Granate um Granate schlug bald vor bald hinter dem Bataillon einz große löcher in das Ackerseld wühlend oder lange Furchen in dasselbe ziehend. Nichts destoweniger blieben die Leute unerschrocken und heiteren Muthes, verzehrten ihre Brodreste an Stelle des ausgefallenen Frühltücks und manchen Scherz hörte man aus ihrer Mitte sallen, wenn irgend eine Granate gar zu possirliche Sprünge machte.

Wenn das müffige Ausharren im Geschittgener stets als Brufftein für ben Werth einer Truppe gilt, so hatte hier das Bataillon genugende Gelegenheit diese Probe zu bestehen, benn ber Aufenthalt darin wahrte

wohl über 11/2 Stunde und nur ein merkwürdiges Glud verhütete hier aufehnliche Berlufte.

Besonders einen etwa 50 Schritt rechts seitwärts des Bataillons gelegenen Punct schienen die seindlichen Granaten zu ihrem Tummelplate auserkohren zu haben; hier war das Feld förmlich umgepflügt, einzelne Bänme waren zerschmettert und andere mit den Wurzeln ausgehoben.

Plöglich näherte sich ein der Gesahr unkundiger Bauernwagen, ob es ein Marketender war, ließ sich nicht erkennen, diesem verhängnisvollen Terrain trog des Abwinkens der Füsiliere; da wirst eine in naher Entsternung springende Granate den Wagen um und mit rasender Schnelligteit stürzt das wild gewordene Ochsengespann, den Wagen nachschleisend, von dannen.

Der Anblick wirkte wahrhaft komisch auf die Lachnerven und lenkte die Ansmerksamkeit von der Beobachtung der summenden und heulenden Projectise ab.

Endlich gegen 101/2 Uhr langte ber Befehl zum Borgeben an, bas

Bataillon erhielt den Auftrag, die seindlichen Batterieen bei Rieder- und Ober-Prim, die das Avanciren der diesseitigen Truppen erschwerte, wenn irgend möglich zu desogiren. Mit Freude wurde der Besehl zum thätigen Eingreisen vernommen; schnell rangirte sich das Bataillon an den Gewehren und nun ging es der verhängnisvollen Stelle zu, wo die Granaten sast ohne Aushören eingeschlagen waren. Bohl mochte Manchem das herz etwas lauter schlagen, als die Distance zwischen dem Bataillon und diesem Feldstück immer geringer ward, denn noch kurz, ehe die Tete herantam, schlug eine Granate zischend ein, dann aber solgte kein Projectil mehr, die die letzte Compagnie vorüber war, und wohl selten war die Ausmerksamkeit des Feindes mit dankbarerem Herzen anerkaunt worden.

Muntern Schritts ging es nunmehr, ber 1. und 4. Schütengug an ber Tete langs ber Lifiere bes Brabeter Thiergartens gegen bas Dorf Jehlit vor. Go lange bas Bataillon burch ben Balb und bann burch bas in einem ziemlich tiefen Sohlmege liegende Dorf gegen bie Sobe von Problus-Prim gebedt mar, murbe es nicht beichoffen, als es aber jenfeits Jehlit ben Wiefengrund betrat, welcher biefes Dorf von ber Fafanerie trennt, richtete fofort die Batterie ihr Feuer auf die Fusiliere. Die Sagelforner umflogen die Granaten bas Bataillon, und es mar ein Beulen, Gummen und Bifchen in ber Luft, als wenn ber jungfte Tag angebrochen mare. Doch trot ber Entfernungsmarten ber Deftreicher folug tein Gefchog in das Bataillon ein und ohne Berlufte gu erleiden, erreichte es die Fafanerie, in die ber 1. und 4. Schutengug bereits eingebrungen mar. - Diefe hatten bierbei zwei feindliche Compagnieen nach der etwa 300 Schritt entfernten Bierbrauerei von Nieder-Brim gurudgebrängt und befetten nunmehr vereint mit ber 8. Compagnie bes Regiments 33 (Sauptmann v. Wobeser) Die öftliche Lifiere bes Walbchens, mabrend fich ber 3. und 4. Bug im öftlichen Theil einniftete; bas Bataillon ftellte fich hinter Diefen Bugen geschloffen auf. - Es mochte 121/2 Uhr fein, als das Bataillon diefe Bosition einnahm. -

Allein jest concentrirte sich das ganze seindliche Geschützeuer sowohl wie das Schützensener aus Nieder-Brim auf diese Waldparzelle; Geschoffe aller möglichen Art sauften trachend in die Bäume und schlugen große Aeste auf die Schützen herab, diese der Geschut das Beisigenwerdens aussetzend. Doch die Füsiliere angeseuert durch das Beisigenterrer Borgesetzen, verloren ihre Kaltblütigkeit nicht. Theils hinter den Bäumen stehend, theils gegen eine Art Growall gesehnt, welche zum Glück für das Bataillon sich an der Lisiere entlang zog, da ohne diesen die Berluste ungleich bedeutender wären, sandten sie ihre Kugeln der Be-

fagung von Rieber-Brim gu.

Buvörderst galt es das Fener aus der Brauerei zum Schweigen zu bringen, wo jedoch nur die Köpfe der seindlichen Schützen von Zeit zu Zeit sichtbar waren. Hauptmann von Schlieden als Schützen-Capitain, und Oberstlieutenant von Conrady, der im stoischen Gleichnuthe auf der Erderhöhung seine Pfeise rauchend, von seindlichen Kugeln umschwirrt

auf und ab ging, ermahnte die Leute zum ruhigen Zielen und richtigen Schöhen der Entfernungen und mehr noch als alle Ermahnungen wirtte das Beispiel der Todesverachtung ihres Commandeurs. Feldwebel Schmidt der 4. Compagnie und Sergeant Lindner der 3. Compagnie schöffen als gute Schügen ihren Leuten vor und als nun das Abkommen einund bezeichnet war, dauerte es kaum noch eine Biertelstunde, daß das seinuld iche Feuer aus der 3—400 Schritt entfernten Brauerei aufhörte. Plöglich marschirtt hieß es alsbald, hohe Klappe und nach einigen Schissen ichn seine Schissen ichn seine fich die Batterie im Trab, um sich dem Feuer zu entziehen.

Inzwischen aber wurde der Berlust des Bataillons immer größer; die Krankenträger reichten kaum aus, die Berwundeten zurückzuschaffen, aber trothem verloren die Füsiliere ihre Ruhe und Heiterkeit nicht. Als der Gefreite Herrmann der 4. Compagnie eine Kugel durch den Hals ethielt, welche gleichzeitig den einen Gesteitenknops wegriß, äußerte sein Rebenmann, Füsilier Hunder der 3. Compagnie in seinem bergischen Dialekt: "Nit genug, dat de Donnersiels den armen Kerl tud geschode dan, müten se nach half degratiren" (Nicht genug, daß die Donnerkeils den armen Kerl todt geschossen, müßen sie ihn auch noch balb degradiren).

Eine Rugel riß bem Füsilier Kindermann der 3. Compagnie ein Stud Fleisch aus dem Bein, welches in der Nähe des Füsilier Binderbeck fiel, dieser sagte, ohne sich im Schießen stören zu lassen zu seinen Kameraden: "Seht Jungens, da ift ein Cotelett, es fehlt nur das

Ednapschen bagu. -"

Den Füsilier Arres der 3. Compagnie, welchen eine feindliche Kugel in Mund und Hals verwundete, verband Lieutenant v. Feldert ruhig im heftigsten Feuer und setze, nachdem er den Berwundeten in eine gebette Stellung geleitet, eben so ruhig die Leitung seines Zuges fort.

Füsilier Heinen der 4. Compagnie wurde zweimal verwundet; als er den ersten Schuß durch das Bein erhielt, sagte er: "ich bin geschossen, eine Kugel soll er sedoch auch noch haben", worauf er sein Gemehr abschoß und dann erst seine Wunde verband.

Erft eine zweite Rugel in ben Arm zwang ben braven Fufilier

bas Befecht zu verlaffen.

Anch die Unterofsiziere verloren ihre Sectionen keinen Moment aus dem Ange und waren beständig bemüht, die Haltepuncte genau anzugeben. So sah Sergeant Lindner der 3. Compagnie, wie der Füssier Bock sein Gewehr los schos, ohne zu zielen. Sofort nimmt er vorschriftsmäßig das Gewehr auf und meldet den Mann dem in der Kabe stehenden Feldwebel Dinow, welcher trocken erwiderte "na da muß der Kerl nachegerzieren."

Auch ber Hornift Schmidt ber 3. Compagnie mar eifrig beschäftigt, Rugel auf Rugel bem Feinde zuzuschiden; er hatte bereits bei Jehlit bas Gewehr bes getöbteten Gefreiten Hübschen ergriffen, indem er zu seinen Rameraden sagte: "Guch tann ich jeden Tag etwas vorblafen, benen will ich beut auch einmal — etwas aufspielen." —

Solche und ähnliche Rebensarten und Scherze riefen sich bie Leute unter einander ohne Aufhören zu und ohne zu zagen hielten sie über eine Stunde im Kugelregen aus, der immer dichter und intensiver wurde, je mehr die Besatzung in der Fasanerie die Sachsen belästigte.

Leider mar bas Bataillon ohne jebe Unterftutung und tonnte baber gegen die ftarte Bejagung von Nieber-Brim nicht angriffsmeife vorgeben; felbft bie 3 Compagnieen bes 2. Bataillons Regiments Rr. 33, welche vordem noch öftlich von ber Fafanerie bei Jehlit geftanden hatten, maren verschwunden. Die Lage bes Bataillons fing an recht miglich zu werben, als ber Rroupring von Sachsen Die Schmache ber auf meite Terrainstrede gerftreuten Truppen ber Avantgarbe erkennend gegen 2 Uhr felbst jum Angriffe überging und 3 Bataillone ber Leib=Brigade und 2 Compagnieen Des 4. Sager-Bataillons nebst ber Batterie Heringen-Gippingen gegen die Fasanerie in Front und Flanten vorsandte. Schon begann bas gegen die avancirenden feindlichen Colonnen eröffnete Feuer ein merkliches Stoden berfelben berbeigurufen, als auf einmal ber Ruf ertonte "Gewehr in Rub, es find unfere Jager." - Im enticheidenden Momente fcmieg baber bas Feuer, murbe bann wieder aufgenommen und noch einmal geftopft, bis die Entfernung allerdings fo gering mar, bak man beutlich die fachniche Uniform erfeunen founte. Die fächliche Batterie überichuttete Die Befatung ber Fafanerie mit Schrappnells, melde mit immer verderblicher werdender Pracifion einschlugen, und da es bem Feinde gelungen mar, bas Bataillon von allen Geiten zu umfaffen, fo mußte nothgebrungen bas Balbchen aufgegeben und ber Rudzug nach Jehlit angetreten merben. — Auffallend mar die Rube und Befonnenbeit, mit ber felbit in Diefem fritischen Moment bas Schnellfeuer abgegeben murde; tein Dann hatte mehr wie 4 Batronen in ber Minute vericoffen.

Unter dem Schutze der langsam folgenden Schützenlinie zog sich das Bataillon auf Jehlitz zurust und hier waren es besonders Oberstlieutenaut v. Conrady und Premier-Lieutenaut Lütke, welche von den übrigen Offizieren des Bataillons unterstützt, die Mannschaften zusammenhielten. Ersterer berief den Fahnenträger dicht an seine Seite; Schritt um Schritt nur wurde das Feld dem übermächtigen Feinde geräumt, die die Glieder, welche sich in Folge des Rüczugs durch den Wald etwas gelockert hatten, wieder sest geschlossen waren. Hauptmann Erni wurde hierbei durch einen Streifschus oberhalb der rechten Schläfe schwer verwundet, so daß er besinnungslos zusammensant. Lieutenaut Stucktundlussen, so daß er beschung der 3. Compagnie während des Gesechts und Unterossizier Koppelkam sowie Füsstler Fuchs der 3. Compagnie brachten den Hauptmann Erni zum Berbandsplatze. Als er hier aus seiner Betändung erwachte, verlangte er sofort seinen Helm und Säbel um von Neuem in das Gesecht zurüczuschen; allein er vermochte sich

nicht mehr aufrecht zu halten und mußte fich feinem Transporte in bas

fcmere Feld-Lagareth fügen. -

Leiber vermißte das Bataillon in Folge seines Rückzuges gegen 23 Mann, doch stellte sich später heraus, wie einige von diesen getödet waren, der größte Theil aber schwer verwundet dem Bataillon nicht zu folgen vermocht hatte und so den Sachsen in die Hände gesallen war. So wurde der Füstlier Scherer, welcher einen Schuß durch die rechte Hand erhalten hatte, in dem Balde, trot seiner Bemühungen zu entkommen, gefangen, ansänglich in die Brauerei von Nieder-Prim gesperrt und bei dem allgemeinen Nückzuge der öftreichischen Armee über die Elbe weiter sortgeschleppt. Später gelang es ihm jedoch mit Hülfe einer Bauerstrau, die ihn in einem Stalle unter Stroh versteckt hatte, zu entkommen, ohngeachtet die Destreicher nach ihm suchten und das Stroh selbst mit den Basonetten durchwühlten. — Glücklich fragte sich Scherer zum Bataillon zurück, welches er in Bolspassing erreichte.

In einem Wiesengrunde hinter bem Dorfe sormirte sich das Bataillon wieder und bereits 5 Minuten nachher vermochte es dem Beschle zu erneuertem Borgeben Folge zu leisten. Abermals wurde das freie Terrain unter heftigem Granatseuer breier seindlicher Batterien, diese Mal aber im Laufschritt überschritten und bis auf die höhen von Brim vorgegangen, woselbst das Bataillon den Besehl zum Halten erhielt, da der Feind die Obrfer Nieder- und Ober-Prim in größter Eile ge-

raumt batte. -

Wenden wir uns nun jest zu den beiden andern Bataillonen des Regiments, welche im 2. Treffen des Groß marschirend mit der 15. Division gegen Nechanit vorgerückt waren und sich hinter diesem Orte aufgestellt hatten. Einzelne hinter dem Bataillon einschlagende Granaten bewiesen die Heftigkeit des Gesechts, allein nur nach und nach war es möglich, den durch preußische Bioniere wieder hergestellten liebergang über die Bistritz zu passiren.

Es war aus biefem Grunde fast 12 Uhr geworden, als die 15. Division aus Nechanit bebouchirte und alsbald gegen Gradet birigirt muide.

Die Batterien ber 15. Division suhren auf ber Höhe Bradet-Lubno auf, wo noch immer die 4 Bib. gezogene Avantgarben-Batterie Wolff

bem übermächtigen Feuer Trot bot.

Raum waren jedoch die Bataillone bei Hrabet angelangt, als sie trot der Deckung durch die vorliegende bewaldete Höhe mit Granaten überschüttet wurden; jedenfalls mußten verborgene östreichische Signalisten die Anwesenheit preußischer Truppen iu den verschiedenen vorher markirten Stellungen bezeichnet haben, da sonst das plögliche Geschützeur unreffärlich bleibt. Berluste wurden den Truppen aber trotzem nicht verwiacht, besonders da sie bald die Stellung änderten und weiter gegen den Primer-Wald vorrückten.

In diefe Beit fiel ber Angriff ber fachfifchen Leibbrigabe gegen bie

Fasanerie. —

Das zur Unterftugung bes fachlischen Corps angewiesene öfterreichiiche VIII. Corps hatte ben vorermahnten Angriff ebenfalls burch ein Borgeben gegen ben Brimer-Bald unterftut und zwar mar die Brigade Schulz (Regimenter Gerstner Dr. 8 und Nobili Dr. 74) in ber Richtung auf Reu. Prim, und die Brigade Roth (Regimenter Nassau Rr. 15 und Toscana Rr. 77) mehr nach dem Dorfe Stegirck zu eingebrungen und hatten die ichmache Schutenlinie bes Fufilier-Bataillons Dr. 56 anfänglich zum Burudgeben genothigt. Doch Die Division mar jest nach und bereits im Begriff durch ben Brimer Bald gum Angriff auf die Bosition des Feindes Broblus-Brim porzugeben. Bahrend die 29. Infanterie-Brigade niehr in dem nach Neu-Brim zu gelegenen Theil bes Walbes vordringen follte, mar ber 30. Brigade ber rechts bavon gelegene Abichnitt nach Stegird gu gur Gauberung angewiesen. Das Dichte Geftrupp des Waldes jedoch brachte bald die Truppen mehr ober weniger unter einander und es entspannen fich in verschiedenen Richtungen Einzelfämpfe, in benen verichiedene Theile bes Regiments vermidelt maren, . beren Sauptresultat aber Die Burudtreibung bes Feindes mar. -

Wie ichon angegeben, stand das Regiment aufänglich im 2. Treffen der Brigade und zwar das 3. Bataillon links vom 2. — Im Walde angelangt schwärmten, als das erste feindliche Feuer bemerkdar wurde, sofort der 1. und 4. Schützenzug des 3. Bataillons (Bice-Feldwebel Ross und Lieutenant Bendel II), da die Schützen des Püssilier-Bataillons 65. Regiments, welche sich im Gesecht vorwärts befanden, im Glauben, von den Kussilieren des Regiments beschoffen worden zu sein,

Die bereits erreichte jenseitige Balblifiere wieber aufgaben.

Die beiden Züge trieben die öfterreichischen Schützen des Regiments Nobili Rr. 74 und Nassau Rr. 15 vor sich her und im lebhaften Feuergesecht langte bas Bataillon an ber nördlichen Walblisiere gegenüber

Dber-Brim an.

Das 2. Bataillon hatte die 6. und 7. Compagnie zum Gesecht vorgezogen, während die 5. und 8. Compagnie als Halbataillon unter Kührung des Hanptmann Simon folgte. Beide Compagnien nahmen Schützen vor und zwar die 7. Compagnie einen Zug unter Lieutenant Cisevius, die 6. Compagnie unter Lieutenant Daun, da jedoch das Küfilier-Bataillon 65. Regiments vor der Front war, trat die 7. Compagnie mit Ausnahme des außer Berbindung gekommenen Zuges unter Lieutenant Gisevius wieder ein, während die 6. Compagnie sich weiter rechts gezogen und ebenfalls die Fühlung an das Bataillon versoren hatte. — Lettere Compagnie nun unter Premier-Lieutenant Le Batteux stieß bald darauf auf den Feind; löste den dritten Zug unter Feldwebel Boeker zur Berlängerung des linken Flügels auf und drängte, mährend ein Zug unter Lieutenant Hülsen geschlossen sollte, die seindlichen Schützen unter lebhaftem Feuer zurück.

Da jedoch in dem bichten Unterholze die einzelnen Abtheilungen nur auf gang geringe Entfernungen einander im Auge behalten konnten, jo bildeten sich selbst in der Schützenlinie einzelne Gruppen, von diesen blieben einige im Avanciren, andere hingegen brauchten längere Zeit, um die Terrainschwierigkeiten zu überwinden. — So kam es denu, daß, als die Compagnie beim Heraustreten auf eine Lichtung auf eine größere seinbliche Abtheilung vom Regimente Nassau Nr. 15 stieß, die bei der rechten Flügelsection besindlichen Offiziere Premier-Lieutenant Le Batteux und Lieutenaut Daun kann mehr wie 15 bis 20 Mann zur Disposition hatten und ohne die Kaltblütigkeit und schwelle Entichssenheit des Compaquiekührers leicht in die trostlosesse Lage hätten kommen können.

Auf die seinbliche Abtheilung wurde sofort Schnellseuer eröffnet und hierauf trot der geringen Anzahl der Füstliere zur Attaque vorgegangen. Mit Hurrah drangen die Füstliere über die Lichtung vor. Ginem seindlichen Offizier, welcher mit der Frage: "ist hier ein Offizier", aus dem Gebüsch hervortrat, wurde vom Gefreiten Schmitz der Säbel aus der hand gerissen und während Lieutenaut Daun einen auf ihn eindringen en österreichischen Feldwebel mit Gewalt entwassnete und das Gewehr am Boden zerschlig, rief Premier-Lieutenaut Le Batteux der jest vortretenden österreichischen Abtheilung (1 Offizier, 3 Corporals, 56 Mann) zu, sich zu ergeben, da sie vollständig umzingelt sei. Gleichzeitig commandirte Lieutenant Daun in den Wald hinein, die 7. Compagnie kann sich halb links ziehen, so das der Feind über die Stärte der preußischen Abtheilung getänscht, um so mehr unsicher wurde, als Premier-Lieutenant Le Batteux sofort die gewaltsame Entwassung besahl und auch der weite Offizier bereits im Handgemenge, wobei ihm Füstlier Frings den Mantel und Rock von oben dis unten zerriß, entwassunet und gesangen genommen worden war.

Bahrend deffen war auch der dritte Zug näher gefommen, und da die Desterreicher noch zauderten, stürzten sich die Fusiliere auf sie, entriffen ihnen die Gewehre und als einige, ihren Bersuch zu fliehen, mit dem Leben bezahlen mußten, so ergaben sich die Desterreicher, wenn auch

widerftrebend, in ihr Schidfal.

So waren mitten im Gefecht 2 Offiziere, 3 Unteroffiziere, 56 Mann von 2 Offizieren 20 Mann gefangen worden; felbst die Escorte der Gefangenen war nicht leicht, da sie die geringe Stärke der Preußen sehr bald erkannt hatten und über die List, durch welche sie getäuscht worden,

auf bas Bochfte erbittert maren.

Mit hilfe bes gefangenen Obersieutenant Willuk wurden die Desterreicher in 2 Glieder rangirt, da dieselben nur poinisch sprachen und nun suchten die beiden Züge der 6. Compagnie die Waldlisiere zu gewinnen. Auf diesem Wege kauen sie beinahe in Gefahr von den Kussilieren des 65. Regiments beschossen zu werden, welche durch die große Anzahl Desterreicher getäuscht, ihr Feuer auf dieselben eröffnen wollten.

Endlich gelangte ber Transport in das Freie und schlug nun, nachbem er vergeblich Auskunft über ben Weg bes Bataillons zu ersahren

gefucht hatte, die Richtung gegen Ober-Brim ein, woselbst die Compagnie gegen 1/29 Uhr Abends das Bataillon, nachdem es bereits das Bivouat

bezogen, auffand, und feine Befangenen ablieferte.

Die anderen 3 Compagnien hatten, während die 6. Compagnie sich noch im Gesechte besand, die jenseitige Lisiere des Waldes glücklich erreicht, ohne jedoch selbst anf den Feind gestoßen zu sein. Zwar schlugen während des Vormarsches zahlreiche Gewehrkugeln in die Bäume, verwundeten auch einige Maun, dem ohngeachtet waren aber die Schüsse nicht direct auf das Vataillon gerichtet gewesen. Erst als die Compagnien auf das freie Terrain traten, um weiter gegen Ober-Prim vorzudringen, diente es den österreichischen Vatterien zur Zielschebe und schlugen die Granaten rechts und links ein. Trotzen ging es dis hinter etwa 7'hohe Holzstöße dei Ober-Prim vor, woselst anch das 3. Bataillon bereits einige Deckung gegen das Geschützeuer gesunden hatte.

Bährend das 2. und 3. Bataillon mit Ansnahme der Züge des Lieutenant Gisevius und Hülsen, die von ihren Compagnien abgekommen waren, und die 6. Compagnie unter Premier-Lieutenant Le Batteux bei Ober-Prim standen, hatte Oberstlieutenant v. Zimmermann, welcher im Balde von Ober-Prim bereits leicht verwundet worden war, auf Besehl des General v. Stückradt die untereinander gekommenen Abstheilungen gesammelt. Es waren dieses Theile der 6. und 12. Compagnie Regiments 65 und die beiden Züge unter Lieutenant Gisevius und Hülsen vom 40. Regiment. — Mit diesem Detachement war er dem nach Ober-Prim stiehenden Feinde gesolgt, hatte hier ein vorspringendes Gehöft an der Nordlisiere gestürmt und hierbei einca 40 Ge-

fangene gemacht. -

Bon hier aus führte Oberstlientenant v. Zimmermann das Detachement gegen das vom 13. und 15. sächsischen Bataillon wie von Abtheilungen des österreichischen Regiments Nr. 74 besetzte Schloß von Nieder-Brim vor. Trot äußerster Ermüdung der Maunschaften ging es im Lausschritt und mit hurrah gegen dieses mit Zähigkeit vertheidigte Gebäude los; dald war der Vorhof erstürmt und nun wälzte sich der zur Flucht gezwungene Feind dem einzigen uach Problus sührenden Ausgange zu. Die noch geschlossenen Compagnien des 65. Regiments marschirtens alsbald zum Schnelssenen und verursachten dem Feinde einen Berlusten 1838 aus Schnelsenen, und verursachten dem Feinde einen Berlusten 1808 Todten und Berwundeten, während noch 50 Mann, darunter 4 Ofsiziere, welche die Nutslosigsteit weiterer Vertheidigung einsahen, sich ergaben. Lieutenant Hilsen war bei diesem Sturm leicht am Unterschenkel verwundet worden.

Das 2. und 3. Bataillon waren inzwischen in ihrer Stellung hinter ben Holzstößen durch feindliche Schützen, welche die subliche Lisiere bes Brizer Waldes öftlich von Nieder-Prim beseth hatten, beunruhigt worden. Beide Bataillone gingen daher im Laufschritt, die Schützenzüge an der Tete, auf dieses Gehölz los und zwangen den Feind nach kurzem Widenfande zum Rückunge. Bei dieser Gelegenheit schlug eine Granate

in die Queu bes 3. Bataillons ein und tobtete Lieutenant Foitzik und ben Unteroffizier und Offizierdienstihner Greff und vermundete außerbem 20 Mann. - Die Luden Schloffen fich jedoch alsbald wieder und munter murbe ber Feind burch ben jest von Granaten überschütteten Balb verfolgt. Während bas 3. Bataillon sich mehr vorwärts gegen Bor mandte, foling bas vom 5. Zuge unter hauptmann Freiherrn von Rosen gebedte 2. Bataillon eine mehr öftliche Richtung ein und erreichte die gegen Königgrat ju gelegene Lifiere bes Balbes. Im Berein mit 2 Compagnien bes Regiments 29 und bem 1. Bataillon 28. befeste es nunmehr trot bes heftigften Granatfeners, bas ben Balb arg lichtete und von Minute gu Minute gefährlicher murbe, Die fudoftliche Ede bes Balbes. Die 12pfündige Batterie Theiler, welche in ber Rabe bielt. hatte wiederholt den Berfuch gemacht, bas feindliche Feuer gum Schweigen gu bringen, vermochte aber wegen ber weiten Entfernung nichts anszurichten und mußte baher gurudgezogen werden. Die Offiziere bes Bataillons ftanden meift außerhalb ber Lifiere, um ben Stand ber feindlichen Batterie zu entbeden, als fie ploplich in weiter Entfernung große öfterreichische Colonnen mahrnahmen.

Schon ruftete fich bas Bataillon gur hartnädigen Bertheibigung, als man ertannte, bag man es mit fliehenden Truppen gu thun habe, welche fich in vollständigfter Anflojung ber Elbe gumalzten. Dberftlieute. nant v. Zimmermann, welcher in Diefer Stellung feine beiben Bataillone aufgefunden hatte, ließ fogleich die Batterie Theiler vorgeben, allein icon nach bem erften Schuffe murbe fie von einem folden Granathagel überschüttet, daß fie mit Burudlaffung des gerschmetterten Bremier-Lientenant Potthof in Die alte gededtere Stellung gnrudgeben mußte. - Run befahl Oberftlientenant v. Zimmermann, daß das 3. und 2. Bataillon bes Regiments etwa 200 Schritt vorruden folle, ba man von biefer Stelle aus bas Borterrain beffer gu überfeben und auf Die ofterreichifche Colonne ein wirffames Fener zu eröffnen vermochte. — Schon waren bie Schutgen ber 5. Compagnie in Die neue Position angelangt und hatten bas Feuer begonnen, als auch fie von ben feindlichen Batterien gur Rüdfehr in ben Balb gezwungen murben. Bei diefer Belegenheit wurde Sauptmann von Mielecky burch einen Granatsplitter am Dberichentel vermundet und gezwungen einen Berbandplat aufzusuchen. ihn übernahm Lieutenant Krause die Führung ber 8. Compagnie. -

Das Feuer auf die Desterreicher wurde nunmehr vom 2. Bataillon aus der Lifiere eröffnet, doch mochte die Wirfung desselben wegen zu

weiter Entfernung nur gering fein.

Da bas 3. Bataillon jeboch bis zu einem Hohlmege, östlich bes Balbes vorgegangen war, woselbst es einigen Schutz fand, marschirte es in Linie auf und richtete von hier aus ein verheerendes Schnellseuer gegen die etwa 400 Schritt entsernten Fliehenden. Hunderte von Körpern bezeichneten die Stelle, wo die Colonnen das Feuer passirt hatten. Kaum hatte das Bataillon zu schießen aufgehört, als eine gezogene Bat-

terie in der Nähe des Hohlweges auffuhr und nun die feinblichen Batterien nicht allein zum Schweigen brachte, sondern auch sein Feuer gegen die feinblichen Colonnen richtete. Da das Bataillon zur Deckung dieser Batterie bestimmt war, so verblieb es dis gegen 8 Uhr in dem Hohlwege, während das 2. Bataillon bereits um 7 Uhr zum Sammelplatze der Division in einer Thalsenkung zwischen Nieder- und Ober-Brint abmarschirt war. — Das Bataillon hatte hierbei das Glüd, in weiter Entsernung allerdings, Se. Majestät den König zu sehen, der im ruhigen Galopp über das Schlachtseld ritt und zuletzt an der Spitze mehrerer Tavallerie-Regimenter die Front des Bataillons wirksam geworden, bemerkte man, wie Se. Majestät sein Pferd einen Augenblid anhielt, das Schlachtseld überschaute und dann außbog. —

Begen 1/28 Uhr traf ber Brigade Commandeur General-Major v. Stückradt beim Bataillon ein und veranlagte einen Bug, aus Freiwilligen niehrerer Compagnien gebilbet, auf bem Bege, welcher von Rosnit nach Steziret durch die Schlucht führt, gegen Charbufit refp. Stoffer porzugeben, von mo aus noch immer ein beftiges Granatfeuer unterhalten murbe, um bie bortigen Batterien zu belogiren. Die Seconde-Lieutenants Schulz und Neydecker ichloffen fich Diefem Buge an, Die in einer Schutenlinie aufgeloft unter Begleitung bes Benerals gegen bie fübliche Anhöhe vorzubringen fuchte, allein taum auf ber Bobe angetommen, berartig mit Granaten begrugt murbe, bag bei ber großen Entfernung ber Beichute von 3-4000 Schritt felbst ein vereinzeltes Borgeben aufgegeben merben mußten. - Rurg bevor bas Bataillon von Beneral v. Stückradt ben Befehl erhielt, fich bei ber 15. Divifion gu fammeln, murbe Seconde-Leutenant Schroeder burch einen Granatiplitter an ber Stirn vermundet. Das Sprengftud hatte Schuppenfette und Belmichirm burchbrungen, babei aber jum Glud feine Rraft verloren und nur eine Quetichwunde verurfacht. -

Auf dem Rückmarsche hatte das Bataillou die Freude seinen früheren Commandeur, Oberst v. Wedell, Commandeur des Grenadier-Regiments Nr. 4, an der Spite eines seiner Bataillone wiederzusehen. Derselbe wurde von Offizieren und Mannschaften herzlich begrüßt und seine Frage, ob die Füsiliere noch verständen ein wohlgezieltes Schnellseuer abzugeben,

freudig bejaht.

Wie das 1. Bataillon des Regiments waren auch das 2. und 3. Bataillon während des ganzen Nachmittags dis zur späten Abendstunde dem feindlichen Fener ausgesetzt gewesen, trotz desselben aber hatten die Küstliere ihre Ruhe und heiterkeit nicht verloren und manches Beispiel von echtem Soldatenmuthe gegeben. — Das rühmliche Berhalten der Küstliere der 6. Compagnie, welche sich trotz ihrer geringen Anzahl auf den dreisach überlegenen Feind fürzten, habe ich bereits erwähnt und mögen hier noch folgende Züge ihren Raum sinden.

Feldwebel Kniebler ber 8. Compagnie mar wie in Munchengras

auch hier beständig an der Seite seines Capitains. Als ihm dieser Borwürfe machte, daß er sich so unnöthig exponire, erwiederte er nur:

wo mein Capitain ift, gehore ich auch bin.

Ein ähnliches Beispiel von Unerschrockenheit gab ber Hornift Nienhus ber 8. Compagnie, auch er war beständig vor ber Front, indem er behauptete, die Leute verständen so die Signale besser, als wenn er sich hinter ihnen befände.

Bon allen Beispielen von Unerschrockenheit und Baterlandsliebe leuchtet wohl das Benehmen des Füsilier Althoff der 8. Compagnie hervor. Bei Nieder-Prim durch einen Granatsplitter im Knie schwer verwundet, schleppte er sich dis in die nahe Waldlissere und mochte wohl eine Stunde unter den heftigsten Schwerzen daselbst gelegen haben, als das 1. Bataillon 29. Regiments vorbeikam. Kaum erkannte Althoff das Bataillon, als er sich an einen Baum auslammernd mit letzter Krastanstrengung emporrichtet und den Borübermarschirenden zuruft: "Borwärts, vorwärts, Kameraden". Hierauf singt er mit lauter Stimme die erste Strophe des Preußenliedes und sint bewußtlos zusammen. Drei Tage später starb Althoff im Lazareth zu Neu-Bidsow an den Folgen der Wunde.

Füsilier Otten ber 10. Compagnie mar am Schienbein vermundet; während er sich selbst verbindet, frägt er den in der Nähe stehenden Hauptmann Gevenich, ob der Feind wohl Schläge bekänne und zurückginge? Wenn das der Fall wäre, wolle er ruhig abwarten, sonst aber bäte er ihn, ihn doch nicht liegen zu lassen, denn in Gefangenschaft

wolle er nicht fallen.

Otten faß hierauf ruhig unter einem Baume, bis er von Krankenträgern gurudgeschafft murbe. —

Gelbit an Bugen von Uebermuth fehlte es nicht.

Als bas 3. Bataillon in seiner letten Bosition im hohlwege stand, stießen einige Füsiliere von einem noch breunenden Munitionswagen einige Geschoffe, die nicht explodirt waren, herab und brachten diese auf Stöden zum Bataillon. hier wurde ihnen allerdings befohlen, dieses gefährliche Spielzeng in den Boden zu verscharren, allein gar zu gern hatten sie es als Andenken in die heimath mitgenommen.

Um 8 Uhr Abends hatten die Bataillone des Regiments auf dem Schlachtfelbe ihr Bivonat bezogen:

Das I. Bataillon bei Dber-Brim.

" II. " in ber Thalsentung zwischen Rieder und Ober-Prim.

III. " öftlich Nieber-Brim.

Jest erft vermochte man bie Berlufte zu übersehen, welche der Schlachttag bem fast beständig bem heftigsten Granatfeuer ausgesetzten Regimente getoftet hatte,

|                | tobt  |    | verw. |    | vermißt |    |   |   |       |    |    |
|----------------|-------|----|-------|----|---------|----|---|---|-------|----|----|
|                | Offs. | M. | Dff3. | M. | Dff3.   | M. |   |   |       |    |    |
| I. Bataillon   | 11    | 3  | 1     | 25 | "       | 23 | = | 1 | Offs. | 51 | M. |
| II. Bataillon  | **    | 2  | 2     | 3  | "       | 3  | = |   | "     | 8  | ** |
| III. Bataillon | 2     | 6  | 2     | 25 | "       | 6  | = | 4 | **    | 37 | ** |
| Regiments-Stab | 1 11  | ** | 1     | ** | . "     | ** | = | 1 | "     | ** | ** |
| Summa          | 2     | 11 | 6     | 53 | "       | 32 | = | 8 | "     | 96 | 11 |

#### Un Offizieren maren gefallen :

Lieutenant Foitzik Granate burch ben Leib. Unteroffizier in Function als Offizier Greff Granate burch den Kopf.

#### Bermundet:

Oberstlieutenaut und Regiments-Commandeur v. Zimmermann, Streifschuf im Gesicht (beim Regiment).

Sauptmann Erni ichmer, Streifichuß am Ropf.

Sauptmann v. Miel,ecki leicht, Granatfplitter im Dberfchentel.

Seconde Lieutenant Schroeder leicht, Granatiplitter am Ropf.

Seconde-Lieutenant Hülsen leicht, Contufion am Unterschenkel.

Unter-Offizier in Function als Offizier Berninghaus ichmer, Granatfplitter am Schienbein.

Obschon dem vorherrscheuben Gesühl nach Ruhe für die auf das äußerste ermüdeten Füsiliere durch das Beziehen des Bivonats genügt war, so machten sich doch jett, nachdem die Aufregung des Kampses verschwunden, auch die übrigen törperlichen Bedürsnisse nach Speise und Trank bemerkdar. Seit des Morgens um 3 Uhr waren die Füsiliere theils auf dem Marsche, theils im Gesecht gewesen, ohne etwas gegessen, saft ohne einen Schluck Wasser getrunken zu haben, was Wunder, daß sich jett, wo bereits die Sonne untergegangen war, ein Jeder nach etwas Compattem sehnte. Doch damit war es schlecht bestellt.

Die zunächst gelegenen Dörfer waren als Brennpunct bes Kampses auf bem linken Flügel ber öfterreichischen Armee zum Theil eingesichert worden, und die wenigen noch unversehrten Sänser waren wohl gefüllt mit Berwundeten aller möglichen Nationen aber baar der Lebensmittel. Bas die entslohenen Ginwohner etwa zurückgelassen, hatten die Bertheidiger bereits confumirt und so tehrten auch die ausgesandten Requisitons-

Commandos faft ohne Refultat wieder gurud. -

Die Stücken Brod, welche die Füsiliere als eisernen Bestand mit sich führten, nebst einem Schlud Branntwein mußten daher, so sehr auch der Magen knurrte, gentigen. Selbst Wasser war nur spärlich vorhanden und das wenige sast ungenießbar; ein in der Nahe Prim besindlicher Teich lag voll von Leichen und nur der brennendste Durst vermochte zum Genuß diese Bassers zu nöthigen. Schmalhans war also nach jeder Richtung hin Küchenmeister, doch das Bewußtsein des errungenen Sieges, und die Müdigkeit ließen Hunger und Durst, vergessen, und bald sant Alles trop des Stöhnens der noch umberliegenden Berwundeten, trop der Nähe der Leichen in friedlichen Schlummer.

Beim 2. und 3. Bataillon wurde derselbe für die Bioniersectionen bereits um 2 Uhr Nachts durch den Besehl unterbrochen, die vor der Front der Bataillone liegenden Todten zu beerdigen. Es waren zu diesem traurigen Amte die Lieutenants Daun vom 2. und Schulz vom 3. Bataillon commandirt, während die Offiziere der 9. Compagnie den gesallenen Kameraden Foitzik und Greff die letzte Ehre erwiesen und

zu diefem Behufe Urlaub vom Bataillon erhalten hatten.

Bohl wußte man, daß die Schlacht gewonnen, die Desterreicher im Rüdzuge begriffen seien, aber die Bedeutung des Sieges, die enorme Anzahl Trophäen, welche den Preußen an diesem Tage in die hand gefallen waren, ließen sich noch nicht übersehen. Erst nach und nach stügte sich eine Nachricht zur andern und erst die Ansprache Sr. Majestät an die Armee, welche am 4. Juli erlassen wurde, verkudete dem Preusischen Soldaten, was er im Schweiße seines Angesichts errungen, welche ungeheure Ersolge er erkänpft hatte.

Dieje Brotlamation lautete folgendermaßen:

"Soldaten Meiner in Bohmen versammelten Armee! Eine Reihe blutiger und ruhmreicher Gefechte bat Die rechtzeitige Bereinigung unferer fammtlichen Streitfrafte in Bohmen möglich gemacht. Mus ben mir vorliegenden Berichten erfebe 3ch, bag bas Resultat burch die sichere Führung Meiner Generale und burch die Singebung und Tapferteit fammtlicher Truppen erreicht worden ift. Unmittelbar barauf hat bie Armee trop aller Unftrengungen und Entbebrungen der vorhergebenden Tage unter Meiner Fuhrung ben Feind in einer festen Stellung bei Ronig. grat energisch angegriffen, die gut vertheidigte Bosition nach beißem Rampfe genommen und einen glorreichen Sieg ertampft. Trophäen, über hundert Ranonen, Taufende von Gefangenen, geben aufs Reue Bengnig von der Tapferteit und Singebung, in welcher alle Baffen mit einander gewetteifert haben. Der Tag von Roniggrat hat ichwere Opfer geforbert, aber er ift ein Ehrentag für die gange Armee, auf welche bas Baterland mit Stolg und Bewunderung blidt. 3ch weiß, 3hr werbet auch ferner

Meinen Erwartungen entsprechen; benn preugische Truppen mußten ftets mit bem Belbenmuth biejenige Mannszucht zu vereinigen, ohne welche große Erfolge nicht erfampft werben fonnen. Bauptquartier Borgit ben 4. Juli 1866.

gez. Wilhelm.

Roch glanbten die Truppen, ber harte Rampf murbe fich am nachften Tage erneuern und maren febr erftaunt, als ihnen am 4. Juli fo lange Beit bis zum Abruden aus bem Bivonat gemahrt murbe. Da die Bataillonsmagen mahrend ber Nacht das Bivouat der Truppen erreicht hatten, fo tonnte wenigstens etwas Fleisch verabsolgt werden, bas ficher ben Sohenzollern-Gufilieren nie fo gut gemundet hatte, wie beut. ber alte humor wollte noch nicht recht gum Boricheine fommen; mertwürdige Stille berrichte im Lager, benn mobin man fab, lagen ober tauerten die Fufiliere, statt des Gewehrs jest ben Bleiftift handhabend, um den Ihrigen im fernen Beimathelande Nachricht von der großen

Schlacht zu geben, die fie erlebt hatten.

Erft um 12 Uhr Mittags fette fich die Avantgarbe in Darich, um ben Elbübergang zu gewinnen; vorsichtig noch, benn man wußte ja noch nicht, wie unendlich groß die Muthlofigfeit im Deftreichischen Becre fei. -Mit jeder Deile weiter nach Wien, ber ftolgen Raiferhauptstadt gu, murbe es immer flarer, bag an meiteren Widerftand von Geiten bes Feindes nicht gedacht murbe und fonnten an Stelle bes Bivouats felbft von den Truppen der Avantgarbe Quartiere bezogen werden. lange freilich bas Regiment noch im czechischen Theile Bohmens fich befand, mar die Erholung in den Quartieren meift fehr problematischer Ratur; fast überall maren die Dorfer ausgestorben, die Lebensmittel verftedt ober meggeschleppt. Rach und nach jedoch fagten die Bewohner mehr Butrauen, als fie faben, daß die Breugen nicht fo ichlimm feien, als man ihnen vorgeschwatt hatte und mit hubichem Gilbergelbe, beffen Unblid Die armen öftreichischen Bauern felten genug erfreute, bezahlte.

Nichts bestoweniger mar bas Wort "pritsch" ein febr geläufiges sowohl bei den Ginwohnern als auch Golbaten und häufig genug fab bie in bas Dorf einrudende Truppe, wo fie auf gute Berpflegung gehofft, das ominoje "Alles pritsch" bereits an die Thuren der Baufer ge-

mablt.

Die Requisitions. Commandos, fo traurig fie eigentlich für beibe dabei Betheiligte, sowohl fur ben Requirirenden als ben Ausrequirirten maren, nahmen baber auch noch ferner ihren Fortgang. Dabei mar bie Untenntniß ber czechischen Sprache ein großes Binderniß, bas nur bie polnifch fprechenden 33ger leicht übermanden; fur Die Rheinlandische Bunge blieben die czechischen Borte meift unaussprechbar und die Berlegenheit immer Diefelbe, obichon gar viele Gufiliere aus ihrem Notigbuch eine Art Borterbuch gum Sandgebrauch gemacht hatten. -

Holka und Hostinek, "Madchen und Wirthshaus", maren die Borte, welche bem luftigen Abeinlander noch am beften vom Munde gingen und oft genug murbe bie Phrase: "Schones Mabden, gib mir einen Rug", auf bohmisch ben Dorficonen, wo sie fich bliden ließen, zugerufen. —

Die Stärke ber Bataillone nach ber Schlacht von Königgras war folgende:

Es wurde zu weit führen, wollte ich Etappe für Etappe, das Regiment auf seiner Siegeslaufbahn, welche es bis vor die Thore Wiens suhrte, verfolgen, da die Verhältnisse, wie sie bereits im Allgemeinen geschildert sind, sich in jedem Orte bald mehr, bald weniger suhlbar machten, die Märsche selbst sich aber wenig von einsachen Reisemärschen unterscheiden. —

Weder besonders heitere, noch traurige Momente bezeichneten diese Tage, um in den Annalen des Regiments eine Aufzeichnung zu verdienen. Das nachsolgende Marsch-Tableau weist die Ortschaften, in denen jedes Bataillon Tag für Tag gelegen, nach.

Selbst bei der durch das Pommersche schwere Landwehr-Reiter-Regiment und 1 gezogene Batterie verstärkte Avantgarde, welche auf dem Bormarsch von der Edelsheim'schen Kavallerie umschwärmt wurde, kam es zu keinem ernstlichen Zusammenstoß. Rur unsere Königs-Husaren fanden noch einmal Gelegenheit sich bei Znaim mit Windischgräß-Oragonern zu messen und sie zu wersen; seitdem waren auch die letzten Spuren von der Anwesenheit seindlicher Cavallerie verschwunden.

Die Avantgarde marschirte, von dem Groß in der Entsernung eines Tagemarsches gefolgt, über Lotha, Semin auf Elbe-Teinitz zu, woselbst das 1. Bataillon am 6. Juli die Elbe überschritt und über Chaslau, Habern, Deutsch-Brod, immer auf der Wiener Straße, bis es am 10. Juli in Iglau einrückte. In der Nähe dieser ersten mährischen Stabt, deren Kaiserliche Tabatsfabrit die Truppen reichlich mit dem lang entsehrten Rausmaterial versorgte, wurde eine auß etwa 100 Wagen bestehrten Proviant-Colonne von den Königs-Husern, begleitet von 3 Ofstieren (Haupmann v. Schlieben, Lieutenants Breuer und Lüttringhaus) und 100 Füsilieren der 1. Comgagnie genommen. Letztere wurde von Habern auß, von wo die Bersolgung begonnen hatte, auf Wagen transportirt und warteten in Iglau das Eintressen des Bataillons ab.

In Iglau verließ Lieutenant v. Wulffen mit 2 Unterossizieren bas Bataillon, um nach Saarlouis zum Ersap-Bataillon abzugehen, wo in Folge Formation bes 4. Bataillons, Manquements zu beden waren.

Das erste Bataillon verblieb in diesem Orte, bis zum Eintressen der 14. Division und solgte, nachdem es den Lieutenaut Freih. v. Ayx, 2 Unterossiziere und 27 Mann als Wachcommando in Iglau zurüczelassen hatte, am 11. Juli Nachmittags der inzwischen in der Richtung auf Zuahm abmarschirten Avantgarde. Hier in Mähren, wie auch später in Nieder-Oestreich ging es den Füsstieren schon bedeutend besser; sie hörten auch wieder heimische Laute, wenn auch mit fremdartigem Acceut und auch die Einwohner waren nicht mehr so schoen mit Gzechenlande, wonicht allein der Preuße, sondern jeder Deutsche als Feind angesehen wurseleich in Folge der großen Truppenmassen, die Quartiere waren, wennseleich in Folge der großen Truppenmassen engbelegt, doch reinlicher und besser und in den meisten Ortschaften stellte sich auch batb ein harmloser Bertehr zwischen den Füsstieren und Einwohnern her.

Das Einquartierungs Geschäft wurde, wie es durch die Umstände geboten war, in etwas summarischer Weise abgemacht. Die verschiedenen Compagnien erhielten Reviere angewiesen, mit bald mehr, bald weniger Feuerstellen, je nach der Größe der Ortschaften und dann wurden die Mannschaften, je nach der Größe der Gebäude, in dieselben vertheilt. Die Ossisiere schauten mittlerweile nach den Fenstern, od irgend eine Gardine oder ein schalkaft lächelndes Gesicht das Dasein eines behaglicheren Quartiers verrieth, das dann gewöhnlich gemeinschaftlich eingenommen wurde. War ein Schloß in der Nähe, so erhielt dieses die Stre des Empfangs zugewiesen, sosern nicht die höheren Stäbe dasselbe bereits occupirt hatten. — Mitunter war das Glück den Ossizieren hold, zuweilen aber waren sie bitteren Enttäuschungen ausgesetht, die dann mit heiterem

humor vertragen werben mußten.

Die Tete der Avantgarde langte bereits, nachdem sie in 3 Tagen ganz Mähren durchschuitten, am 13. Jusi in Zugman an und hier genoß das 1. Batailson zum 2. Mase seit Beginn der Feindseligkeiten die Wohlthaten eines Ruhetages, der sich in Folge des ähnlichen Auftrags wie in Fglau dis zum 15. Mittags ausbehnte. — hinter Zugmu verließ die Elb-Armee die disher inne gehabte Direction und wandte sich siber Gischenbrum, Aspern und Mistebach nach der Olmits-Wiener-Straße. In der Nähe tes setzen Ortes bezog die Avantgarde mit Ausnahme des 1. Batailsons, welches in Mistelbach selbst einquartiert wurde, ein Viewvoult; während die Borposten ½ Stunde vorwärts des Ortes die Kaisserstraße in der linken Flanke, die Front gegen Wien ausgestellt wurden. In dieser Stellung verblieb die Avantgarde 2 Tage und erreichte hierauf am 20. ihre Endstation vor Wien, woselhst sie ein Vivonal bei Woltersdorf bezog, sedoch nach Verkündigung der Stägigen Wassenube am 22. ebenfalls Quartier in den benachbarten Dörsern angewiesen erhielt.

Wie ichon erwähut, waren bas 2. und 3. Bataillon im Gros ter Avantgarbe gefolgt und hatten bieselben Strapagen, bieselben Leiben und Frenden eines ununterbrochenen Mariches, mit balb ichlechtem balb gukm Quartiere, balb im heftigen Regen, balb in glühender hie burchge-

macht, ohne daß nennenswerthe Ereigniffe vorgekommen waren. Die Bertheilung bes Regiments nach bem Ginrucken in die Cantonnements war folgende:

I. Bataillon: Welfpaffing. II. "Reuban. III. "Apelsdorf.

So war benn nicht allein die Elbarmee sondern auch die ganze preußische heeresmacht in der Stärke von 194,000 Mann mit 49,600 Mann Reserve nur wenige Meilen vor Wien versammelt und jeder Offizier, jeder Soldat hoffte im Stillen, daß er in die feinbliche Hauptstadt werde einrüden können.

Daß zum Schute berselben bei Florisdorf machtige Schanzen aufgeworfen waren, zu beren Bertheidigung die Reste der einst jo übermüthigen Destreichischen Rordarmee sich gesammelt hatten, erschien für den Prenßischen Soldaten in seiner Siegesgewißheit kein Hinderniß, um so weniger, als noch kurz vor denn Beginn der Waffenruhe das siegereiche Gesecht bei Blumenau die Thore Preßburgs für die I. Armee geöffnet haben würde, wenn nicht die Wassenruhe die Beendigung der Feindseligteiten herbeigeführt und den siegreichen Truppen die errungenen Ersolge geraubt hätte.

Mit furchtbarem Schreden sahen die Bewohner Wiens ben Kreis ber feindlichen Truppen immer enger werden, bereits verließen viele Begüterte mit ihrer habe die bedrohte hanptstadt, und sogar die Kronschie wurden in Sicherheit gebracht. Vergeblich hatte ber Kaiser von Destreich burch die Abtretung Benetiens an Kaiser Napoleon versucht für Preußen einen anderen Feind zu erwecken. Napoleon hatte das Geschenk nur unter ber Bedingung angenommen, es an Italien übersiesern zu dürsen und Bermittelungsversuche waren der einzige Dank, den er an Destreich seistete.

Jest war Destreich in seine letten Berschanzungen gedrängt, die eiligst herbeigezogene östreichische Südarmee war noch nicht so nahe herangerückt, um die Bertheidigung Wiens übernehmen zu können, die Nordarmee war in ihren innersten Kern zerrüttet — es unsten also Friedensverhandlungen eingeleitet werden, deren Beginn die Waffenruhe bezeichnete. Sine Demarkationslinie, welche bei Krems an der Donan bezeichnete, kiner Demarkationslinie, welche bei Krems an der Donan bezeichgeset, über welche heraus keine Bewegungen unternommen werden durzten, hinter welcher Linie jedoch die Bewegungen der Truppen beider Kremen nicht gehindert waren. — Nur das in der Avantgarde besindliche 1. Bataillon, das an der Chansse bei Wolkersdorf bivonafirte, hatte wenigstens die Genngthung von einer benachbarten höhe aus, die seindliche Hanptstadt sehen zu können, die mit ihrem spiten Stephansbom, ihren Villen und Schlössern sich vor den Bliden ausbreitete, während auf der einen Seite die Karpathen, auf der andern die Höhe des Manhards.

Balbes und im hintergrunde die Ausläufer der Alpen bas Panorama

abichloffen.

Trot der Gerüchte, daß die Friedenspräliminarien abgeschlossen seien, war doch eine ofsicielle Ordre bei der Elb-Armee noch nicht angelangt, als die Wassenruhe ihr Ende erreichte. Die Truppen bezogen daher am 27. Juli Mittags ihre alten Stellungen wieder und stellte sich die 15. Division zur Unterstützung der Avantgarde nördlich Wosspassing auf. Erst nachdem dieses geschehen, wurde den Truppen verkindet, wie der Friede nunmehr gesichert erschen und der Rückmarsch in die Heimath angetreten werden solle. Groß war die Freude der Mannschaften über diese Friedens-Volschaft; sie hatten ja ihre Pslicht und Schuldigkeit gethan, Preußen sah den Feind gedemüttiget zu seinen Füßen liegen und mit stolzem Bewustsein tonnten sich seine Söhne der Hossung hingeben, in kurzer Zeit zu ihren Angehörigen zurücktehren zu können, die so viele Angst und Bein um sie erduldet hatten.

Gleichzeitig mit der Friedensnachricht tam auch der Befehl, welcher die Auflösung der Avantgarde verfügte und die Sicherheit, daß die Elbarmee vor ihrem Abmariche nach der Heimath die Ehre haben werde, Angesichts der feindlichen Hauptstadt, vor Gr. Majestät dem Könige zu

paradiren. -

Bevor die Truppen der Avantgarde zu ihren resp. Truppentheilen zurücktraten, wurde solgender Besehl des Ober-Commandos der Elb-Armee erlassen:

Bevor ihr heute zurücktretet, Kameraden der Avantgarde, in den Berband eures Truppentheils, treibt es mich euch meine

pollftändige Unerfennung auszusprechen.

Erst vor einigen Wochen vereint und an die Spitze der Elbarmee getreten, habt ihr meinem Bertrauen zu euch im vollsten Maße entsprochen. Ausdauernd auf dem Marsche, thätig auf Vorposten, zah im Ertragen von Strapazen und Entbehrungen, sest in Zucht und Ordnung habt ihr der Elb-Armee im siegreichen Feldzuge den Weg dis an die Donau gebahnt, habt ihr voran in den Gesechten den eurem Beispiele in glänzender Weise folgenden Brüdern vom Rhein und aus Westphalen gezeigt, daß dem Preußischen Angrisse Niemand widersteht. Soldaten! Danket Euren Führern mit mir für eure Ersolge in dem Bewußtsein, daß mit euren Leistungen zusrieden ist

Ener commandirender General

den 28. Juli 1866.

gez.: von Herwarth.

Gleichzeitig wurde der bisherige Commandeur der Avantgarde General-Major von Schöler zum Commandeur der 8. Division und Oberst von Gerstein-Hohenstein zum Commandeur der 31. Insanterie Bri-

gabe ernannt. Bahrend bas 2. und 3. Bataillon in ihren Cantonnements verblieben, rudte bas 1. Bataillon nach Tranenfelb.

# Parade vor Gr. Majestät bei Ladendorf.

30. Juli 1866.

Die Gewißheit daß die Elb-Armee in wenig Tagen vor Gr. Majeftat bem Könige, ber fie zum Ruhm nud zur Ehre geführt, ericheinen

jolle, brachte ein reges Leben in alle Mannichaften.

Die Anzüge, welche in Folge des vielen Bivonafirens durchans tein parademäßigek Ansehen mehr hatten, wurden nach Möglichkeit gesäubert und geflickt; die Armaturgegenstände geputzt, kurzum ein jeder Soldat juchte sich jo proper als möglich zu diesem Ehrentage zu schwücken. Dabei wurde auch wieder einmal exerziert und der in Bergessenheit gekommene Parademarsch geübt. So kam denn der 30. Insi heran, aber leider schaute er nicht mit heiteren Blicken herein; der Regen, welcher bereits die Tage vorher augehalten und die Wege aufgeweicht hatte, schien auch heute nicht aushöhere zu wollen und jo setzen sich denn die Truppen durch einen wahrhaften Morast nach Ladendorf in Marsch, woselbst die Varade stattsinden sollte.

Bier rangirte fich die Elb-Urmee in 5 Treffen;

1 Treffen: Die Regimenter 16, 56, 17 und 57

2 " " 40, 65, 28 " 63 und 8. Jäger

3 " " 29, 69, 7 Hus. 11 Hus. 7 Drag. 8 Kürass. 5 Ull. 7 Ull.

4 " Artillerie.

5 " Bioniere, Train 2c.

Bum Glüd hörte der Regen nach 9 Uhr auf; Se. Excellenz Gen. von Herwarth geschmust mit dem schwarzen Adler-Orden und jubelnd begrüßt von den Truppen, die er zum Siege geführt und besonders von den Hohenzollern-Füslileren, welche ihn in allen Gesechten stets in der Rahe, auf den gefährlichsten Punkten geschen und bewundert hatten, sprengte noch einmal die Fronten der Auftellung herab, die nm 10 Uhr genommen war. Gegen  $10^{1/2}$  Uhr erschien Se. Maj. der König und als er den Fronten entlang ritt, schalte ihm ein begeistertes donnerndes hurrah entgegen.

Trot bes aufgeweichten Bodens, in bem die Füsiliere bis tief fiber bie Knöchel einsanken, ging boch ber Parademarsch in Compagnie-Front-Colonne so sicher und flott, als wurde er auf dem Exerzierplate ausge-

führt. -

Gegen 2 Uhr rudten bie Truppen in ihre Quartiere wieder ab, von wo aus am 31. Juli ber Rudmarich augetreten wurde.

## Rudmarich des Regiments und Beimtehr.

Leiber machte sich jest wo der menschliche Feind niedergeschlagen war und der Heinunarsch augetreten wurde, ein anderer schrecklicherer Feind bemerkdar, der heimtücksisch heranschleichend den Preußischen Sol daten plöglich übersiel und hinwürgte, oft ehe noch Hülse versucht werden konnte. Es war die Chosera, welche bereits auf dem Siegesmarsche gegen Wien in einzelnen Fällen sich gezeigt hatte, jest aber häufiger nud im gefährlichern Symptome auftrat. Wohl mochte der Uebergang von der angerken Anstrengung zur Anhe, die mangelhafte Berpslegung, in Folge deren die Soldaten trotz aller Ermahnungen zu unreisen Kartosselnte Auflucht nahmen, ganz besonders aber die Bersammlung einer so großen Anzahl Menschen auf verhältnißmäßig kleinem Raum der Berbreitung der Seuche Borschub leisten.

Bei ben Truppen murden alsbald alle Borfichtsmaßregeln gegen biefelbe ergriffen, Leibbinden angeschafft und die Mannichaften vor ben Gefahren der Unmäßigkeit gewarnt, dennoch aber fiel mancher Füsilier, den die Rugeln verschout, dieser Krantheit zum Opfer und vermehrte die

Todtenlifte bes Regiments.

Bum Glüd gingen bei bem Rüdmarsche die einzelnen Truppentörper mehr auseinander, jo daß mit dem größeren Rayon, den sie belegten, die Berpflegung eine besser wurde und die Seuche bald wieder abnahm. Dennech breitete die Rähe dieser ominösen Krantheit einen trüben Schleier über die Gemüther auch der sonst so lustigen Rheinläuder und so wurde der Rüdmarsch eigentlich weniger heiter zurüdgelegt, als es beim hermarsch der Fall gewesen.

Bon Strapagen war bei demselben eigentlich nicht die Rebe; es waren meist kleine Märsche von 3 bis höchstens 5 Stunden, von den reglementsmäßigen Ruhetagen unterbrochen; das Regiment wurde in der Richtung auf Prag zu dirigirt, in dessen Nähe das 3. Bataillon am 22., das 2. Bataillon am 23., das 1. am 24. Standquartier bezog,

melche es bis zum 5. September inne hatte.

Der Regimentsstab lag in Tachlowit, ber Stab bes 1. Batls. in Kladno

2. - Horcelit

3. - Groß= u. Rlein-Chuchel.

Am 13. August war bereits in Bezug ber Verpflegung befohlen worden, daß die Manuschaften im Königreich Böhmen mit, die Offiziere dagegen ohne Berpflegung einquartiert werden sollten; Letztere erhielten basier entsprechende Portionsgelder, welche für den Lieutenant 3 Thaler und den Hauptmann 5 Thaler pro Tag betrugen. Fast überall kame die Bewohner den Manuschaften mit Frennblichkeit eutgegen, so daß fast nie eine Klage zu hören war; ja sie waren stets erstaunt, daß die Preußischen Soldaten mit solcher Harmlossgeit verkehrten und sogar die entsuommenen Waaren mit Silber bezahlten, was bei den einheimischen Trup-

pen selten genug vorkommen mochte. — Der Aufenthalt in den Standquartieren war daher eine wahre Ruhezeit; hin und wieder wurde wohl exerziert, im Ganzen aber die Zeit hauptsächlich zur Instandsetzung der Sachen verwendet. —

Am 5. September rudte das gauze Regiment vom herrlichsten Better begünstigt in Prag ein und wurde hierselbst einquartiert. Die Mannschaften gewährten sich jedoch teine Ruhe, Alles strömte auf die Straßen um wenigstens flüchtig die Hauptstadt Böhmens zu sehen, da es ihnen nicht vergönnt gewesen in die Hauptstadt des Kaiserstaates als Sieger

einzurüden.

Die Offiziere des Regiments versammelten fich zu einem gemeinschaftlichen Mittagsmahle im Gasthause zum schwarzen Roß, bei welchem bas erfte begeifterte Boch bem theuren Ronige und Rriegsberrn ausgebracht, bas zweite ftille Glas aber auf bas Andenken ber Rameraben geleert wurde, welche ihre Trene fur Konig und Baterland mit ihrem Blute befiegelt hatten. - Breitete auch die Erinnerung an die Berlufte, welche bas Dffizier - Corps erlitten, Anfangs einen wehmuthigen Sauch über bie Stimmung, fo wich biefer boch balb bem frohlichen Benuffe bes Mugenblids; maren boch feit bem Berlaffen ber Garnifon bie Offigiere gum erften Male jest wieder traulich vereint und welche michtige Ereigniffe umfaßten bie Bochen, welche feitbem vergangen! Freunde, Die fich bier gum erften Dale wiederfaben, taufchten ihre Erlebniffe aus, aber auch einander ferner ftehende Rameraden maren burch die gemeinschaftlich beftandenen Gefahren naber gerudt und bentlicher bann je fühlte ein Jeber, daß er eins fei mit ben Andern, daß bas Band ber Ramerabschaft fie Mue fefter benn je umichlange. - Dach bem gemeinschaftlichen burch bie Rlange ber Regiments. Mufit erheiterten Fefte, eilten Die Difiziere gruppenmeis, Die Mertwurdigfeiten bes alten hiftorifch michtigen Prags aus eigener Aufchauung fennen zu lernen; Die einen manberten nach bem ftolgen Brabichin herauf, fich ber herrlichen Aussicht auf bas Moldau-Thal erfreuend, andere lentten ihre Schritte nach bem Schlachtfelbe, wo Friedrich ber Große gefämpft, ber eble Schwerin verblutet batte.

Nur zu schnell verging die Zeit, denn schon der 6. war zur Fahrt nach dem trauten Mosellande bestimmt. Drei Extrazüge drachten das Regiment im Laufe des 6. Septempers über Pilsen, Würzdurg, Mainz und Vingerbrück nach seiner alten Garnison Trier zurück, woselbst von jett ab das ganze Regiment verblieb. Abermals schmückten sich die Waggons mit Blumen und Laubgewinden und lustige heitere Gesänge kürzten die lauge 50stündige Fahrt, dis am 8. September die hohen Thürme des altehrwürdigen Triers sichtbar uhr lunt autem, herzlichen hurrah degrüßt wurden. Mittags um 1 Uhr langte das 1. Bataillon, um 4½ Uhr Nachmittags das 2. Bataillon und um 7½ Uhr Abends das 3. Bataillon in Trier an, das zum Empfange der von Böhmens Gesilden heimschrenden Sieger sein festliches Gewand angelegt hatte. Die Bataillone wurden von ben Spitsen der Behörden empfangen, durch die mit Klaagen und

Laubgewinden gegierten Strafen geleitet, wobei die Truppen mit Blumenbouquets und Krangen überichuttet murden.

# Grfat = Bataillon.

Während die 3 Bataillone des Regiments im fernen Böhmen thätig waren, wirkte das Ersatz-Bataillon des Regiments im stillen Saarlouis, daß es nicht an Mannschaften sehlte, welche die durch die seindlichen Kngeln und durch Krankheiten entstandenen Lücken auszufüllen im Stande seien.

# Ranglifte des Erfat = Bataillons.

| m , 'm a /       | w                  | TT 11 1                                      |
|------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Bataillong-      | eommanoeur: Ho     | auptm. v Holleben.                           |
| Compagnie Führ   | er : Hauptmann     |                                              |
| 11 11            |                    | v. Goetze.                                   |
| 11 11            |                    | . Worgitzky.                                 |
| " "              | 11 11              | v. Gordon.                                   |
| •                | Premier = Lieutena | ant Krug.                                    |
| Sec Lieut. in &  | funct. als Prem    | -Licut. Müller.                              |
| 11 11 11         | 11 11 11           | " Ziegenmeyer vom I.                         |
|                  |                    | Aufgeb. 2. Rh. Landw.                        |
|                  |                    | Regts. No. 28.                               |
| 11 11 11         | 11 11 11           | " Garelts Adjutant.                          |
| Seconde-Lieutene | unts v. Foris.     |                                              |
| 11 11            | Menzel.            |                                              |
| #1 #1            | Goldschm           |                                              |
| 11 11            | Follenius.         |                                              |
| ***              | Schreiner.         | r. dv. I. Aufgeb. 2. Rh. RandwRegts. No. 28. |
| ** ***           | Conzen.            | ) LandwRegts. No. 28.                        |

## Offizier : Aspiranten.

| Bice . | Feldwebel | Deuster  |      | Batl.<br>. No. |         | I.    | 4.   | Rhein. | Landw, |
|--------|-----------|----------|------|----------------|---------|-------|------|--------|--------|
| **     | "         | Herstadt | v. L | andw.=         | Batl.   | (Cölı | t 2. | Rhein. | Landw  |
| Unter  | offizier  | Thiel    |      | 8. No.<br>wBa  | ití. Gr | aefr  | ath  |        |        |

Bahlmeister John.

#### Attachirt.

Bremier-Lieutenant Meyer Playmajor in Trier.

Seconde-Lieutenant Kretschmer coirt. zur Gewehrfabrif in Danzig. Nachdem am 10. Mai die zum Ersas Bataillone commandirten Offiziere, Unterossiziere und Mannichaften per Eisenbahn in Saarsonis eingetrossen waren, ging die Formation des Bataillons in der vorläusigen Stärke von 19 Offizieren, 1 Zahlmeister, 1 Büchsenmacher, 62 Unterossizieren, 9 Spielleute, 5 Lazareth Gehülfen und 381 Gemeine vor sich. Jedoch waren dabei recht große Schwierigkeiten zu siberwinden, da die Mannschaften in den ersten Tagen in den um Saarsonis liegenden Ortscheften Dillingen, Rohden, Frausautern u. s. w. einquartirt waren und sich das Bataillon beinahe gänzlich in Arbeitern und Wachen ausschie

Erst nachdem die Friedensgarnison aus Saarlouis abgerucht war, tam das Bataillon, welches mittlerweile durch Completirungs. Mannschaften, die zum Theil dem II. Aufgebot der Landwehr angehörten, auf die Stärke: von 19 Offizieren, 71 Untst., 17 Spll., 604 Gem., 4 Laz. G. Buchs, gekommen war, in die Festung, deren Besabung aus dem

Erfay-Bataillon No. 70.

Landw. Batl. Neuwied Regt. No. 29.

" " Simmern " No. 29.

und der Erfat. Schwadron des Rh. Ill. Regts. No. 7 bestand.

Dem Erfat Bataillon mar eine handwerfer Abtheilung in ber Starfe von:

1 Off. (Sauptm. Bulle) 4 Untffg. nnd 190 Gemeine attachirt.

Run erst konnte zur gründlichen Ausbildung ber Reserve geschritten werden, welche um so nöthiger schien, als ein seindlicher Augriff auf Saarsouis selbst nicht zur Unmöglichkeit gehörte, weswegen die Garnison durch 2 Batailsone (Trier I. und II.) 4. Reinischen Landwehr-Regts. No. 30, welche in die Bororte zu liegen kannen, verstärkt wurde. Um 25. Juni langte sogar eine telegraphische Depesche and Saarbrücken an, welche ein Sinrücken der Baiern verkündete und das ganze Städtchen in die größte Aufregung versetze. Der Commandant von Saarsouis, Oberst von Rohrscheid, ließ sofort die Festung gegen den gewaltsamen Augriff armiren und alle Borbereitungen zu einer kräftigen Abwehr des Feindes treffen.

Da die beiben Landwehr-Bataillone des 30. Regiments nach Bingen und Bieberich abgerücht waren, bezog das Ersap-Bataillon 40 am 25. Juni die Bororte Fransautern, Rohben, Dillingen und Pachten, — boch es war nur blinder Lärm gewesen, die Baiern kamen nicht und unsehindert konnte die Ausbildung der am 27. Juni eingestellten Rekruten vor sich gehen. — Kaum waren dieselben 8 Tage in der Oressur, als die Formation eines 4. Feldbataillons besohlen und zu dessen Commandeur Hauptmann von Holleben ernannt wurde. Für ihn wurde Oberst

lieutenant a. D. v. Axleben genannt Magnus mit der Führung bes Bataillons beauftragt. —

Das Offizier-Corps bes Erfay : Bataillons mar nunmehr folgender-

maßen zusammengesett :

Command.: Oberfilt. von Axleben.

Hauptmann von Goetze. Pr.-Lieutnant von Gordon.

- Klein Landwehr-Batl. Effen.

Sec. . Lt. mit Funct. als Pr. . Lieut. von Wulffen.

Sec. Lieut. Ziegenmayer.

Goldschmidt.

Wolff 2. Btl (Brühl) 2 Rh. L. Rgts. Nr. 28.

Vice-Feldwebel Deuster. Unteroffizier Thiel.

Rablmeister John.

4. Bataillon.

Am 7. Juli ging die Formation des 4. Bataillons in der Stärke von 11 Offiz. 68 Utsiz. 17 Spul. 588 Füs. 2. Laz. G. 1 Büchs. 8 Trains. vor sich und bereits am 11. Juli früh 6 Uhr stand dieses Bataillon auf dem Bahnhose zur Absahrt nach Coblenz bereit. Das Offizier-Corps war solgendermaßen zusammengesett:

Commandeur: Hauptmann von Holleben. Abjutant: Lieutenant Garrelts.

I. Comp. : Führer Prem. Lient. Krug. Sec. Lient. Müller.

II. . Sauptmann v. Schulz. Sec. Lient. Conzen.

Vice-Feldw. Herstadt. Port-Ep.-Fähnr. v. Ekensteen.

III. Pr. Lient. Worgitzki.

IV. . Pr. Lieut. Mayer v. 3. Rh. Landw. Rgt. Nr. 30. Sec.-Lieut. Menzel.

Unterstab.

Dberftabs-Argt Dr. Mommert.

Bahlmeifter Arndt.

Das Bataillon hatte Anfangs die Bestimmung, dem Regiment nach Böhmen zu folgen, da es aber vorzüglich aus Landwehr-Leuten II. Aufgebots zusammengesett war, wurde es von Coblenz aus, statt nach Oresben, nach Haunover birigirt, woselbst es am 13. Juli Mittags eintraf und am 14. drei Kasernen am Waterloo-Plate: die Garde-Kaserne, die Leibregiments-Kaserne und die Garde-Jäger-Kaserne bezog.

Die fehr schwache Befahning von Sannover, welche nur aus bem nicht einmal auf bem Rriegsetat befindlichen 4. Bataillonen ber Regi-

menter 40 und 65 bestand, veranlaßte, daß die Manuschaften burch ben Bachtbienst so außerordentlich in Auspruch genommen waren, daß sie nun 2 wachtreie Rächte hatten. Die Ausbildung konnte daher nur sehr langsam sortschreiten, ja das Scheibenschießen mußte sogar ganz unterbleiben, da die Schießstände zu weit entsernt waren und nicht genügende Sicherheit boten. Nur 3 Wochen währte sedoch der Auseuthalt des 4. Bataillons in Hannover, da dasselbe bereits am 7. August nach Berden verlegt wurde, woselbst es bis zum Friedensschlisse verblieb.

hier war von einer preußenfeinblichen Stimmung, wie sie in hannover herrschte, nichts zu bemerken; die Bewohner tamen ben Landwehrleuten freundlich entgegen und es herrschte in ber ganzen Zeit zwischen ihnen das beste Einverständniß. hier tonnte nun für die Ausbildung mehr gesorgt werden; Feldbienstübungen, Scheibenschießen und Exerzieren füllten die Tage aus, bis am 3. September der Besehl eintraf, per Com-

pagnie 70 Dann bes alteften Jahrgangs zu entlaffen.

Um 7. September tehrte das Bataillon mit Zurudlassung eines Bachcommaudo's von 1 Offizier (Lt. Menzel) 2 Unteroffz. 1 Spielmann und 20 Füsiliere per Bahn nach Trier zurud, woselbst es nach 40stünbiger Fahrt am 8. Abends 11 Uhr anlangte und vom Commandeur des Regts. empfangen wurde. Auch diesen Truppen bereitete die Stadt Trier sessilien Empfang und mit Faceln wurden sie bis zur Maximin-Kaserne geleitet.

Da das Ersat. Bataillon, bessen Commando bei Formirung des 4. Batls. Oberstlieutenant a. D. von Axleben übernommen hatte, ebenfalls am 8. September in Trier eingetroffen war, so fand sich nunmehr das ganze Regiment vereinigt und konnte ohne Berzug zur Entsassung der Reserven geschritten werden. — Bereits am 27. August war die alsbalbige Dentobilisirung der Truppen, sobald dieselben in ihre Garnisonen zurückgekehrt seien, ausgesprochen worden.

Am 12. September fand die Auflösung des 4. Bataillons und des Ersay-Bataillons statt, Offiziere und Mannschaften traten zu ihren Compagnien zurud; die Pierde wurden verkauft und bereits am 18. September hatten die Bataillone die vorschriftsmäßige Friedensstärke von 595 Köpfen, einschließlich des zur Bildung eines neuen Regiments per Ba-

taillon errichteten 5. Compagnie erreicht.

Am 9. 10. und 13. October veranstaltete die Stadt Trier der Garnison eine großartige Empfangs. und Siegesfeier, wobei die Mannschaften in verschiedenen Lotalen durch Tanz und außerordentliche Berpflegung für die ausgestandenen Strapazen des Feldzugs entschädigt wurden. Da ibrigens im ganzen Breußischen Lande die heinkehr der Truppen mit gleichem Enthussamus begangen wurde, so fanden auch die bereits vom Regimente in ihre heimath entsassen Mannschaften einen Beweis gleicher Anerkennung Seitens ihrer Mithusger.

Aamenkliches Berzeichniß berzeinigen welche während bes Feldzuges 1866 gefallen sind.

| Saufnd. | Comp. | Charge.                        | Bor : und Zuname.                                                        | Heimaths.<br>Ort         | aths:<br>Areis             | Gefallen bei              | Bemerkungen.    |
|---------|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
|         | -10   | Gefr.<br>Kintlier.             | Carl Heinrich Mittendorf<br>Gustav Kraemer                               | Herringen<br>Bourscheidt | Hamm<br>Solingen           | Koniggraß<br>do.          |                 |
| 1 co 4  | . wa  |                                | Carl Wilhelm Wasserfuhr<br>Engelbert Ittgen                              | Dabringhausen<br>Coln    | Lennep<br>Coln<br>Bithurg  | Den bo.<br>Dunchengraß    |                 |
| 26.5    | 410 : | Wert.<br>Unteroff3.<br>Gefr.   | Franz Hermann<br>Martin Schultz<br>Urban Joseph Brixius                  | Mehlgaft<br>Raifersefc   | Deutsch-Erone<br>Cochem    | Münchengraß<br>do.        |                 |
| 00 0    | : : : | Fufil.                         | Bartholomäus Gietzen<br>Johann Mathias Mennicken                         | Neef<br>Baeren           | Sell<br>Eupen              | Roniggraß                 |                 |
| 2=      |       |                                | Joseph Schmerling<br>Gabriel Schmitz                                     | Harebrück<br>Kreutberg   | Wiedenbrück<br>Wipperfürth | Roniggraß                 |                 |
| 13 13   | 9     | Knp. u.<br>EmpChef.<br>Künlier | Ulrich Theodor Ludwig Gustav<br>Moldenhawer<br>Friedrich Wilhelm Zöllner | Coblenz<br>Zellenbeck    | Coblens<br>Bielefeld       | Hühnerwaffer<br>Königgräß |                 |
| 14      | -1:   | Geft.                          | Gerhard Wilhelm Kelwing                                                  | Befel                    | Rees                       | Sühnerwaffer              | Seit d. Schlach |
| 15      |       | Büfil.                         | Carl Kallfelz                                                            | Wallhaufen               | Creuznach                  |                           | b. Moniggraß    |
| 16      | 20    | Sec., Rieut.                   | Conrad Sabler<br>Paul, Heinrich, Albert                                  | Odel Gojel               | Mühlheim<br>Cofel          | Roniggraß                 | 90              |
| 19      | 6 :   | Untffg.<br>Füsilier            | Peter Greff<br>Friedrich Wilhelm Ermanns                                 | Barmen<br>Opladen        | Barmen<br>Solingen         | bo.<br>bo.                |                 |
| 228     | 2 :   |                                | Carl Emil Langenberg<br>Gustav Schmidt                                   | Bighelben                | Colingen                   | 90.                       |                 |

| Heinrich Christian Johann Galzwebel Galzwebel Röniggräß Gefallen bei Wemerklungen.  Meyer.  Meyer.  Meyer.  Meyer.  Meyer.  Johann Gossen.  Joseph Kondt.  Joseph Kondt.  Johann Kreienberg.  Joseph Carl Mittelstenscheid.  Johann Wahl.  Beineth Witte.  Seineth Witte.  Belbert  Magust Gerhardts.  Bungart Geflichen Windellmi.  Bungart Gedichen Windellmi.  Bungart Gedichen Windellmi.  Bungart Gedichen Windellmi.  Dot Galingen  Bungart Gedichen Windellmi.  Bungart Gedichen Windellmi.  Dot Galingen  Bungart Gedichen Windellmi.  Bungart Gedichen Windellmi.  Dungart Gedichen Weben Weben Weben Weben Weben Weben Weben Weben Webe | 4,Mar 1909an                                                                                                                                                                   | Spim                                                                     | rfia.                                                 | 3                                                                                           |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Calzwebel Salzwebel Röniggräß bal. Barmen Pees Darmen Bislich Ecartsbofen Rees Röniggräß Echartsbofen Neuß Echartsbofen Neuß Echartsbofen Neuß Echartsbofen Duisburg, Röniggräß Lennep Lennep Lennep Lennep Lennep Lennep Lennep Relbert Relbe | Bors und Junamen.                                                                                                                                                              |                                                                          | - 1                                                   | Gefallen bei                                                                                | Bemettungen.               |
| Beyenburg Lennep Milndengrâh<br>Welbert Mettmann Milndengrâh<br>Bourscheib Solingen Ködniggrâh<br>Marmagen Schleiben Nündengrâh<br>Ougenheim Coche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Heinrich Christian Johann Meyer. Friedrich Wilhelm Dingerthal. Johann Gossen. Peter August Kohlhaas. Joseph Kondt. Gohann Kreienberg. Gol Mittelstenscheid. Joseph Gokcarfels. | Solgwebel Sparmen Blatish Edutishofen Colleng Benisburg Penisburg Penisb |                                                       | Koniggrāk<br>Wündengrāk<br>Do.<br>Koniggrāk<br>Koniggrāk<br>Koniggrāk<br>Pründengrāk<br>Do. | Gert<br>B. Rofedt          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>Carl Joseph Beckmann.<br>Friedrich Witte.<br>August Gerhardts.<br>Andreas Joisten.<br>Mathias Joseph Wilhelmi.                                                             | Beyenburg<br>Relbert<br>Bourscheib<br>Mormagen<br>Düngenheim             | Lennep<br>Mettmann<br>Solingen<br>Schleiben<br>Cochem | Mundengräß<br>Königgräß<br>Mündengräß<br>do.                                                | 6. Münchengräß<br>vermißt. |

Namenkliches Berzeichniß

derjenigen welche im Feldzuge von 1866 verwundet und bis zum 1. Januar 1867 verstorben sind.

| 3            | -        |                                                                           | 110                                 | OFFEE                           |                                 |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|              | Geft.    | Heinrich Hermann Gräber                                                   | Dinglaken                           | Duisburg                        | Roniggraß                       |
| 4 co co      | Seff.    | Mathias Hübscher<br>Gottfried Wahl                                        | Losheim<br>Reinn                    | Merzig<br>Merzig<br>Whrmeilen   | 000                             |
| :10 00       |          | Johann Friedrich Winterhagen<br>Mathias Mandt<br>Johann Bernhard Althoff. | Stahlmühle<br>Horchheim<br>Coesfeld | Lennep<br>Coblens<br>Coesfeld   | Do.<br>Münchengräß<br>Königgräß |
| 3tes<br>Batl | Major u. | Albert Georg Junk                                                         | Gumbinnen                           | Gumbinnen                       | Münchengräß                     |
| 6            | छन्त.    | Stephan Lützenkirchen                                                     | Dpladen                             | Colingen                        | ġ                               |
| 1,           |          | Friedrich Bernhard Müller IV.                                             | Ctromberg Ctromberg                 | Ereuhnach<br>Ereuhnach          | 90.0                            |
| 63           | 2 2 2    | Kobert Saas<br>Carl Hermann Uellenberg<br>Wilhelm Deobock                 | Smbolde<br>Relig                    | Leolingen<br>Lennep<br>Bergheim | Königgtäß<br>bo.                |

# Rußerdem wurden verwundet

| Laufnd. | Comp. | Charge              | Roc: und Zunamen                             | Hein<br>Ort          | Heimaths.<br>  Areis | Berwundet bei     | Bemerkungen                                                         |
|---------|-------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1       | -     | इसमित.              | Franz Heinr. Bormacher II.                   | Monheim              | Solingen             | Dühnerwasser      | Gemehrschuß im linten                                               |
| C1 6    | 32    | Gefr.               | August Höller                                | Remfdjeid            | Lennep               | Roniggraf         | Bewehrsch, in Fußzehen. Streiffdus                                  |
| 3410    | 2 264 | ۵۳ ۱۲:<br>"         | Mathias Dorrenbach<br>Johann Richard Godosar | Manen<br>Deerfeld    | Mayen<br>Lennep      | De.<br>Wündengräß | Gewehrfch, in Fußzehen. Gem -Cch. burch bie rechte                  |
| 920     | 3 2   | Unteroff.<br>Füsil. | Hubert Spring<br>Johann Dietz                | Dormagen<br>Mayen    | Neuß<br>Wahen        | Roniggrafs<br>bo. | Bew ich, durch Dals u. Backe.<br>Gew ich, im rechten Bein.          |
| 00      | 2     | "                   | Robert Hutter                                | Bohladero            | Colingen             | .30               | linker Seite.                                                       |
| 60      | 200   |                     | Wilhelm Kattlach                             | Mors                 | Mors<br>Solingen     | 90.               | (Kem ich am r Anterschell                                           |
| 11      | 0 :   |                     | Nicolaus Koch                                | D'ürlenbach          | Rrim<br>Prim         | Mündengräß        | Gewich, am linken Bein.                                             |
| 15      | 2     | 3                   | Carl Christ                                  | Saffenroth           | Mitenfirchen         | Röniggraß         | Bem.fc. am rechten Urm.                                             |
| 25 4    | 33    | 66                  | Johann Scherer                               | Scongerm             | Colingen             | 0,00              | " onted ben Minno.                                                  |
| 15      | : 3   | 2 2                 | Friedrich Kohl                               | Remicheid            | Solingen             | 00.               | ,, am linken Anie.                                                  |
| 16-     | . 24  | Gefr.               | Hermann Kindermann                           | Everswinkel          | Barenberf            | , oc.             | Granatipl. am r. Dberichiff.                                        |
| 18      | 4     | Sulu.               | Friedr. Wilhelm Koch                         | Shira                | Pura                 | 00.               | burd bie Back.                                                      |
| 19      | 2 2   | Geft.               |                                              | Dolzbuttinen.        | Steug                | Do.               | Contuf. a. d. recht. Schulter                                       |
| 20.     | 210   | Füsil.<br>Unteroff. | Nicolaus Stein<br>Cassius Honnecker          | Ballwig<br>Reffenich | Cochem<br>Eusfirchen | Dindjengräß       | Schnarfpl.<br>Schuß durch d. Bruft.<br>durch Granatspl. a. Obersch. |
| 22      | 96    | Füfil.              | August Wilhelm Witt                          | Reuenfurg            | Comes                | 00.               | " im Rückgrath.                                                     |
| 67      | 33    | 33                  | Dernhard Bruggemann                          | Grobiingen           | Marenoorl            | 00.               | " 1. 0. Hillen Stuff.                                               |

| Bemerkungen.     | Wünchengräß burch Granafpl. a. recht. Beram. bo. bo. ch. Gew. ch. m. unterschenel. bo. den ch. den Unterschele. bo. den ch. den den den be. den ch. den den be. den ch. den                                                                                                                                           | Königgráß  Söniggráß  Do. D. link luterickt.  Do. D. sink luterickt.  Do. D. Link luterickt.  Do. D. Link luterickt.  Do. D. Link luterick.  Etreifigu. a. recht. Dreven.  Servicky Servicky D. D. recht. Bruck.  Röniggráß  Servicky D. D. recht. Bruck.  Servicky D. J. Link Topeleite.  Servicky D. Link Brucky.  Servicky D. Link Brucky.  Servicky D. Link Brucky.  Servicky D. Link Dericky.  Servicky D. Link Dericky.  Servicky D. Link Dericky.  Servicky D. Link Spanb.  Servicky D. D. D. D. D. D. D.  Servicky D. D. D. D. D. D. D. D.  Servicky D. D. D. D. D. D.  Servicky D. D. D. D. D. D.  Servicky D. D. D. D. D.  Servicky D. D. D. D. D.  Servicky D. D.  Servicky D. D. D.  Servicky D. D. D.  Servicky D. D. D.  Servicky D. D.  Servic |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bewundet bei     | Wündengräß burch Grana bo. Gew. [ch., am bo. Granalpl., ob. bo. Granalpl., vecht bo. ", recht bo. ", recht Wündengräß Gew. [ch. g Wündengräß bo. ", in Unte bo. ", in  Unte bo. ", in  Unte bo. ", in  Unte bo. ", in  Schingengräß bo. ", in  Wanachengräß bo. ", in  Wanachengräß bo. ", in  Schortcorme  Sernangengengengengengengengengengengengengen | Koniggräh Gew.lcd. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Etrijfd Dundsgräh Gerv.lu. Königgräh Do. Grandf Do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| aths<br>Areis    | Münster<br>Marendorf<br>Abehlar<br>Erefeld<br>E. Gaar<br>Eupen<br>Schingen<br>Schingen<br>Schingen<br>Schingen<br>Pennep<br>Schingen<br>Vennep<br>Schingen<br>Vennep<br>Schingen<br>Vennep                                                                                                                                                                | Naberborn Nemcellel Goden Lennep Rennep Geig Geig Geig Geig Geinmern Walmeby Rennep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| .Beimaths        | Savieebect<br>Robren<br>Merdingen<br>Wallide<br>Breitscher<br>Raeren<br>Reitschlingen<br>Reitschlingen<br>Reitschlingen<br>Roboskover<br>Cohoen                                                                                                                                                                                                           | Radecborn Renling Rennling Rennling Rondsborg Letthan Losylein Losylein Losylein Losylein Losylein Losylein Losylein Losylein Losylein Raldenburg Cettellaun Raldenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bor: und Zunamen | Herm. Heint. Mersformann<br>Gerhard Heint. Pohling<br>Peter Adam<br>Peter Wilhelm Hütz<br>Mathias Junglas<br>Paskal Michels<br>Peter Ospel<br>Johann Peter Thiel<br>Franz Peter Basten<br>Carl Reinhold Lingohr<br>Carl Reinhold Lingohr<br>Christ. Robert Bongardt<br>Michel Bauer<br>Friedrich Dietz<br>Johann Maringer                                 | Friedr. Will. Franz Hülsen<br>Mathias Selbach<br>Mathias Selbach<br>Mathias Joseph Max<br>August Garthaus<br>Richard Winterhagen<br>Otto Mathiae<br>Johann Peter Bender<br>Joh. Baptist Benzrath<br>Robert Derkom<br>Peter Werking<br>Constantin von Mielgeki<br>Carl Friedr. Theod. Köhler<br>Georg Joseph Bender<br>Thaddäus Nicolaus Burken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Charge           | Staffil. Staffil. "" Staffil. "" Staffil. Staffil. "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ""                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sec2t. Suffi. "" "" "" "" Sptm. u. Sptm. u. Gmp-Cpef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Comp.            | . בבבבבבבבבב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 : : : 10 : : : : : : : : : : : : : : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Saufnd.          | 33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 888 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Bemerkungen.     | forn frank in x mitteries | ber linken Sons | bem. in link Sharit | Do. Schuf durch d. link. Dberarm. | dub- u. Stichwunde am fl. | treiffdug am Oberet | County of recht Sherarm | treifich, am recht Dherich | Granatipl. am recht. Bein. | Gewehrlch, d. vord. Glied am | ittelfinger b. lint. Band berl. | Do.   Granaffil i h link Birken | gegend bes Weichtheiles. | Bemehrich. 1. D. Unterichenfel. | Gemegrirreifichus am Ropf. | .00           | 00.                | Grundlipi. im Unterichentel. | " Deridhenkel. | " redit. Oberarm. | Grangefin Doige Eite. | ten Sand.   | Granatipl. durch d. Unterichell. | ", an der Nafe. | Deungengraß Gewehrichuß ins Kinn. | ., ginter das rechte Ohr | Gewehrich, am linten Fuß. |
|------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Berwundet bei    | Mindengraß 6              | and and         | Do. 6               | 00.                               | 00                        | Do.                 |                         |                            | Koniggraß (G               | .00                          | Minchonorch &                   | Do. G                           | 2                        |                                 | 00.00                      | . 00          |                    |                              | . 00           | 200               |                       |             |                                  | DO.             | Mengengraß &                      | .00                      | Do.                       |
| aths= .<br>Areis | Simmern                   |                 | Cochem              | Wermelskir chen Lennep            | Coungen                   | Solingen            | Bonn                    | Colingen                   | Colingen                   | mahimma                      | Solingen                        | Mtenfirchen                     | Mettmonn                 | (Frentanoch                     | St Gnor                    | Rennen        | Sennen             | Ruremhura                    | Marienmerher   | Shermelel         | Colingen              |             | Die electroetth                  | Sulletoory      | Morhia                            | and the same             | Merzig                    |
| Heimaths:        | Schnorbach                |                 | Clotten             | Wermelsfir of                     | minatura.                 | Laichlingen         | Rösberg                 | Straip                     | Relations                  | annhana                      | Smmigrath                       | Birzbach)                       | Düffel                   | Bockenan                        | Manubach                   | gennep ,      | Belbert            | ובס                          | Pr             | Dbermefel         | Schlebufch            | Shook       | Remnesfart                       | traintant s     | Sunfert                           |                          | Silbringen                |
| Vor- und Zunamen | Adam Breunig              |                 | Incodor Cornely     | Heinrich Klever                   |                           | Wilhelm Lämmer      | February Marx           | Carl Wilhelm Ottimen       | Carl Ernst Rüttgers III.   | 0                            | Johann Schmidtberg              | Wilhelm Zimmermann              | Wilhelm Hochstein        | Friedrich Schwarz               | Wilhelm Laudert            | August Erling | Julius Berninghaus | Friedrich Schött             | Carl Hobl      | Jacob Voigt       | Peter Werker          | Anton Otten | Joseph Greffges                  | Horst           | Adam Hornung                      |                          | Nicolaus Kettenhoven      |
| Charge           | Füsilier                  |                 | 33                  | 2 2                               |                           | 22                  | 33                      | . 33                       | 2 2                        |                              | 33                              | 33                              | 33                       | 33                              | 33                         | " "           | Kleut.             | Velono.                      | Gergt.         | Sufil.            | 33                    | :           | 33                               | Gec Rt.         | Untff3.                           |                          | Och.                      |
| duog             | 6                         |                 | 33                  | 2 2                               |                           | 2                   | 2                       | 66                         | 2 2                        | -                            | 33                              | 23                              | 10                       | 23                              | 6                          | 33            | 33                 | 33                           | 33             | 33                | 33                    | 2           | 33                               | 88              | 6                                 | 1                        | 2                         |
| Laufnd<br>Ile    | 52                        | 53              | 54                  | 55                                | Ko                        | 220                 | 280                     | 59                         | 09                         |                              | 19                              | 20                              | 63                       | 40                              | 69                         | 00            | 10                 | 000                          | 602            | 2:                | 17                    | 72          | 73                               | 4               | 12                                | 200                      | 0/                        |

| Laufnd<br>Ing | Comp. | Charge           | Bor: und Zunamen            | . Heimaths.<br>Ort | aths=<br>Areis | Verwundet bei | Bemerkungen.                     |
|---------------|-------|------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------------------------|
| 77            | 10    | Gefr.            | Christian Wilhelm Höhr      | Balterfen          | Mtenfirchen    | Münchengräß   | Gewichuk in d. linken Sand.      |
| 000           | 33    | 33               | Albert Gerlach              | Saarbrücken        | Saarbrüden     | 00.           | bo. ,, quer durch b. Ruden.      |
| 2             | 33    | 33               | nermann Jansen              | Dorpace            | Nachen         | 00.           | durch d. link. Dbers u.          |
| 80            | 66    | 33               | Mathias Schieren            | Sell rath          | Mochon         | 9             | Unterarm.                        |
| 81            |       | 33               | Wilhelm Gross               | Richrath           | Colingen       | , oo          | " burch ben Reigennger           |
| 68            | 33    |                  |                             |                    |                |               | ber rechten Sand.                |
| 3 00          | 33    | 23.56            | Hermann Deinkamp            | Dalbern            | Hees           | Do.           | Gew.fc. an der recht. Lende.     |
| 8             | 33    | Sujus.           | Wilhelm Wiel                | (Drogoornberg      | Bielefeld      | .00           | " burch d. recht. Oberarm.       |
| 200           | 33    | 33               | Friodrich Foldman           | Merrmann           | Metrmann       | 00.           | " burch d. Unterfiefer.          |
| 98            | 33    | 99               | Amend IV.                   | Marenderg          | Cilen          | 00.           | Gew -Streifich. a. b. It. Lenbe. |
| 200           | 33    | 33               | August Arippendori          | Maing              | Mainz          | 00.           | Gew.fc. b. b lint. Dberarm.      |
| 0 0           | 33    | 33               | Gustav Hilverkus            | Lorimuple .        | Lennep         | 00.           | " durch Die linke Dabe.          |
| 000           | 33    | 33               | Joseph Löh                  | Biefenfirchen      | Sladback       | D0.           | in b. recht. Dberich.            |
| 60            | 1,3   | Mant Cally       | Maria Haseneier             | Reunied            | Neuwied        | Do.           | ", durch b. rechte Mange.        |
| 25            | 11    | + orthing mining | Albert Huffell              | Braunfels          | Braunfels      | 00.           | im Unterleib.                    |
| 100           | 33    | Gerge.           | Ernst Wilhelm Damerow       | Barken             | Meu-Stettin    | D0.           | " Durch b. rechte Mabe.          |
| 000           | 33    | 11111000         | Jon. Werner Hubert Fahnrich | Ducheln            | Düren          | Do.           | " im Unterleib.                  |
| 200           | 33    | Sulu:            | Herm. Heinr. Steinigerweg   | Sphenburen         | 2 ecflenburg   | Do.           | " in Die linke Mabe.             |
| 4 4 4         | 33    | 3.5              | Nicolaus Lauer              | Clofterhumbd       | Cimmern        | .oq           | " in der rechten Sufte.          |
| 90            | 33    | 33               | Friedr. Wilh. Stender       | Doberge            | Bielefelb      | Do.           | Bewehrsch, in b. line. Ruf.      |
| 000           | 4     | 33               | Wilh. Joseph Niessen        | Langbroich         | Beilenfirchen  | .00           | " in d. recht. Dberich.          |
| 000           | 33    | 33               | August Leimberg             | Dilben             | Duffeldorf     | Do.           |                                  |
| 0             | 33    | 2                | Cornellus Muller II.        | Coln               | Coln           | 000           | " in Die recht. Schulter:        |
| 66            | :     | Gefreit.         | Wilhelm Schindler           | Mirichon           | Garage hours   |               | mustel.                          |
|               |       |                  |                             | mahara             | Singling       | anabhmare     | Manuficite in die linte          |
| 100           | 33    | Füfil.           | Stephan Fischer             | Dpladen            | Solingen       | De.           | Granatipl. in d. recht. Küftge:  |
| 101           |       |                  |                             |                    |                |               | lent u. d. Aniekehle.            |
| 101           | 33    | 23               | Heinrich Lutz               | Fußhollen          | Siegburg       | D0.           | Granatfplitter in Die rechte     |
| -             |       | _                | _                           |                    |                |               | committee.                       |

| Bemerfungen.     | Gewehrich. Berichm. bes tl. Gringen Sand. | Gewehrsch, i. d. link. Obersch. im link. Fuggesenk. "Ereissch, "Kopp "Bereissch, "Kopp | Gewehrsch, i. b. link. Obersch. | i. d. recht. Oberfc. am Ropf. Schuffwunde im Juß. Schuffwunde im Juß. Schuffwunde in Kauß.     | echt.<br>Cohul<br>Linf.                                           |  |
|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| Berwundet bei    | Königgräß                                 | de Nûnchengrâh<br>do.<br>do.                                                           | Do.                             | do.<br>Koniggräß<br>do.<br>do.                                                                 | 00°.                                                              |  |
| ıths:<br>Areis   | Gelbern                                   | Trier<br>Saarfouis<br>Vees<br>Lippstadt                                                | Bergheim                        | Altenkirchen<br>Ostpreußen<br>Düren<br>Wettmanu                                                | Coblenz<br>Bielefeld<br>Sieg                                      |  |
| Heimaths-<br>Ort | Beife                                     | Mettnich<br>Buprich<br>Emmerich<br>Elbinghausen                                        | Lhorr                           | Selbach<br>Linkuhnen<br>Berzbuir<br>Kottberg                                                   | Coblenz<br>Canton IV.<br>Honnef                                   |  |
| Lor: und Zunamen | Heinrich Konen                            | Peter Joseph Lever<br>Philipp Zenner<br>Heinr. Wilhelm Bartels<br>Franz Joseph Henke   | Wilhelm Heinrich "Joseph        | Friedr. Carl Sanner.<br>Gottl. Lud. Alfred Schröder<br>Anton Kempen<br>Johann Fardinand Lüning | Anton Wilhelm Metre<br>Carl Adolph Siebrass<br>Bertram Müller IV. |  |
| Charge           | Füfit.                                    | Hornift<br>Untffe<br>Füfil.<br>"                                                       |                                 | Leüt.<br>Füfil.                                                                                | * * *                                                             |  |
| .qmod            | =                                         | 122                                                                                    | 2                               | 2 2'2 2                                                                                        | 2 2 2                                                             |  |
| Saufnd.<br>38t.  | 102                                       | 103<br>104<br>106                                                                      | 107                             | 108<br>110<br>111                                                                              | 112                                                               |  |

Außerdem au Krautheiten (Cholera) mährend bes Feldzuges gestorben :

| : 13 Mann     | "   | "   | Mann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13            | 17. | 13  | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Unteroffizier | "   | . " | Unteroffiziere 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1             | -   | C7  | ಬ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| I. Batt.      | :   | :   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| H             | 11. | H.  | The same district of the same state of the same |

# Gefammtverluft bes Regiments.

| Gefallen        | 3 | Dffiziere, | 2 | Unteroffiziere | , 30 | Manu. |  |
|-----------------|---|------------|---|----------------|------|-------|--|
| In Bunden geft. | 1 | "          |   | "              | 13   | **    |  |
| Bermundet       | 7 | **         | 9 | **             | 99   | **    |  |
| Conft geftorben |   | "          | 3 | **             | 53   | "     |  |

195 Mann.

Summa 11 Dffg. 14 Untffg. 195 Mann. Die Fahne bes 3. Bataillons erhielt in ber Schlacht von Kiniggrat eine Berletung durch 2 Gewehringeln, burch melde Die obere Ede Des Fabnentuches abgeriffen worden ift. -

### Deforationen.

In Folge bes Feldzugs find von Gr. Daj, bem Ronige an nach. jolgende Mitglieder bes Regiments Orden und Ehrenzeichen verliehen morben :

Dherft und Regiments. Commandeur v. Zimmermann Rronen. Dr.

Orben 4. Cl. mit Schwertern.

Dberftlieut. v. Conrady die Schwerter gum roth. Abl. Drb. 4. Cl.

### Rothen Abler-Drben 4. Cl. mit Schwertern.

| Major v. Slupecki | Hauptmann v. Zychlinski |
|-------------------|-------------------------|
| Sauptmann Erni    | Stabs. Argt Dr. Marcus  |
| v. Schlieben      | Brem-Lieut. Lütke       |
| " v. Wulffen      | " v. Wulffen            |
| " v. Mielecki     | Sec Lieut. Gisevius     |
| " Gevenich        | , Hülsen                |
| " Grundner        | " Frh. v. Ayx           |

Rronen Drben IV. Cl. mit - Comertern. Bremier-Lieutenant Schröder.

### Eine Allerhöchfte Belobigung erhielten:

Bauptmann Freiherr v. Rosen

Brem. St. Le Batteux

Nevdecker

Schultz

Sec. Lieut. Daun

Horst pom Landw. Batl. Gräfrath Nr. 40.

### Militar - Chrenzeichen I. Claffe.

- 1. Füsilier Laatsch 6. Compagnie für Buhnerwaffer.
- 2. Befr. Neurohr 7. " für Münchengräß.

## Militar. Chrenzeichen II. Claffe.

1. Comp. Fesow Gilsdorf Untstand Busenbecker Gergt. Werner "Haubrich Gefr. Widna

2. Comp. Feldw. Muth
Sergt. Schött I.

"Schött II.

"Patzelt

Log. Geb. Gries

3. Comp. Feldw. Dienow Sergt. Moritz Gefr. Kindermann Füfil. Arres Laz. Geh. Siegel

4. Comp. Felbw. Schmidt Untff3. Umbs " Kaiser Füfil. Heinen

5. Comp. Feldw. Gergen Sergt. Pansin Füfil. Annas ... Gräf

.. Schuhmacher

6. Comp. Feldw. Böker Füfil. Gräf

" Krautmacher

" Steinkamp " Scheerer

" Müller " Schmitz

Pesch Frings

7. Comp. Feldw. Kemnitz Sergt. Klein Untst. Westkamp Füsil. Schmitz II.

" Fries Gefr. Ober

" Dückershoff Füfil. Jacobs

Laz. Ceh. Kenn 8. Comp. Feldw. Kniebler Sergt. Heidinger Gefr. Bovermann Benzenberger

9. Comp. Sergt. Köhler

" Zuhse

Untffg. Lang.

Sefr. Böhle

" Ruloff

Füfit. Bohrer

" Scharfenstein

10. Comp. Feldw. Schött
Sergt. Lauer
"Hohl
Gefr. Helmenstein
Füsst. Kubig
Sergt. Meyer
Füsst. Kohlhase + 3/1

11. Comp. Feldw. Laux Portepeef. Hüffel Gefr. Vosswinkel Füsil. Keifens

12. Comp. Feldw. Helle Untff5. Zennet "Zimmermann Füfil. Bender II. "Scherer

" Schwan " Ulrich

" Höwel

Bur Aushandigung ber burch bie Allerhochfte Gnabe bem Regiment verliebenen Anszeichnungen fand am 4. November ein Regiments-Apell fatt, bei bem ber Brigade-Commandeur General-Major v. Glämer in turgen gu Bergen gebenben Worten bie Bedeutung bes Tages, eines Chrentages fur bas Regiment, hervorbob und mit einem Soch auf Ge. Majeftat ben Ronig fchloß, in welches bas Regiment begeiftert einstimmte.

Eine andere Auszeichnung jedoch hatte fich bas Regiment burch fein Bohlverhalten im Feldzuge erworben. Durch Allerhöchste Cabinets Drbre vom 20. September 1866 wurde Se. Kgl. Soh. ber General ber Infanterie Carl Anton Friedrich Meinrad, Furft zu Sobenzollern Sigmaringen à la suite bes Regiments gestellt und Sochbemselben bie

Erlaubnig ertheilt, Die Uniform bes Regiments zu tragen.

Die gur Erinnerung an ben Feldzug 1866 geftifteten Rreuze tamen beim Regiment am 16. Darg 1867 gur Bertheilung, nachbem bereits am 3. Marg bie Fahnen mit bem burch zwei aufrecht ftebenbe gefreugte Echwerter gegierten Feldzugsbande (Band bes Erinnerungstreuges) geihmudt und in ber Bafilica von neuem feierlich eingeweiht worden maren.

Flüchtig ift bereits ermabnt worben, wie bie Regimenter gleich nach Eintreffen in ber Garifon per Bataillon eine fünfte Compagnie formirt hatten, Die gur Bilbung neuer Regimenter verwandt merben follten. Gine M. C.D. v. 30. October 1866 fprach nunmehr Die Formation von 16 neuen Infanterie - Regimentera aus und gab benigemäß bas Sobengol. lerniche Füsilier-Regiment 3 vollständig ausgeruftete Compagnieen gu dem zu bildenden 78. Infanterie-Regiment, jegigen 2. Raffauischen Infanterie - Regiment Rr. 88 ab. Es waren bies bie neugebilbeten 5 Compagnien bes 1. und 2. Bataillons und die 12. Compagnie. An Diffgieren traten gu bem neuen Regiment Sauptmann v. Gotze (Compagnie-Chef ber 12. Comp.), Die Lieutenants Becker und Lindstädt über. Sauptmann v. Zychlinsky murbe in bas ebenfalls neu gebilbete 86. Infanterie - Regiment, jegiges Schleswig . Solftein'iches Fufilier-Regiment verfett.

Bei ber Demobilmachung mar bas Regiment in feinen früheren Berband gur 16. Divifion, beren Commando Ge. Ercelleng Generallieu. tenant Grh. v. Barnekow erhalten hatte, gurudgetreten, gehörte aber nunmehr im Berein mit bem 8. Rheinischen Infanterie-Regiment Dr. 70 und ben Landwehr-Regimentern Rr. 70 und 30 ber 32. Infanterie-Brigabe an. Brigade-Commandeur ift General-Major von Glümer.

In Bezug auf bas Berhaltnig bes Regiments zu feinem Landwehr-Bataillon und auf feinen Erfat find feine Beranderungen eingetreten, nur murbe ftatt Grafrath bas Referve-Landmehr Bataillon Coln Dr. 40 bem Regimente zugewiesen.

Um 9. Januar 1868 fab bas Regiment feinen bochverehrten Commandeur Oberften von Zimmermann, welcher in Folge Rranflichfeit feinen Abichied eingereicht batte, aus feinen (Rb.) Reiben icheiben und Oberftlieutenant Frh. von Eberstein trat für ihn an die Spite bes

Regiments.

So hätte ich benn das Regiment vom Tage seiner Formation bis zur neuesten Zeit geseitet, in der besondere Ereignisse nicht mehr zu verzeichnen sind. Die Lücken, welche die feindlichen Angeln im Offizier-Corps gerissen, sind ausgefüllt, aber das Andenken an die gefallenen Kameraden wird fortleben im Herzen der Ofsiziere und Mannschaften des Hohenzolleruschen Füsstlier-Regiments Nr. 40, deren Wahlspruch ist und immer bleiben wird

"Mit Gott für Ronig und Baterland."

Rangliste

des Hohenzollernschen Füstlier-Regiments Nr. 40 pro 1869. Commandeur: Oberst Frh. v. Eberstein R. A.-O. 3. m. Schw. a. R.

| R. O. A. 4. m. Schw. K.      |
|------------------------------|
| H. O. v. H. Comthurfreug m.  |
| Schw. CK. (S. H. 3).         |
| . II. Batl.                  |
| III. Batl.                   |
| I. Batl.                     |
| Stab.                        |
| Comp.                        |
| Br. Rt. Krug 8               |
| " Neydecker 2                |
| " Schultz m. Wahrnehm.       |
| d. Etappengesch. i. Trier    |
| beauftragt. 7                |
| " Schröder KrO. 4. Cl.       |
| m. Sdy. 7                    |
| " Krause c. b. Gen. St. 8    |
| " v. Wulffen 6               |
| " Kretzschmer (G. H. V.      |
| P. 3 a) (S. A. 3.) 3         |
| " Müller 10                  |
| " Garrelts 11                |
| " Detert c. b. d. Kriegsich. |
| Engers 1                     |
| " Daun 4                     |
| " v. Schilgen R. AO 4.       |
| Cl. m. Schw. KO. 4.          |
| CL. m. Schw.                 |
|                              |

|        | C                       | onip. | 1      |                   | Comp.          |
|--------|-------------------------|-------|--------|-------------------|----------------|
| Sec Et | Studt                   | 1     | Sec. 8 | . Hülsen R. AO. 4 | . C1.          |
| **     | Hevelke                 | 5     |        | m. Schw.          | 1              |
| "      | Gran                    | 12    | "      | Jobst I.          | 10             |
| "      | Scheele Abj. II. Btl.   |       | ***    | v. d. Berswordt   | 11             |
| **     | v. Holleben Mdj. I. Bt  | ıſ.   | "      | Hüffell M. E. 2.  | <b>C</b> (. 12 |
| **     | Bendel com. Bew. Rev.   |       | "      | Frh. v. Ziegesar  | 5              |
|        | Com. in Sommerba.       | 7     | "      | v. Blanckart      | 11             |
| "      | Dähnel                  | 4     | "      | Hirsch            | 6              |
| **     | Goldschmidt             | 7     | "      | v. Ekensteen      | 9              |
| **     | Gisevius R. AO. 4.      |       | "      | v. Lassaulx       | <b>2</b>       |
|        | Cl. m. Schw. Regts At   | j.    | "      | Jobst II.         | 4              |
| "      | Rückforth c. b. d. Gew  |       | "      | Aries             | 8              |
|        | Fabr. in Erfurt.        | 6     | "      | Otto              | 7              |
| **     | Degner c. 3. Cent. Turi | n.    | "      | Calow             | 3              |
|        | Anstalt                 | 6     | "      | Schmidt           | 10             |
| "      | Felbert Wint. III. Bt   | 1.    | "      | Grunert           | 5              |
| **     | Follenius               | 2     | "      | v. Bories         | 12             |

### Aggregirt.

Hauptmann Meyer c. b. d. Milit.=Int. bes 8. A.-C.

### à la suite.

Si. ber Inf. Karl Anton Friedrich Mainrad Fürst zu hohenzollern-Siegmaringen Kgl. Hoh. Milit. Gonv.
ber Rheing. und Prov. Westphalen. Chef
bes 1. Magbeb. Inf. Regts Nr. 26.

Major Ribbentrop Platmaj, in Coln R. A.-O. 4. Cl. D.-K. (L. E. K. 5.) Regiments-Arzt Oberstabs-Arzt Dr. Goeden. R. A.-O. 4. Cl. K.-O. 3. Cl. D.-K. mit dem Range als Major.

Batls.-Arzt. Stabs-Arzt Dr. Block II.

B. "Dr. Michael III. Dr. Hilgets I.

" Dr. Bruberger II. Zahlmeister John D.-A. 3. Cl.

Kaiser D.-A. 3. Cl.
Schultze D.-A. 3. Cl.

# Portepee-Fähnriche.

Bortepeefährich v. Kornarsky 11. Compagnie Frh. v. Steinäcker 10. " Hammenstede 2. "

Marich-Bableau des Sohenzolleruschen Jus.- Rymts. Ar. 40., während des Reldzugs 1866 bom Ausmarich aus Trier bis zur Rudfehr.

| Datum.                     | H                | I. Bataillon.                                                                                                           | II. Bataillon.                                                                                      | III. Bataillon,                                                                              | Erfaß - Bataillon. |
|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 19. Mai<br>bis<br>30. Mai. |                  | Cdin.                                                                                                                   | ſ'n.                                                                                                | Mühlheim a. Rhein.                                                                           | Saarfouis.         |
| 31. Mai.                   | Ctab u. 3. Comp. | Stab u. 1. Comp.: Schleubiß. 2. Comp.: Schleubiß, Cursborf. 3. "Mockniß, Rapibu. Welfiß, Rapibu. 4. "Schleubiß und Alte | Дайс.                                                                                               | Eisenbahnfahrt nach halle, am<br>1. Juni Eintreffen in Halle.                                |                    |
| 5. Suni.                   |                  | 1. Comp.: Arippbeha, Rödgen. 2. " Zhepplin", Hahili. 3. " Pieffen, Raundoff. 4. ", Gr. u. Al. Wieber. Royda und Rieder. | 6. Cp. (Echleudig.<br>7. "Alt: Echevig u. Groß.<br>Modelnig.<br>8. "Altein-Modelwig u. Pa.<br>piß.  | Schleubiß.                                                                                   |                    |
| 6. Juni.                   | 1. Comp.:        | 1. Comp.: Strellen, Aubenhain. 2. "Wildenhain, Grafen- dorf. 3. "Wofrehna.                                              | 6. Ep.: Colpa.<br>6. " Reessen. Zichettga.<br>7. " Behliß u. Musichlena.<br>8. " Pressen n. Behliß. | 9. Cp.: Lihmena.<br>10. " Ocheniß und Galeen.<br>11. " Befewiß.<br>12. " Digen und Woltewiß. |                    |

| Datum.     | ; ·                               | L Bataillon.                                                                                                                                  | II. Bataillon.                                                        | III. Bataillon.                                                                         | Erfaß - Bataillon. |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 7. Juni.   | 1. Comp.: 3. ". 4. ". ".          | Becknik, Mahikhen.<br>Mederiklich, Kra-<br>nichau.<br>Mahikhen, Sobel-<br>tik.<br>Bennewik, Weslnich<br>u. Kunowerda.                         | 5. Cp.: Schönau.<br>6. "Wildschüß.<br>7. " ditto.<br>8. " Kobershayn. | 9. Cp.   Schilbau.<br>12. ,,   Schilbau.<br>11. ,, Peofihayn.                           | Saatlouis.         |
| 8. Juni.   | 1                                 | Ruhe.                                                                                                                                         | Ruhe.                                                                 | Ruhe.                                                                                   |                    |
| 9. Juni.   | 1. Gomp.:<br>2. "<br>3. "<br>4. " | 1. Comp.: Cofflenzien, Gröbeln, 2. Möglens. 3. " Cofflenzien, Wög- ens. 4. " Gröbeln, Grümmers- borf.                                         | 6. Cp. { Neuhen.<br>6. ", { Pulchwiß.<br>8. ", { Pulchwiß.            | 9. Cp.: Yuhig.<br>10. " Schirmenib.<br>11. " Nausnib.<br>12. " Pausnib u. Lohwig.       |                    |
| 10. Suni.  |                                   | 1. Comp.: Cofflenzien, Gröbeln,<br>Reichenheim.<br>3. " Cofflenzien, Pirlicka.<br>4. " Erdenzien, Dichaße<br>den.<br>den. " Schöeln, Ermuers- |                                                                       |                                                                                         |                    |
| 2005 Auni. |                                   | Bivouak bei Fichtenberg.                                                                                                                      |                                                                       | Bivouak auf den Allarmplägen<br>u. Borpostenausstellung in der<br>Linte Absblau-Boftwa. |                    |

| A   | Datum.    | I. Bataillon.                                                                  | II. Bataillon.                                                                                  | III. Bataillon.             | Erfaß - Bataillon. |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 16. | 16. Juni. | Bivouak zwischen Ropig und<br>Heida; Borposten längs des Jah-<br>nedachs.      | Mautiß.                                                                                         | Яерреп.                     | Saarlouis.         |
| 17. | 17. Juni. | 1. u. 4. Comp.: Reichenbach.<br>2. u. 3. " Spittewiß.                          | Lentheim.                                                                                       | Gerfebach.                  |                    |
| 188 | 18. Juni. | Dregben.                                                                       | Vorposten langs des Weißtiß-<br>Baches (6. u. 7. Cp.).<br>5. Cp.: Döbsen.<br>8. " Pottschappel. | Groß: und Klein-Dpiß.       |                    |
| 19. | 19. Juni. | 1. Comp.: Strehlen.<br>2. Reil.<br>3. " Groß- u. Kl. Dobrih.<br>4. " Strehlen. | 6. u. 8. Ep. auf Borpolten.<br>6. ". Pohlen.<br>7. ", Pottlihappel.                             | Ruhe.                       |                    |
| 20. | 20. Juni. | Bivoual in Stolpen.                                                            | Bivoual bei Weißig.                                                                             | Bivouat bei Weißig.         |                    |
| 21. | 21. Juni. | Brvouak bei Burkersdorf.                                                       | Stolpen.                                                                                        | Bivouat bei Langen-Bolmers- |                    |
|     | -         | ы                                                                              | Einmarfch in Bohmen.                                                                            | e n.                        |                    |
| 22  | 22. Juni. | Bivouak in Schluckenau.                                                        | Gr.=Schonau.                                                                                    | GrSchonau.                  |                    |
| 23  | 23. Juni. | Bivouat bei Rumburg.                                                           | Alt : Chrenberg.                                                                                | Rieder-Chrenberg.           |                    |

| 8             | L Bataillon.                                                                                                 | II. Bataillon.                                                                                              | III. Bataillon.                                                                                                                               | Erfaß:Bataillon. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| bouat         | Bivouat bei GrMergenthal.                                                                                    | Herrenwalde.                                                                                                | Herrenvalde.                                                                                                                                  | Saarlouis.       |
| Bivo<br>1. 4. | Bibouak bei Rostrum.<br>2. u. 4. Comp.: Borposten in<br>der Linie Hennersdoorf-Lue.                          | 99                                                                                                          | Gabel.                                                                                                                                        |                  |
| 3             | Hühnerwasser.                                                                                                | Bivouak bei<br>5. u. 8. Comp. auf Borposten.                                                                | Bivouak bei Hühnerwasser.<br>Vorposten.                                                                                                       |                  |
| pona          | Bivouat bei Suhnerwaffer.                                                                                    | Bivouak bei Hühnerwaffer.                                                                                   | Bivouak bei Hühnerwaffer. —<br>Vorposten.                                                                                                     |                  |
|               | Münchengräß.                                                                                                 | Biboual bei                                                                                                 | Bivouat bei Münchengraß.                                                                                                                      |                  |
|               |                                                                                                              | Ruhe.                                                                                                       |                                                                                                                                               |                  |
| æ.            | Bivouak bei Libau.                                                                                           | Bivouak bei Detenig.                                                                                        | Bivouak bei Deteniß.                                                                                                                          |                  |
| ipon          | Bivoual bei hoch-Weffely.                                                                                    | Bivouak bei Cefo.                                                                                           | Bibouak bei Zeretig.                                                                                                                          |                  |
| 16.4.         | Gros (1. u. 3. Comp.) im Biv.<br>bei Janowis.<br>2. u. 4. Comp. Korposten in der<br>Kinie Laenovilß-Janowis. | Gros (5. u. 8. Cp.) Bivouak bei<br>Söderih<br>6. u. 7. Cp. Borpoffen in der<br>Linie Sönie Söderih. Ilanih. | Gros (5. u. s. Cp.) Bivouak bei Gros (9, 10, 11. Cp.) Bivouak Scherit Gederit in der 12. Cp.: Vorp. in d. Line Jan. Lene Janit Goderit Junit. | 70111            |
| ipon          | Bivouak bei Ober-Prim.                                                                                       | Bivoual bei                                                                                                 | Bivouat bei Nieber-Prim.                                                                                                                      | ATTER SWITTER    |

|                  |                     |                    |                                                                      |                |                             | •                                                           |           |                       |                                             |            |
|------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------------|------------|
| Erfaß:Bataillon. | Saarlouis.          |                    |                                                                      |                |                             |                                                             |           | Erfat:Ba:<br>taillon. | Saarlouis.                                  |            |
| Erfaß=K          | Saar                |                    |                                                                      |                |                             |                                                             |           | IV. Bas<br>taillon.   | Eintreffen in<br>Coblens und<br>Marich nach | Juneauug.  |
| III. Bataillon.  | Bivouak bei Libzan. | Bivouat bei Rapno. | Bişeliğ.                                                             | harina.        | 9., 10., 12. Cp.: Brabefin. | 9. u. 10. Cp.: Ober- / Baufch.<br>11. u. 12. " Unter-' nig. | Heralik.  |                       | Bivoual ber Briesnef.                       |            |
| II. Bataillon.   | Bivouak bei Libzan. | Bivouat.           | 36                                                                   | St. Katharina. | Strampauch.                 | Clunemyl.                                                   | Heraliß.  |                       | Briesnef.                                   |            |
| 1. Bataillon.    | Bivoual bei Lhota.  | Gemin.             | Chwaletig.<br>8. Comp. für die Nacht Feld-<br>wache an der Chaussee. | Mocowic.       | Sabern.                     | 2. u. 4. " Betriffau.<br>3. " Botposten.                    | Iglau.    |                       | Langenpieriß.                               | 1 60/10/10 |
| Datum.           | 4. Sulf.            | 5. Juli.           | 6. Juli.                                                             | 7. Buli.       | 8. Juli.                    | 9. Juli.                                                    | 10. Juli. |                       | 11. Juli.                                   | Service .  |

| Datum.              | I. Bataillon.                 | II. Bataillon.                                                                            | M. Bataillon. | IV. Bastaillon. | Erfah-Ba-<br>taillon. |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| 12. Juli.           | Littahorn.                    | Trebitsch.                                                                                | Trebitsch.    | Hannober.       | Saarlouis.            |
| 13. Juli.           | Wolframitlichen; bes R. 2 PR. | 5. Cp. u. St.: Chranstow.<br>7. u. 8. Cp.: Chranstow und<br>12. christian.<br>6. "Koslau. | Frottowiß.    |                 |                       |
| 14. Justi.          | Ruhe.                         | Rierau ;<br>8. Cp. : Racic.                                                               | Ruhe.         | 1               |                       |
| 16. Juli.           | Rlein-Tajag bei Ruttenberg.   | Michotojs.                                                                                | Nictonis.     |                 | 3                     |
| 16. Juli.           | Bivouak bei Eichbrunn.        | Groß - Tajaz.                                                                             | Groß-Aajag.   |                 |                       |
| 17. Juli.           | Mistelbach.                   | Nmeis.                                                                                    | Folling.      |                 |                       |
| 18. Juli.           | Ruhe.                         | Rehelsborf.                                                                               | Rehelsborf.   |                 |                       |
| 19. Juli.           | Bivouat bei Mistelbach.       | Ruhe.                                                                                     | Ruhe.         |                 |                       |
| 20. Juli.           | Bibouat bei Wollersborf.      | Martinsborf.                                                                              | Klein-Harras. |                 |                       |
| 21. u. 22.<br>Juli. | Ruhe.                         | Ruhe.                                                                                     | Ruhe.         |                 | 8000                  |
| 23. Juli.           | Wolfpassing.                  | Stab, 5. u. 6. Cp.: Reubau. 7. u. 8. ", Ahelsborf                                         | Ahelsborf.    | gorde           | 20 200 200            |

| Datum.             | I. Bataillon.                                                                      | II. Bataillon.                                                                                                 | III. Bataillon.                                                                                                         | IV. Bas<br>taillon. | Erfah-Ba-<br>taillon. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 24. — 26.<br>Suli. | Ruhe.                                                                              | Neubau Ruhe.                                                                                                   | Ruhe.                                                                                                                   | Hannover.           | Saarlouis.            |
| 27. Juli.          | Des Morgens Bivonak bei Wol-<br>kersdorf, des Mittags Abmarlch<br>nach Trauenfeld. | Des Worgens Abnarfch in eine<br>Nendezvous - Seellung nörblich<br>Wolfpaffing, hiernach zurück<br>nach Neubau. | Des Morgens Abmarfch in eine<br>Rendezvous - Setellung norblich<br>Wolfpaffing ; des Vittags zu-<br>tud nach Azelsvorf. |                     |                       |
| 30. Juli.          | Parabe vor S                                                                       | Sr. Dajeftat bem Ronig bei Labenborf.                                                                          | bei Labendorf.                                                                                                          |                     |                       |
| 31. Juli.          | Ringendorf.                                                                        | Bivouak im Shloßhofe von<br>Steinabrunn. 8. Cp.: Herzog-<br>birnbaum.                                          | Herzogbirnbaum.                                                                                                         |                     |                       |
| 1. August.         | Breitenwerda.                                                                      | Groß-Weilersborf.                                                                                              | 10. u. 11. Cp.: Gr. = Weiters-<br>borf.<br>9. u. 12. " Alein-Wiefen-<br>thal.                                           |                     |                       |
| 2. August.         | Gdgborf.                                                                           | BatSt., 5. u. 6. Cp.: Gain-<br>borf.<br>RgtsSt., 7. u. 8. Cp.: Unter-<br>Navelsbach.                           | Phattabten.                                                                                                             |                     |                       |
| 3. August.         | Ruhe.                                                                              | Ruhe.                                                                                                          | Япре.                                                                                                                   |                     | £ [                   |

| Datum.      | I. Bataillon.                                                            | . II. Bataillon.                                                    | III. Bataillon.                                        | IV. 80 a. | Erfah: Ba |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 4. August.  | Rgts. : St. u. Bat. : Mahels.                                            | Zogelsborf.                                                         | Burg-Schleinis.                                        | Hattion.  | taillon.  |
| 5. August.  | RgtsSt. RatSt. 1. u. 4.<br>Comp.: GrBurgfall.<br>2. u. 3. Comp.: Neubau. | Strögen. 6. Comp.: Burgstall.                                       | St. Bernharb.                                          |           |           |
| 6. August.  | Schonfeld.                                                               | Almofen u. Braunfelb.                                               | Rirchberg a. d. Wild.                                  |           |           |
| 7. Nuguft.  | Ruhe.                                                                    | Ruße.                                                               |                                                        |           |           |
| 8. Nugust.  | Schwarzenau a. d. Thaya und<br>Limpfing.                                 | RgtsSt. u. 7. u. 8. Cp.: Win-<br>bigsteig.<br>5. u. 6. Cp.: Maires. | 188;                                                   |           | Saarla    |
| 9. August.  | St. 1. u. 4. Comp.: Fromberg.<br>2. u. 3. ,, Hein.                       | RgtsSt. u. Bat.: Hirschbach.                                        | Schonau, Rlein: Bopen u. Rlein: Loms.                  | Berden in | vuis.     |
| 10. August. | Rgtk.:Stab u. Bat. Steinbach.                                            | Langed.                                                             | Herrmannsborf. 12. Cp.: Role leesborf u. Ammannsbuich. | \$anno    |           |
| 11. Nuguft. | Ruhe.                                                                    | Ruhe.                                                               | Philips                                                | ber.      |           |
| 12. August. | Brig. u. RgisSt., Bat. Chlu- Rlidau; 7. Cp. u. Stab: Bic.                | Rlidau; 7. Cp. u. Stab: Fic.                                        | Comargbach u. Suchtenthal.                             |           |           |

| n. taillon.         | -                       |                                                                                                          |             | Saar                                                                        | louis.                                                                                                   |                                                                                              |             |
|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IV. Bas<br>taillon. |                         |                                                                                                          | B           | erden in                                                                    | Hannover.                                                                                                |                                                                                              |             |
| III. Bataillon.     | Alt: u. Neu: Lahm.      | Weßelh u. Mehynosti.                                                                                     | Ruțe.       | 9. Cp.: 3hor, 10. Cp.: Shom,<br>11. Cp.: Radimovic, 12. Cp.:<br>Libejic.    | 9. Cp.: Raffeta, 10. Cp.: Maf-<br>feta, ½11. Cp.: Horta, ½11.<br>u. 12. Cp.: Blafeniß.                   | 9. Cp.: Bhota-Dona; 10. Cp.:<br>Amfhelberg; St. u. 11. Cp.:<br>bekgl.; 12. Cp.: Vouena-Koba. | Rușe.       |
| II. Bataillon.      | RgtsSt. u. Bat.: Macka. | Ryts.=St., 5. Cp.: Drahles;<br>7. ". Judau;<br>6. u. 8. ". Nibed.                                        | Ruhe.       | Mefic, Ehurowec, Lhota.                                                     | Jisterniß, Worlov.                                                                                       | Selkfýan.                                                                                    | Ruße.       |
| 1. Bataillon.       | Neufattel.              | St., 4. Comp. u. 1/1, 3. Comp.: Ryts.: Et., 5. (Echneinig. 1/1, 3. Comp.: Rundratic. 2 Horufic. 1 Filow. | Ruhe.       | Rgt&St. u. 3. C.: Stockow;<br>B-St., 2. u. 4. C.: Plan;<br>1. C.: Auftusic. | BEt., 4., 8. u. cin Lheil der<br>1. C.: Nadejfau; 120 W. der<br>1. C.: Belcikowic; 2. C.: Re-<br>prejow. | B.Et., 1. u. 4. E.: Chlumek.<br>2. u. 3. E.: Korefic und<br>Khota : Ma-<br>shota : Ma-       | Ruhe.       |
| Darum.              | 13. August.             | 14. August.                                                                                              | 15. August. | 16. August.                                                                 | 17. August.                                                                                              | 18. August.                                                                                  | 19. August. |

| Erfaß-Ba-<br>taillon. |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    | Saarlouis.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV- Bas<br>taillon.   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    | Berden in Sar                                                                                                                                                      | mober.                                                                                                                                                                                                                                      |
| III. Bataillon.       | Stab u. ½ 9. Cp.: Ribnif; ½ 9. Cp.: Libic; 10. Cp.: Djrow; ½ 11. Cp.: Homola; ½ 11. Cp.: Rechalow; 12. Cp.: Dubnif.                                                                                 | Murfet, Abota - Stalta u. Ri-<br>mane.                                             | 9. Cp.: Radotin u. Celov.<br>10. " u. Stab: Gr. s u. Kl. Sipudel.<br>Chuchel.<br>11. " Hlubocep u. Elidow.<br>12. " Elibena u. Lochfow.                            | Rerbleib in denfelben Auar:<br>tieren bis — 6. Sept.                                                                                                                                                                                        |
| II. Bataillon         | 6. Cp.: Lyota-Stowanska; Steb u. 1/1. 9. Cp.: Ribnit; 6. ", Laglowit; 19. Cp.: Ribic; 10. Cp.: Laglowit; Dyrow; 1/1. Cp.: Ribic; 10. Cp.: Laglowit; 20000000; 1/1. Cp.: Regalow; 12. Cp.: Parameter | Groß- u. Klein-Wolow, Wiggim, Mntfet, Lhota-Stalka u. Ri-<br>Rowydwar u. Chegnice. | Chynic; Groß = u. Alein-Chu-   9. Cp.: Radotin u. Cejov. devic.   10. ,, u. Stab: Gr. u. Chuchel.   11. ,, Hubocep u. Siglibocep u. Sich   12. ,, Slubocep u. Loch | RgtsStab mit Muss: Lachlo: Berbleib in denselben Quar-<br>der. BatStab: Horelis. 5. Cd.: Robin, Nedy, Aleien. 6. " Dudine, Caddonis, Chey. 7. " Dobrie, Cheynis Lach. 7. " Dobrie, Cheynis Lach. 8. " Auhonie, Plice, Swo- row, Nethaujezd. |
| I. Bataillon.         | St. u. 1. C.: Unter = Hit;<br>3. C.: Ober = Hit;<br>2. C.: Jablonna;<br>4. C.: Telenec.                                                                                                             | Hlubos.                                                                            | Bbige.                                                                                                                                                             | 2. u. 3. C. : Belec u. Bra-<br>tonic.<br>Et , 1. u. 4. C. : Nischburg.                                                                                                                                                                      |
| Datum.                | 20. August.                                                                                                                                                                                         | 21. Nuguft.                                                                        | 23. August.                                                                                                                                                        | 23. August.                                                                                                                                                                                                                                 |

| Datum.         | I. Bataillon.                                                                                                                                                | II. Bataillon.                                    | III. Bataillon.                                      | IV. Ba:<br>taillon. | Erfah-Ba-<br>taillon. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 24. August.    | BatSt. Kladno. 1. C.: Kladno., Ztry u. Lupi. 2. C.: Wuckov. Stelchowes u. Matotces. 3. C.: Buckov. Rebec, Lybic, Preloc. 4. C.: Kladno., Krotichdam, Stelov. | Rerbleib in den Standquartie-<br>ren bis 5. Cept. | Berbleib in denfelben Quar-<br>tieren bis — 5. Sept. | Bert                |                       |
|                | Berbleib im Standquartiere bis                                                                                                                               |                                                   |                                                      | en in               | 60                    |
| 4. Sept.       | St. u. 2. C.: Rebusth u. Gen-<br>ralfa.<br>1. C.: Luchomerth.<br>3. C.: Sackreith u. Ho-<br>4. C.: Gr. u. KlHer-<br>rendorf.                                 |                                                   |                                                      | Hannover.           | narloui\$.            |
| 5. Sept.       | Ntag.                                                                                                                                                        | Prag.                                             | Prag.                                                |                     |                       |
| 6. u. 7. Sept. |                                                                                                                                                              | Eisenbahnsahrt nach Trier.                        |                                                      |                     |                       |
| 8. Sept.       | Liet.                                                                                                                                                        | Lrier.                                            | Trier.                                               | Lrier.              |                       |

# Liste

ber

# Officiere, Merzte und Bahlmeister,

welche seit Errichtung bes Regiments in bemselben gestanden haben und noch stehen. Nach bem Datum ihres Eintritts in das Regiment resp. nach bem Seconde-Licutenant-Patent geordnet.

| Bemerknngen.                   | Gatbiegeldgüge von 1806, 1913, 1814, und 1815 mit- gemacht und besch mit- nes kreuß II. El. für Bemerbitg, das eisene Kreuß II. El. für Belle Alliance, H. VB. M. 2. für ben Feld, v. 1813. Für Reipig, Waarendung, u. Arnheim belobigt. Alugerden D. R. u. rothen Alber-Schen E. R. u. rothen                                                                         | hat die Felds, von 1806, 12, 13, 14 u. 16 mitge-<br>macht und belaß die die eilere Kreug II. El.<br>für den Streug II. El.<br>für den Streug II. Eligin, das eileree<br>Kreug I. El. für Ligny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abgang. spåtere Shickfale.     | 1834 jum inter. Command. von Gofel. 20/2. 35. grampurbit. Command. von Gofel. 20/2. 36. grampurbit. Command. von Gofel. 21 m. der unnt. 13/2. 38. mit der Armee = Unif. in den Frührlen von Gofel. von Gofel. von Gofel. der 1853.                                                                                                                                     | E. N. C. D. vom 15.<br>Augulf, 1829 in das 12<br>F. Verf. den 26.<br>Natz 1834 verdbischete.<br>Gestorben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Abgang.                        | 8. N. C. D. v. 30. Mars 1828 1828 1828 1930 19. Sun in his gur min gur Disp. geftellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. 21. G.<br>D. D. 20/3<br>1824<br>3um 17.<br>S. 9t.<br>Derfeßt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Früheres Berhältniß.           | 17. Mrs. 7798 Fähnrich beim Jung- 1820 conbe Lieut, in bemfelben Strutt in bemfelben Strutt in bemfelben Mrs. 40. 1818 Captom und Comp. Chef. in 16. A. M. 1818 Captom und Str. 40. 1818 Major in 3. M. 1818 Cheur. bes 36. N. 1818. Cheur. bes 36. N. 1818. Cheur. bes 36. N. 1820. Cheur. | 1797 Junfer Afraga. 1799 Fähnrich Afraga. 1800/16=e.e. Fuelt Grawert 1800/10 inactiv. 1811 dem Rommerfden R.=R. aggreg. u. dei der Cdur. in Cole ferg command. 1812 Ph. ferg command. 1812 Ph. ferg command. 1812 Ph. ferg in L. 201; dem Derr fergit. u. 201; dem Derr fergit. u. 201; dem Derr fergit. u. 201; dem Derr fergit. von 1814 Cap. 1815 gur Landro. Anip des Gi. 1827 gug. 1818 gum 36. 1827 gug. 1818 gum 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | 17. Mrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17. Mrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ort u. Datum<br>der Geburt.    | Kreußijdes<br>Neufgatel 23<br>Juni 1776.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Glak<br>November<br>1789.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Namen.                         | Franz Lubwig<br>Seamert Bar.<br>de Bearfort du<br>Belforte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gust v. Dresky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Charge.                        | Wajor und Regis ments Coms mans beur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Medion must be seen to see the |

|                                | <b>— 207</b> —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bemerkungen.                   | hat bie Felbzüge von<br>1806, 7, 18, 14 mitge-<br>macht und belaß das<br>eisene Kreus II. E.<br>für Dresdon u. das ei-<br>sene Kreus I. El. für<br>Eetpzüg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Harry Harry 1938, 1806, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9, 1808, 7: 9,  |  |
| spätere Schickfale.            | 8. N. G. D. vom 9. Juni 1830 als Dherfilt. mit 1850 als Dherfilt. mit 1850 als Dherfilt. a. D. und Hülli. Des 2. Malip. Des 2. Mulip. De 2. Malip. De 3. Malip. De 4. Malip. De 5. Malip. D | Geftorben als<br>bes 2. Aufgeb.<br>Back. (Siegburg)<br>Lang. 1841.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Albgang.                       | 6. 7. 6. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2. A. C. Dom 14. Jun 14. Jun 14. Jun 14. Jun 14. Jun 16. Jun 1 |  |
| Früheres Berhältniß.           | 1803 Kadet   Intellication   I | 1830. 1793 Kabet din Baieri- 17. Mei 1795 See. 20. (iden Dien- 1802 ausgeschieden 1806 P. 20. in Naflau Diensten 1806 Gapit. 1816 als Gapit. in Königl. Neuß. Sientle ge- treten u. zum 9. Welthy. 3. Reg. verfegt. 1817 dem 15. 3. B. agg. 1818 zum 36. 1820 zum 40. R. M. der fieht. Den 21. Zuli 1824 Wei. u. Batt. Eddel. deur. de-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | 17. Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7. Mrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Ort u. Datum i                 | Pelitic in Cach: 1820. 1803 Kadet fen. Mârz 1791. 17. Wez. 1804 Sec. Lieut.  1806 in Königl. pp fre getret. u. als Se ben Vette. v. This 1807 bet dec Zu 1807  | Alexander Cou- Duffelborf Octos stoll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Жатеп.                         | Adolph von<br>Thümmel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alexander Coustoll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Charge.                        | Major and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Capi:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |

Digitaria salioni

|   | Bemetkungen.                  | Hat bie Feldzüge von<br>1806, 7. 13. 14. 16 mit-<br>gemacht.<br>Belaß D. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dat die Feldzüge von 1806, 13, 14, 15, mitzgemacht.<br>Befaß D. K.                                        |
|---|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | spätere Schickfale.           | R. Al. E. D. dem 10. Fas-<br>nuar 1837 mit Pers-<br>abstyle. u. M. E. D. d. S.<br>Februar 1837 den Cha-<br>racter als Deerfilt. und<br>Erl. zum Tragen der<br>Ags. Unif. m. d. d. A.<br>Ags. Unif. m. d. d. A.<br>den 29. Kovember 1841.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fübrer des II. Aufgeb.<br>deim 1. W 29. Edw.<br>Regis. Gestorben den<br>19. Eeptember 1842.               |
|   | Abgang.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E. N. G. D. vom D. vom 112. Wai 1829 als Wajr. Rate m. Inni: form chne chne chne chne chne chne chne chne |
|   | Früheres Berhältniß.          | 1799 Zunfer Deim Regt. 1802 Zec2t. Swehr. Wo. 1805 Zec2t. Swehr. 1806 Zaggeg, im Regt. v. 1806/Z aggreg, im Regt. v. 1806/Z aggreg, im Regt. v. 1809 als inactio, in Rönigl. 1809 als inactio, in Rönigl. 1809 als inactio, in Rönigl. 2freiß Zienfe gureten u. 1809 als inactio. in Rönigl. 2freiß Zienfe gureten u. 2freiß Zienfe zerten u |                                                                                                           |
| 1 | Emtritt<br>ins Re-<br>giment. | 17.9)kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.20trs. 1<br>1830.                                                                                       |
|   | Ort 11. Datum<br>der Geburt.  | Daniel Wemel 5. April 17:30:e5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Braunschweig 1                                                                                            |
|   | Ramen.                        | Johann<br>von Zabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | berts.                                                                                                    |
|   | Charge.                       | Capis<br>tain.<br>5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 6.                                                                                                      |

in Soogle

| Ort und Datum ins Re-<br>der Geburt. giment. | Roblig in 1794.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gelle in Hanno-17, Mrt. 1820.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einerite<br>ins Re-<br>giment.               | 17.300.5<br>1820.<br>5<br>5<br>8<br>8<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7.97.4 1<br>1820. 1<br>1 820. 1<br>1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Früheres Berhältniß.                         | bes herzogs von Braun-<br>lipvergezele is is 1813 in-<br>activ. 1813 als See. 24. von<br>activ. 1813 als See. 24. von<br>yr. 24. un Capitain von<br>hir de principal von<br>hi | 1. 1813 b. 13. Febr. Freitu. R. Sager beim Leib. 24. Gebr. 26. 20. 1818 ben 24. Gebr. 26. 20. 20. 1816 ft. 24. 1816 ft. 25. 27. 1816 ft. 24. 1816 ft. 25. 27. 1816 ft. 24. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Afbgang.                                     | 11. G. bom I Drts. 332 als 332 als 332 als 332 als 332 als 10 per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Frein. 8. N. C. F. Weg. D. Dom F. Cec. 20. Juli F. Cec. 2 |
| Spatere Shickfale.                           | M. G. D. v. 30. Mårg<br>1840 in 20. 3. R. der<br>1840 in 20. 3. R. der<br>1840 in 20. 3. R. der<br>1841 in E. D. der<br>1842 in 20. R. der<br>1852 in 20. R. der<br>1850 jun<br>Gommand, der jun<br>Gommand, der jun<br>1860 in Perior<br>1862.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gestorben den 17. No:<br>vember 1864.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bemerfungen                                  | hat bie Feldzüge von 1803, 13, 14, 15 mitge- nacht. In der Echlache nacht. In der Echlache N. Lüßen abane er als Nuß, aum Per Rt. er- isiet für Baußen den Ech Amen-Orden 3. El., für Gulm den Expende- gen der Aapfert,, aban- erire für Kehftig zum erire für Kehftig zum Edpitain, erhielt für Bar sur Aube den Bla- binit-Orden 4. El. und für Paris den Orden für Paris den Orden für Paris den Für Paris den Für Mennen-Orden Eichenlaub u. d. Et.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | had bie Felhzüge von<br>1813. 14 u. 16 mitge-<br>nucht. Hier Belle Alli-<br>ance das eiterne Kreuz 2.<br>El. 1832 den rethen Ad.<br>Drb. 4. El. Hir das<br>Gefecht bei Pumziau den<br>Erbberechtigungslichein<br>320. 96 gum Vulf. Et.<br>Georgen-Orden 5. Et. er-<br>halten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                               | n1813                                                                                                                                                                                                      | emacht<br>gr bon<br>Edine:<br>ebaille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen.                                  | Kat den Feldzug von IBII<br>mitgemacht.                                                                                                                                                                    | Hale Feldzige von 1806, 7 u. 9 mitgemacht u. für die Gehacht von Express der Kyl. Schweiten die Express der Kyl. Experiment St. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Spatere Schickfale.                           |                                                                                                                                                                                                            | 8. V. G. D. vom 30. Mrz. 8. V. G. D. vom 30. Mrz. 8. V. G. D. vom 31. Mrz. 18. J. G. D. vom 31. Mrz. 18. J. W. vom 31. Mrz. 18. J. Worj. M. Renf. vom 58. Mrz. 18. J. Worj. M. Renf. vom 58. Mrz. 18. J. Vo. J. W. J. Word. 18. J. Worj. W. J. Word. 18. J. W. J. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Athgang.                                      | 1 1822 an Golfage Huß in Goben Per                                                                                                                                     | 2. 3. 6. 8<br>3. 5. 5. 6. 8<br>3. 5. 5. 50. 1<br>3. 5. 5. 50. 1<br>3. 5. 5. 50. 1<br>3. 5. 5. 50. 1<br>3. 5. 5. 50. 1<br>5. 5. 5. 50. 1<br>5. 50. 1 |
| Früheres Berhältniß.                          | Freibulliger b. fálef-<br>noter - Bataillon. 1813<br>Et. im 16. fálefithen<br>- Breg. 1814 gum 14.<br>Eandon R. verf. 1816<br>fen Begt. 1816 bem<br>Den Begt. 1816 bem<br>D. 1820 gum 40. Jrf.<br>verfett. | 1800 Freiwilliger   An<br>1801 Sec. 2t.   feigne-<br>1809 Pr. 2t.   bitten<br>1815 Capitain   Fen, im<br>PerbAgt. ber Mo-<br>nigin.<br>1815 bei Uebernahme der Mo-<br>migni.<br>1820 yeugh. Dreuß. Dengle<br>getrefen und Acepom-<br>men nin Igd. preuß. Dengle<br>getrefen und den S. 3nf.<br>26 1820 gum 40. J. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eintritt<br>ins Re-                           | 17. Wtð.                                                                                                                                                                                                   | 1820.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ort und Datum Eintritt<br>ber Geburt. ins Re- | ջջօնինիկ, in<br>Եգրնրնո Եբր<br>1793 .                                                                                                                                                                      | Capit, Carl v. Harder. Bentgenhogen 17. Mrz. in Rommern 21. 1820. Mai 1787.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Namen.                                        | Capit. Heinrich Boliek.                                                                                                                                                                                    | Carl v. Harder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Charge.                                       | Capit.                                                                                                                                                                                                     | Capit.  0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Charge. |                                 | Ort und Datum Eintritt<br>der Geburt. giment.   | Eintritt<br>ing Re-<br>giment. | Früheres Berhaltniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nbgang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Spatere Schickfale.                                                                                                                                                             | Bemerkungen                                                                                                                                                                            |
|---------|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capit.  | Friedrich August v. Steprodt I. | Giegen in Weltz<br>phalen 22. Au-<br>gust 1785. | 17 M.ts.                       | Friedrich Au. Giegen in West-17. Mrz, 1798 Frei-Crepreal, 3m gust v. Step- pholen 22, Au- 1820, 1800 Fagnetic production of Mrsitz and I. 1805 Gec. Rt. im Rat. 7 Streabwiz. 1806 bec. Mrsitz in 1805 Gec. Rt. im Rat. 7 Streabwiz. 1806 bec. Mrsitz in 2. Mrsitz in 3. M | E. 91. C. 20. C. 20. Wenn 30.20rs, 30.20rs, 1. 4. 5. 90rd; 1. 4. 5. 90rd; 1. 5. 90rd; 1. 5. 90rd; 1. 8. 80rd; 1. 80rd | R. M. G. D. v. 21. Heb. [1836 Jum Cheur. des 2. 1 2016; 39. C. W. ern. E. g. 21. G. D. v. 37. C. S. v. 37. C. S. v. 37. C. S. v. 37. C. S. v. 37. Shr. verl. des 25. Suni 1861. | Hod die Feldzüge von<br>1806, 12, 13, 14, 15 mit-<br>gemacht und für Belle-<br>Alliance den Nitdert.<br>Milt. Wilhelms-Orden<br>(1824 die Kgl. Erlaubniß<br>erhalten denf. 3. tragen.) |
| %r. &t. | Carl Gottlob<br>Hübner.         | Gottesberg in<br>Schlesten 6.<br>April 1788.    | 17. Mr3.                       | Gottesberg in 17.Mr3. 1813 Sec. Lt. im 6. [chlef. Schleffen 6. 1820. Randv.: Negt. 1814 Per. Lt. April 1788. 28. J. M. agg. 1818 5. m. 38. M. agg. 1818 3um 36. u. 1820 3um 40. J. Mr. Perfekt. 1822 Capit. dafelbft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2. N. E.<br>D. vom<br>18. Juni<br>1834<br>berab:<br>(hjiedet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gesterben d. 22. Septem: Hat die Feldz. von 1813<br>ber 1836. Aufgemacht, für<br>Leipzig das Eisene Kr.<br>2. Casse erhalten.                                                   | hat die Feldz von 1813<br>14, 15 mitgemacht, für<br>Leipzig das Eiserne Kr.<br>2. Classe erhalten.                                                                                     |

My and by Google

| Bemerkungen.                  | r die Feldz. v. 1806, 13, 14, 15 mitzem. Beligt D. K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tt die Feldz. v. 1806,<br>13, 141. 15 mitgem.<br>Beläß D. K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spatere Schicksele.           | Gestorben den 1.2. Marz   Ha. 18, 14, 16 mitgem. 1831.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gestorben den 8. Dezem- Holt. Betoz. v. 1806, v. 1806, v. 1861.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abgang.                       | N. C. Peril. Peril. N. C. C. Peril. N. C. C. C. Peril. N. C. Peril. N. C. C. Peril. N. C. Peril. N | R. N. G. D. Dom 22. Deg. 22. Deg. 23. Deg. 24. Deg. 25. Deg. 26. D |
| Früheres Berhaltniß.          | treten. 1799 in östr. Dienste ge- treten. 1799 in Kgl. Dreuß Dienste zum Regt. 7 Zas- trow. 1807 zum Dom. Inf. R. Grenbring. 1813. Sec. Et. im 6. Churmärf Randen. R. 184 Dr. Et. destelbt. 1816 dem 21. 1817 dem 16. Just dem 21. 1817 dem 16. Just dem 3. R. verlegt. 1820 zum 40. 3. R. verlegt. 1824 Capit. das.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Siegen in Weste 177. Mes.  1820. 1820. 1805 Fahrich   Pheg. L. 1820. 1805 Fahrich   P. Hag. Lin.  1789. 2007 Ecember 1806 bis 3um Lil. Frieden (Juli 1807) in Gefangfol. 1810/11 bo. im I. v. Chpreul. Juli 1807 in Gefangfol. 1810/11 bo. im I. v. Chpreul. Juli 1807 in Gefangfol. 1810/11 bo. im I. v. Chpreul. Juli 1807 in Juli 2007 in Annar in Naffauiche Perandfol. 1812 im Januar in Naffauiche Pienfle get. 1814 bon 24. Mug. H. R. 1814 in Kgl. 1814 bon 24. Mug. H. R. 1814 bon 24. Mug. H. St. 1816 in Kgl. 1818 bon 17. Mach ben 18. 1817 in Augulf bon 17. Mach ben 18. 1817 in Augulf bon 17. Mach ben 18. Merit June Ger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eintritt<br>ins Res<br>giment | 17.9kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1820.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ort u. Datum<br>der Geburt.   | Johann Fried- Rönigin-Gräß 17.Mtz.<br>rich Halliersch. in Böhmen 11. 1820.<br>August 1786.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Siegen in West- 17, Wrz.<br>phalen 9. Dez. 1820.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Namen.                        | Johann Fried-<br>rich Halliersch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wilhelm von<br>Steprodt II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Charge.                       | Bt. &t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Br. &t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| П                    | . — 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen.         | Hat de Felds, von 1809,<br>12, 13 mitgemacht.<br>Bef. D. K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . Har de Keld, v. 1807, 13, 14, 15, mitgm. und für bas Gefecht. 6. Oleberdoch des Olefecht. Ehreng, 2. El. für Paris bas eijerne Kreug II. El. erhalten.                                                                              |
| Spattere Schickfale. | Gestorben den 7. Des<br>zemb. 1842.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Durch Kriegst. Erkenn-<br>niß vom 22. Sept. be-<br>lfüt. am 22. Det. 1837<br>bregen Kaffendef. und<br>Beruntreuung mit Verl.<br>der Dfiß. Eb, etc. zu<br>Łjähr. F. A. bestraft.                                                       |
| Pibgang.             | 8. 21. C. D. vom 18. V | 8. 91. 6. 50. v. 15. 92. 6. 92. 6. 92. 6. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92. 92                                                                                                                                                      |
| Früheres Berbatiniß. | 1808 Bolontait in Bergis Gec. L. führn.  1811 D. 17. Deş. Dienlfen.  1814 Bartegelv von Preusen gegen 1815 den 1820 den 1815 den 1820 den 1815 den 1820 den 1815 den 1820 den 1815 den 20. Auf. Aget. Age.  1818 den 30. Magt. Agg.  1829, den 3. Juli zum Gespitatin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1807 Rolontair bei den ichlei. Nat. Jäger. 1809 veröhögiedet. 1813 Freisen. 2, Jäger. 1809 veröhögieder. 1813 SecEt. im 14 fchlei. Randen. Negt. 1815 Pr. Rol. 1816 dem 10. Zi. R. dag. 1818 dum 36. 1820 zum 40. Inc. Regt. dereigt. |
| fins Mes             | 17.50.63.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17. Mrs.                                                                                                                                                                                                                              |
| Der Geburt. giment.  | Seeft in Weft= 17. Wry.<br>phalen 2. Deg. 1820.<br>1788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reigenbag<br>in Echlesten<br>2. Nov. 1786.                                                                                                                                                                                            |
| Жатен.               | Ludwig Wal-<br>ther.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ferdinand Seydel.                                                                                                                                                                                                                     |
| Charge.              | 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pr. Lt.<br>Ned.<br>Führer.<br>16.                                                                                                                                                                                                     |
|                      | 2 (A) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 algebrata Congle                                                                                                                                                                                                                    |

| Bemerkungen.                   | Hat die Feld, von 1806, 7, 12, 13.14 mitgm. und für das Grecht bei Tempelburg den ruftifden St. Elaffe erhalten. Drd. 4. Claffe erhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hat die Felds, v. 1813,<br>14, 15 mitgm. und für<br>das Geff. beit Lonzig<br>eiserne Areug II. C er-<br>halten.                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spärere Schicksle.             | Ging nach Grace an<br>deruge in varde Grenz-<br>Gourcell. Geft d. 1.8. Feb.<br>Conroll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77232                                                                                                                                                                                      |
| Abgang.                        | In Indiana<br>Webalt<br>Gebalt<br>ausgelch.<br>Here<br>Gebalt<br>Lais, a.<br>Gewil: a.<br>Berf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Um 12.<br>Upril<br>1827<br>gestor-<br>ben.                                                                                                                                                 |
| Früherce Berhaleniß.           | 1801 Sunfer. Perim 1801 Porteper. Ragium. 1806 nreff. Edin. Cicham. 1806 apfangen und aufs Chreunort entiaffeil. 1807 ausgarenfelei und aufs Chreunort entiaffeil. 1807 ausgarenfelei und zur Pornfleifung bem 3. 28nt. von Kroof zugebeilt mit halbem Gebalte bem 1. führ! 3nf3. A.g. 1811 als Geet. in Bonglebede. St. einrauffich. Dienfle. 1815 zurüf ün Kgl. preuß. 20 zienfle u. dem 8. Abfan. Ennbe. 3gt. zugerbeilt. 1816 bem 14. 1817 bem 20. 3. 3. aggregirt. 1818 zum 6. 3nf. 3ngrenfelt. 1816 bem 14. 1817 bem 20. 3. 3. aggregirt. 1818 zum 6. 3nf. 3ngrenfelt. | 1808 Gem. 1809 Untff in 1. Oftpr. 3,=9. 1810 Badfm, in ber Genb. 1813 Gec2t. in 3. oftpr. Sanbw. Regt. 1816 bem 13, 3,=9. agg. 1818 Jum 36, 5, = 9. ber! 1819 Pr2t. ba! 1820 Jum 40, 3,=9. |
| Einfritt<br>ins Res<br>giment. | 1820.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17.90t3.                                                                                                                                                                                   |
| Ort und Datum<br>der Geburt.   | Wagdeburg Dez. 17. Nifz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ropiolen in<br>Oftreußen 3.<br>Nat 1791.                                                                                                                                                   |
| Угатеп.                        | Carl Ludwig<br>August von<br>Gorry.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Friedrich.<br>Krause.                                                                                                                                                                      |
| Charge.                        | 9br. 2t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pr. Lt.<br>und<br>Rech.<br>Führer.<br>18.                                                                                                                                                  |

| Charge. | Namen.                       | Ort u. Datum<br>ber Geburt.            | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Berhältniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abgang.                                                                | Spätere Schicksle.                                   | Bemerkungen.                                                                                                        |
|---------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pr.=2t. | Seelen.                      | April 1798.                            | 17. Mts.                       | 1806 Junker im R. Kürlt v. Hobenlohe. 1806—1813 Privalentifitt. 1813 Freim. Sager im I. Megt. Garbe at Füg. 1813 Ecc2ft. im 4. füfe!, Randun-Megt. 1816 bur 38. A. gag. 1816 bur 38. A. gag. 1816 hur 38. A. gag. 1816 hur 38. A. gag. 1818 hur 36. AuftRegt. berl. 1820 als Pr2f. hur 40. A. Perfeßt. | R. N. G. Do 18. Dog 20. 1823. ben Aben Aben Aben Aben Aben Aben Aben A | Ging nach Breslau.<br>Gestorben ben 1. Nov.<br>1865. | H3, 14, 16 mitgenacht.                                                                                              |
| 20.     | Sec2t. Gustav Scheer-<br>20. | Butow in<br>Pommern.<br>22. Juni 1794. | 17. Mrs.                       | Agger im 1. Pom. 39R. D. v. 13. [1813 hen 21. Maig Freim. 28. D. v. 13. [1813 im Augulf Sec. 24t. [1813 im Lugulf Sec. 24t. [1814 im 27. 39R. agg. 1817 hen erbem 27. 39R. agg. 1818 het. 26. [25] hem 36. 1830 3mm 40. 39R. [46. erberfegt. 1822 Fr. 2&t. 2&t. hel. patten.                           | . A. E. S. D. 13. Wai<br>1835<br>en er:<br>et. Ab:<br>f. er:           | Gestorben den 30. Nod.<br>1849.                      | hat die Felds, v. 1813,<br>14, 15 mitgemacht und<br>für Belle-Villiance das<br>eiserne Kreug II. El. er-<br>halten. |

Lig und by Google

|         |                        |                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       | •                                                                                        |                                                                                                                                                     |
|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charge. | Ramen.                 | Ort u. Datum<br>der Geburt.                               | Eintritt<br>ins Re:<br>giment. | Früheres Berhaltniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abgang.                                                                                               | Spätere Shicksale.                                                                       | Bemerkungen.                                                                                                                                        |
| 21.     | Carl Schrei-<br>ber.   | Riegnis in<br>Schleffen.<br>31.Marz 1792.                 | 17. Wa                         | 1813 im April in d. Liegn. R. 21. C. Halls ben 15 Juni Sec24. 1818 ben 15 Juni Sec24. 1818 ben 17 Juli Sec24. 1819 ben 17 Juli Sec24. 1819 ben 17 Juli Sec24. 1819 juni 3. Chile. R. 34. 1819 juni 3. Chile. Juli 3. | 2. 21. 6. D. 5. 30. 6. Mary 1844 1844 3um 200: be- forb. u. forb. u. forb. u. Boats. Boats. 11. 2: 9. | Lebt in hirscheng in Schlessen.                                                          | hat die Felds, v. 13, 14, 15, migemacht, und für<br>Voller Alliance die Erb-<br>berechtigg. No. 5 auf das<br>Eil: Kreuß II. El. (1836)<br>erbalten. |
| Sec8t.  | Gec. 84. Otto Sabarth. | Schwarzen<br>bei Liben in<br>Schlessen 20.<br>Febr. 1794. | 17.Mt3.                        | 1813 Felbw. u. Sec L. R. R. E. E. B. C. beim S. Schlef. Randw. R. D. v. 9. c. 1816 Gem 17. 1817 bem 34. Regend. b. R. Regold. S. 1820 hum 40. R. Regold. nach feis verf. 1824 Phr. Rt. haffelbit. nem Rasser 1835 ben 14. Zuli Capit bal. tent in § 38. R. R. R. Bettelbit. nem Rasser 1835 ben 14. Zuli Capit bal. tent in § 38. R. R. R. Bettelbit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R. N. C. D. v. g. Dezemb.<br>Dezemb.<br>1840<br>nach fei=<br>nem Ra-<br>tent ins<br>38.A:-R           | Am 11. Wärz 1843<br>als Major mit Penf.<br>berabschieder. Gestor-<br>ben 2. August 1863. | Hat bie Feld, v 13, 14,<br>16, mitgemacht.<br>Belaß D. Kt.                                                                                          |

Lig and by Google

| 5 1 4                                                                                  | Sec2t. Carl Albert<br>Pfaff.                                 | Sec2t. Friedrich Kleckow.                                                                                                                                    | Charge. Ramen.                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| •                                                                                      | Langenfalza<br>in Sachjen<br>12. Dct. 1796.                  | Greisenbagen<br>in Pommern<br>8. Januar<br>1794.                                                                                                             | Ort u. Datum<br>der Geburt.    |
|                                                                                        | 17.Mt3.<br>1820.                                             | $17.\mathfrak{M}_{7\delta}$ . $1820$ .                                                                                                                       | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. |
| 30m 36. 1820. zum 40. J.<br>R. verl. 1827 Jt. 2ft, daf.<br>1837 den 12. Det. Capitain. |                                                              | 1813 Sec. Lt. im 1. Kom.<br>Landw. M. 1816 dem 27.<br>1817 dem 24. J. M. agg.<br>1820 dem 40. J.M. zugeth                                                    | Früheres Berhältniß.           |
| b. Char. als Maj. Grl. die Megts<br>Unif. m. d.    | L. N. C.<br>D. v. 7.<br>Nov.<br>1846den<br>erbetn.<br>Absch. | L. A. E. D. v. 12. Mai. auft. bei Arnif. Bernif. Leri Herriger Penfi veraß- ich iebet.                                                                       | Abgang.                        |
|                                                                                        | ©estorben.                                                   |                                                                                                                                                              | Spatere Schickfale.            |
|                                                                                        | Hat bie Felby, v. 13, 14, 15 mitgem. befist D. K.            | Gestorben b. 12. Detober Sat die Feldz. 13, 14, 1838.  1838.  16 mitgem. und sir Belle Milliance den Erbberechtigungsschien No. 7, d. Est. Kreuz 2. El. erh. | Bemerkungen.                   |

|   | •                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                            |                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|   | 26.                                                                                                                                                                                                  | Sec &t.                                                                                                                           | 25.                                                                                                                                            | Gec&t.                     | Charge.                        |
|   |                                                                                                                                                                                                      | Theodor v.<br>Ihlenfeld.                                                                                                          | Weiner.                                                                                                                                        | LudwigAdolph               | Namen.                         |
|   |                                                                                                                                                                                                      | Schwasborf<br>in Metlenburg<br>9. Febr. 1797.                                                                                     | Sachsen März<br>1797.                                                                                                                          | Görliß in                  | Ort u. Datum<br>der Geburt.    |
|   |                                                                                                                                                                                                      | 17.Mrz.<br>1820.                                                                                                                  | 1820.                                                                                                                                          | 17.Mtg.                    | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. |
|   | ben 17. Mary in Agl. Pt. Dienffe get. und in das 40. A:R. verlegt. den 14. April 1829 Jum PtEt., den 22. Dez 1840 den Character als Capit. und den 30. Januar 1841 zum Capit. und CompChef. ernannt. | ben 14. Dez. 1812 Junker<br>1814 SecLt. in Meklenb.<br>Streithsichen D. 1815 Pr<br>Et. in Mekl. Schwerinschen<br>N. 1816 der 1820 | Urtil, 1813 Sec. 2kt. im<br>Jachl. D. 1815 im I. obertz<br>Jachl. L. 28. 1816 bem 28.<br>J. 28. agg. 1818 gum 36.<br>1820 gum 40. J. 28. berf. | 1810 Freiw. bei ber fachf. | Früheres Berhaltniß.           |
|   | als Maj. u. der gefehl. Nenf. jur Mi- lerhöch- fren<br>Dispof. geftellt.                                                                                                                             | M. N. E.<br>D. bom<br>3. Mrj.<br>1848 m.                                                                                          | D. b. 13.<br>Deg.<br>1822 als<br>agg. jum<br>37. 3. R.<br>berf.                                                                                | 8. N. C.                   | Abgang.                        |
| ī |                                                                                                                                                                                                      | Lebt in Mains.                                                                                                                    | Geftorben ben 27. Märg<br>1847.                                                                                                                | 1825 mit Inactivitats      | Spatere Shidfale.              |
|   |                                                                                                                                                                                                      | hat bie Feld, v. 1815 mitgemacht, besitht bie Mekl. Schwerin. Dent                                                                | ·                                                                                                                                              |                            | Bemerkungen.                   |

| Charge.                        | Sec 27.                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namen.                         | Franz Eissenberg.                                                                                                                                                                                                                  |
| Ort und Datum<br>ber Geburt.   | Dúffeidorf<br>Niederchein<br>19. August<br>1795.                                                                                                                                                                                   |
| Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | 17.90kg.<br>1820.                                                                                                                                                                                                                  |
| Früheres Berhältniß            | 1808 Volentair in Bergischen Diensten 1812 Abgut Diensten Vol. 1814 Wartegelb Preuß. Geg. 1815 in Kg. Preuß. Sein, Sienste get.  1802 June T. WeirnLandw Rett J. Weirh. Pieter dem 21. IS20 Jun 40. J R. verl. 1829 Jun PrLt. bef. |
| Abgang.                        | Murbe burchs friegst: C. D.                                                                                                                                                                    |
| Spätere Schicksale.            |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Вет                            | Hat die F<br>die 16 mt                                                                                                                                                                                                             |

merkungen.

Heldy von 1812

| D)min                               | ©ec.÷ &t.<br>29.                                                                                                                                       | 28.                                                                                            | Charge.                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Suice                               | Benjamin<br>Gottlieb<br>Böhmer.                                                                                                                        | Wilhelm<br>Rochl.                                                                              | Namen.                          |
| The state of                        | Bressau in<br>Schlesien 24.<br>April 1782.                                                                                                             | Magdeburg<br>Januar 1799.                                                                      | Ort und Datum<br>der Geburt.    |
| TW.                                 | 17.90c8.<br>1820.                                                                                                                                      | 17 Mr3.<br>1820.                                                                               | Eintritt<br>1118 Re-<br>giment. |
| R. verf. 1829 ben 14. Juli<br>P18t. |                                                                                                                                                        |                                                                                                | Früheres Verhältniß.            |
| To Annual Control                   | Dr. N.C.<br>D. vom<br>So. Wrz<br>1886 d.<br>Plage<br>Wajor<br>n.Julich<br>rnannt.                                                                      | 2. A. C. E. A. C. E. A. C. E. A. E. A. E.                  | Abgang.                         |
| - Author porting                    | Nanglifte 46. Mit Charracter als Capitain, Führere ber Straft-Section in Julich und ag. b. 8 comb. Ref. Batl. Gerfroben ben 20. Septm. 1846 in Julich. | (Sing nach feiner Ber-<br>absch. nachFrankfiret a.D.                                           | Spätere Schicksale.             |
| Eucl on                             | Hat bie Felds. v. 1806,<br>7, 13 u. 14 mitgem. u.<br>bef. D. K.                                                                                        | Hat bie Felds, von 1818,<br>14, 15 mitgem. u. für<br>Namur das eiserne Kr.<br>2. El. ethalten. | Bemerkungen.                    |

| Sec. xt. Anton nand 32.                                                                                                                                            | Sec&t:<br>31.                                                                                                                                   | 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Charge.                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | Ernst Weitz-<br>mann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nameu.                         |
| Ferdi-Halle in Sach:<br>Wolff. Jen 15. Nov.<br>1789.                                                                                                               | Kleinleubusch<br>in Schlesien<br>Februar 1795.                                                                                                  | Peijchviß.<br>in Schlesten<br>Februar 1798.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ort u. Datum<br>der Geburt.    |
| 17. Ykrð.<br>1820.                                                                                                                                                 | 17.Mrg.<br>1820.                                                                                                                                | 17. Mrj.<br>1820.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. |
| 1813 Freim, Jäger im 1. Garbe Regt, ju Fuß. 1815. Sec. Lt. Teim Magdeburger Jäger Hager Betachement. 1816 bem 26. J. R. agg. 1818 jum 36, 1820 jum 40. J. R. verf. | . 1813 Freiw Jäget beim ebem. Schles Gwenad. 2846. [1816 Sec. 22t im 7. Schles. 28mdw 9R. 1816 dem 31. 1829. aum 36. 1820 gum 40. J9R. verseßt. | 1813 Freite. b. d. Artil<br>Vatl. Ho. 8. 1815 SecKt.<br>M. 4. ShifelR.5 M. 1816<br>bem 28. F.N. agg. 1818<br>Jum 36. 1820 Jum 40. R<br>K. verfest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Früheres Berhaltniß.           |
| R. N. G.<br>D. v. 14.<br>Juli<br>Juli<br>1826<br>mit dem<br>Charact<br>als. Kr<br>L. Nusl.                                                                         | Gestor:<br>ben ben<br>27. No:<br>vember<br>1820.                                                                                                | R. U. C. D. v. 20. Illians of the control of the co | Abgang.                        |
| A E. D. v. 24 Juli 1826<br>bie Erlaubn. erh. seinen<br>eigentl. Namen Kies m.<br>d. Namen Wolff zu ver-<br>tauschen.                                               |                                                                                                                                                 | Ging nach seiner Ver: Sat bie Feld, v. abschiedung nach Jauer. 14, 15 mitgemacht. Gestorben den 6. Nov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Spätere Schicksale.            |
| Hat bie Feld, v. 1813,<br>14, 15 mitgemacht.                                                                                                                       | hat die Feldz, v. 1813.<br>14 mitgemacht und für<br>die Schlacht bei Leipzig<br>das eif. Kreuz L. Casse<br>erhalten.                            | Hat die Felds. v. 1813.<br>14, 16 mitgemacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bemerkungen.                   |

Do Red of Google

| . cs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sec. Lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      | Charge.                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ludwig Lün-<br>ser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      | Namen.                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Frankfurt a/D.<br>April 1800.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      | Drt u. Datum<br>der Geburt. |
| 1,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17. Mrj.<br>1820.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                      | giment.                     |
| perjegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1813 Freiw. Jägerim Cof<br>bergischen I.: M. 1816<br>See. Lt. im 1 Neumärk<br>L. R. 1816 bem 4. J.<br>agg. 1820 jum 40. J. R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      | Früheres Berhaltniß.        |
| At Mus Mr.  At Mr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. A. E. O. B. 15. O. B. I.S. M. I.S. | im Ci-<br>bil, Cr-<br>laubn,<br>die Ar-<br>mee-<br>Unif. zu<br>trag. u.<br>der gef.<br>Perab-<br>[H. | Abgang.                     |
| acis Kr. zu tragen. Gestorben im<br>LA. Mills Justi 1852.<br>auf Rert.<br>im Ci-<br>vil. und<br>vorläus<br>fig. bis<br>de Fessit.<br>de Tessit.<br>de Tessit.<br>d |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      | Spätere Schicksale.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hat die Feldz. v. 1818,<br>14 mitgemacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                      | Bemerkungen.                |

|                                                                                                                   | ప్ర                                                                                                          | Sec. Lt.                                                                                                                                            | 34. E.                                                                                                                | Charge.              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ji.                                                                                                               |                                                                                                              | FerdinandKus-<br>serow.                                                                                                                             | odor Pohl                                                                                                                                                 | Namen.               |
|                                                                                                                   |                                                                                                              | Berlin Sep-<br>tember 1800.                                                                                                                         | ber 1792.                                                                                                                                                 |                      |
|                                                                                                                   |                                                                                                              | 17.Mtj.<br>1820.                                                                                                                                    | 1890.                                                                                                                                                     | giment.              |
|                                                                                                                   |                                                                                                              | 1813 Freiwilliger Jäger<br>im 2. J. R. 1815 Sec. Lt.<br>1816 bem 23. 1817 bem 17.<br>J. R. agg. 1818 jum 36.<br>1820 jum 40. J. R. verl.            | 10.10 October 10.00 October 10.00 October 10.00 October 12. 1816 October 14. 1817 October 20. J. W. agg. 1818 Jum 36. 1820 Jum 40 J. R verl. 1831 Us. Lt. | Früheres Berhältniß. |
| Wi-                                                                                                               | ralstab<br>versest.                                                                                          | 2. 21. C.<br>D. v. 30.<br>Mār<br>1821 in<br>den<br>Kene                                                                                             | D. v. 18. D.v. 18. D.v. 18. D.v. 18. D.v. 18. D.v. 18. 18.6 m. b. R. thuif. ohne active Dienst. geich. verab- jchiedet.                                   | Albgang.             |
| 27. 3Brig. 14. Octob.<br>1854 mit Penf. als Gl.:<br>Let. ben Absch. bewilligt.<br>Gestorben d. 7. Januar<br>1865. | Ebeur. des 26. J. W. 1849 Jum Ebeur. der 14. A. Brig, den 23. Mai 1852 Jum Gl Maj. er- nannt. 1854 Edeur. d. | 1822 Pr. 28t. 1827 Capit. 5. April 1835. Maj. im Gl. = Stab des 8. A. C. 1836 Oberfil. u. Chef d. Gl. = St. des 7.A. C. hier- nad Cheur des 30 1846 | 1863.                                                                                                                                                     | Spätere Schicksale.  |
|                                                                                                                   | (H.                                                                      | n 14 mitgemacht und für ist Schlagt und für die Schlacht bei Leipzig das eitene Kreuz II. E. ergalten. We ist Will außer                            | 14 mitgenacht.                                                                                                                                            | Bemerkungen.         |

| <b>— 224</b> -                                                                                                             | _                                                                                                                           |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ⊗cc. ⊗t.<br>37.                                                                                                            | €ec. &t.<br>36.                                                                                                             | Charge.                                                           |
| Carl, August<br>Friedrich Ju-<br>lius v. Stutter-<br>heim.                                                                 | Anton Quarante.                                                                                                             | Namen.                                                            |
| Glaß in Schlef.<br>Leober 1804.                                                                                            | Saorlouis Nusguft 1799.                                                                                                     | Ort u. Datum ing Rie-<br>ber Geburt. giment.                      |
| 17.Mr <sub>3</sub> .<br>1820.                                                                                              |                                                                                                                             | Cintritt<br>ins Re-<br>giment.                                    |
| 1811 Kabet inBerlin 1816, Portsperfchrick beim Ingeneur-Korbs u. haterals SecLt. baselfcst agg. 1820 jum 40. F.M. versett. | 1811 in Franz. Viensten, 1813 Sec. Lt. 1816 in Kgl. Preuß. Dienste getreten u. den 26. JR. agg. 1820 zum 40. J. R. verseßt. | Früheres Nerhältniß.                                              |
| g. N. C.<br>D. v. 21.<br>Dctober.<br>1823<br>unter<br>dem gef.<br>Vorbes.<br>halt die<br>nachgef.<br>Ents<br>lassunger.    | L. N. C.<br>D. v. 20.<br>Uni<br>1822<br>unter<br>bem<br>gesetz-<br>lichen<br>Vortee-<br>haltent-<br>lassen.                 | Ubgang.                                                           |
| Ging bei feiner Berab.                                                                                                     | Ging bei feiner Berabsch.<br>nach Woh in Frankreich                                                                         | Spätere Schicksale.                                               |
|                                                                                                                            | Hat bie Feld, v. 1813<br>—14 mitgemacht.                                                                                    | Bemertungen.                                                      |
|                                                                                                                            | Sec. Lt. Carl, August Friedrich Ju-<br>Friedrich Ju-<br>lius v. Stutter-<br>heim.  37.    Substantia                        | Sec. Lt. Anton Qua- guft 1799.  36.  36.  36.  36.  36.  36.  36. |

|                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 225 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen.                 | Hog, 12, 13, 14, 16 mitgemacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hoge, 12 u. 15 mitgem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Spätere Schickfale.          | Den 12. März 1838 mir k<br>Pension zur Disposition<br>gestellt.<br>1856.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ивданд                       | 8. 91. G.<br>Wārs<br>1832 g.<br>16. Anti-<br>West.<br>118 agg.<br>verfeßt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90. 2.  G. D. v. 14. Suli D. ether Glar. Glar. Glar. Grir. Die Wighes. Unit. m. 2. v. 20. 3. 20. 3. 20. 3. 20. 3. 20. 3. 20. 3. 20. 3. 20. 3. 20. 5. 20. 5. 20. 5. 20. 6. 20. 6. 20. 6. 20. 6. 20. 7. 20. 6. 20. 6. 20. 6. 20. 6. 20. 7. 20. 6. 20. 7. 20. 6. 20. 7. 20. 6. 20. 6. 20. 7. 20. 6. 20. 7. 20. 6. 20. 7. 20. 6. 20. 7. 20. 6. 20. 7. 20. 6. 20. 7. 20. 6. 20. 7. 20. 6. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7. 20. 7.    |
| Früheres Berhaltniß.         | 1804 in ungarischen Diensteren. 1807 von Wesspalen reclamitt. 1808 Spalen reclamitt. 1808 Spalen reclamitt. 1808 Spalen. 1810 Pr. 2 At. 1810 Pr. 2 At. 1810 Pr. 2 At. 1811 Pr. 2 At. 1812 Spare. 1813 in Kgl Pr. 1813 in Kgl Pr. 1814 Pr. 2 Prespt. 1815 F. Twestph. 1816 Pr. 1816 Pr. 2 | Richborn in 2. Juni 1808 im April in d. Azeft-<br>Februar 1787.  Sebruar 1787.  Rebruar 1787.  Rebruar 1787.  Representation of the corps. Den (R. 1810)  Representation of the corps. Den (R. 1812)  Representation of the corps. Den (R. 1812)  Representation of the corps.  Repres |
| Emerices<br>ins Hes          | 17. Mts. [1820.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ore und Darum<br>der Geburt. | Wolfmarflein<br>in Weftphalen<br>26. Mai 1786.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Paderborn in 2. Ju<br>Redfthalen 10. 1621<br>Februar 1787.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Жатеп.                       | Eduard iteln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Фт. = 2t. Anton Hönig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Charge                       | agg. Ca. Franz<br>pit. Ris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Google Google                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Bemerfungen,                    | Sat die Feld, v. 1806, 13 u. 14 migem. und für die Schlacht bei Gr. Greug Goriffen des eif. Areug 2. El ergalten. Auferdem den triffichen Aladimir-Orden i El.                                                                                                                                                                         | Hau bie Feld, w. 1800, 113, 14 u. 15 mirgen, und für den Seurm sei Arnheim das eif. Krouz                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spatere Schickfale.             | 9. G. D. v. 30 Marj<br>1838 jum Edeur des<br>32. 33r. den 30. Mrz<br>1840 jum Dersten den<br>30. Natz 1844 jum<br>Geurdder 5.3-Brig. 30.<br>Waiz 1846 jum Gel<br>Wai; ernannt.                                                                                                                                                         | Gesterben den 12. Jan. 1851 zu Maing                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Abgang.                         | E. H. E. D. v. S. Wai 1882 mir bem Waier v. Kölichen v. 21 Mat. chen v. 21 Mat. rauldt.                                                                                                                                                                                                                                                | e. 2. C. D. v. 21. Det. 1840 mit b. exbert. Ghar. als Craubin. b. v. 23. mit b. v. 23. 23. 24. mit b. v. 23. 24. 25. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26                                                                                                                                                                                  |
| Früheres Berhaltniß.            | Im Radetten Corps zu Ber-<br>lin 1806 Fähnrich im Regt.<br>Korzog von Praunichweig-<br>Kundwig. 1809 im Regt.<br>Gare zu Euß agg. 1811<br>zum Vermal Inf.: Bat.<br>1813 Pr. Rt. 1813 Eraks.<br>Capit. 1815 Pr. Capit. im<br>Capit. 1815 Pr. Capit. im<br>L. Garde-Regt. 1822 als<br>Mig. u. Batis «Court zum<br>40. Inf.:Regt. verfest | 25. Mai 1797 Zunfer 1798 Fähr- 1822. rich im Rigt v. Treuen- rich. 1899 van 8. April als Pr2t verdelich und als folder 1813 den 20. Wrz. mider eingert 1813 den 23. Newdr. Erdels Gabt. im 21. 3N. 1822 den 28. Nai als Jusier 28. Nai als Jusier 28. Nai als Jusier 28. Nai als Jusier 28. Sedeur 1838 den 6. April Edeur 1838 den 6. April |
| Eintritt<br>in's Re-<br>giment. | 3. Febr.<br>1822.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1822.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ort u. Datum<br>der Geburt.     | Suni 1798. 1822.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bunşlan in<br>Sahleffen 1 Febr.<br>1789.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Namen.                          | Ferdinand v.<br>Salisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mat. & Lenst Vollrath<br>Bat. & Heinrich v.<br>Kölichen.<br>42.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Charge.                         | Maj. u.<br>Batí.Cb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mai, in.)<br>Barl.Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Charge.     | Ramen.                                     | Ort u. Datum<br>der Geburt.                         | Eintritt<br>in's Re-<br>giment | Früheres Berhaltniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Spätere Schickfale.                                                                                                                                                                                                                                           | Bemerkungen.                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| €€€C. = ? [ | Ect. = Ot. Trang. Anders.                  | Prausnig bei 3<br>Jauer in Schles-<br>ften 21. Marz | 15 Mrs.                        | Praubulg bei 15 Mrz, 1813 Bolontair im 8. Schl.  3mer in Echie.  1823 ER. zuicht Bezirfe-Feld- mebel beim 18. E. N. 181:  1797.  mebel beim 18. E. N. 181:  mebel beim 18. E. N. 181:  mebel beim 18. E. N. 182:  jene 27. 182:  jene 4. J. N. 182:  jene 4. J. N. 182:  jene 5. J. J. 182:  jene 7. J. J. J. 182:  jene 7. J. J. J. 182:  jene 7. J. | 2 % 6.<br>D. v. 20.<br>3an.<br>1844<br>3um 29.<br>3uf. s %.<br>verfehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | den 28. Dezembr. 1849 Sat bie Felbzige 1813, als Maj, nut Penl. zur 14 n. 16 mitgem. und Disposition gestellt. Ge- erhielt den rothen Abler-floben den 25. Januar Orden 4. El. im Jahre 1863.                                                                 | Sat die Feldzüge 1812<br>14 n. 15 mitzem, un<br>erhielt den rothen Aden<br>Orden 4. El. im Jahr<br>1832 |
| Get. = 81.  | Gec Pr. Wilhelm Julius<br>Adlf. Modrach I. | Poesdam in<br>Brandenburg 27.<br>Januar 1805.       | 1823.                          | 16.23 als Gec - Ct. 3um 40. 18.23 JV. verfeyt. 1826 3um Vebr-Zyff Syaff obtr. 1836 Dr2ft. 1841 — 43 3um Cvv. Satl. (Gräfrath) 40. Z - V. Cobir. 1844 Sauprin. 11. Compagnicalef.                                                                                                                                                                                                          | E. R. G. D., v. 9 Mars Mars J. Mars J. Wool J. | Den 17. April 1866 in D. 37. Regt verf. d. 16. Der 17. Seberfilt. den 17. Juli 1869 als Ederfilt. den 1861 der 1865 elektrichen Mit Wegts-Unif. u. Denf. den 28g. Edeut des 2. B. (Searfeuis) 4. Reg. ER. Mr. 30 u. am 29. Wärz 1866 ven diefer Function enth |                                                                                                         |

| 1 .                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerfungen.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hat die Kelbzüge 1812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spacere Schicffale.           | M. R. Den 13. New. 1856 5.  G. D. v. Frührer D. II. Aufg. D.  16. Fer. I. 4v. 26. Landm. Negste.  1882 ernannt.  D. Abfah. Gestorben den 22. Dez.  mit den 1867.  M. Gart.  M. G. Dez.  M. E. R. S. Dez.  M. G. S. Dez.  M. G. S. Dez.  M. G. S. Dez.  M. G. S. C. Dez.  M. G. S. Dez.  M. G. S. Dez.  M. G. S. Dez.  M. G. S. C. S. C. Dez.  M. G. S. C. S. | Den 4. April 1831 mit Sat die Feldzüge 1812, ArmUnif. mit Abg. f. 13, 14 u. 15 mitgem. A. Ausf. auf Eirlverf. in Welf. ber willigt. Selvinger. Selvinger. Selvinger. Selvinger. Selvinger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Abgang.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2. N. C. W. |
| Früheres Berhaltniß.          | ## Sulf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1811 Gem. im Leib-Jahf. 2. N. G. Nr. Blegt. 1813 Sec. 2l. im 4. D. v. 6. Nr. ichlef. Landw. Degt. 1816 Mary 3. 1828 un 28. Inf. 2Negt. agg. 1828 un 40. Inf. 2Negt. agg. 1828 un verfeßt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Einerite<br>ins Re-<br>giment | 1823.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 Mrs<br>1824.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ort u. Batum<br>der Geburt.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aberftide An. 30 Mr. 50 Mr. 50. Revbr. 1796.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ramen.                        | Wilhelm v.<br>Knobelsdorff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gec : Lt. August Ham-<br>mersdorf.<br>46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Charge.                       | €6C. = Pt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gec : Lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 1                              | ^                                                                                                            | ľ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen.                   | -                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Spatere Schickfale.            | Den 8. Mai 1833 mit<br>Henf. verabfch. Aufents<br>halt nicht zu ermitteln.                                   | in Goln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Abgang.                        | 9. 2. 6. 5<br>D. v. 13<br>Mai<br>1826 als<br>Tanith<br>gegen D.<br>gegen D.<br>gegen D.<br>26. 9<br>verießt. | 2. 2. 6. Gebr. 16. Gebr. 16. Gebr. 16. E832 mit firl. Pit linff, 3u linff, 3u Givliguel Civile. Wer firl. 17. Gebr. |
| Früheres Berhältniß.           | 8. Avril 1824 als SecLt. zum 40. 1824. 393. verlitzt.                                                        | 1820 Hufar im 3. Huf.R. 1822 Purrepererstähnt. Daf 1824 Sec. Rt. Daf. 1824 Sec. Rt. Daf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eintritt<br>ins Re-<br>giment. |                                                                                                              | 20 Dct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ort u. Datum<br>der Geburt.    | Porsbam<br>24. Nev. 1806.                                                                                    | 20. Juli. 1800.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Namen.                         | Sec 2t. Albert August<br>Ludwig von<br>Schwander.<br>47.                                                     | Hermann<br>Gastes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Charge.                        | Gec.: 2t.                                                                                                    | A8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Charge.        | Namen.                                   | Ort u. Batum<br>der Geburt.                                                            | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Berhaltnig.                                                                                                                                                                                                                | Abgang.                                                           | Spatere Schickfale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bemerkungen. |
|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 49.            | Sec. : 2t. Heinrich Gustav v. Gell-horn. | Haine in Chileffen 29. Sanuar 1803.                                                    | 13. Rov.<br>1824.              | 1920 Grend, im 1. Garde-<br>Regt 1822 Port. Führ<br>1823 agg. Sec 2ft. 1824<br>in's 40. N. einrangtr<br>1835 Pr. 2ft. 1839—41 als<br>Complibr. 2um Pow. Barl.<br>(Gräfrate)'(den) 40. J. N<br>cdir. 1843 Kaupum. und<br>Comp. Edef. | 90. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.         | Den 23. Dezember 1849<br>Comm. D. 3. Pact. 32.<br>P3. Den 22. Warz<br>1853 Everfilt. Den 11.<br>Retv. 1854 in 18. 31. 3nf.<br>Netv. 1854 in 1854 als<br>Dreff mit Der Uniform<br>Des 40. Nerge. u. Busf.<br>anf Civilverf. un Penf.<br>anf Civilverf. un Penf.<br>Den Wich, ben. Den 13.<br>Provenher 1869 als fiel.<br>Perre. Edeur D. 1. Petis.<br>Randm. Marzis. Nr. 23.<br>R. D. setfelt. Den 3.<br>Warz 1868 v. D. Berb,<br>entbunden. |              |
| Eg Red by Goog | v. Schmid.                               | <b>Sec.</b> 2t. Carl Friedrich Welet, Rieder, 20, Deg. v. Schmid. rpein 26, Deg. 1824. | 20. Des.                       | 1830 als Sec.: Et. 3um 22. 1829 3um 40. Inf.: Reg. verfest. 1831 WrEt. 1837 0.00 3um euwe. Sarli. 1842 den 22. Juli Capit. u. CompChef.                                                                                             | W. A.<br>E. O v.<br>21. Apr.<br>1848 den<br>Abschieb<br>bewilligt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |

| ffale. Bemerkungen.            |                                                                                                 | 55 zum<br>11fg. d.<br>1. fain<br>1. fain<br>1. fain<br>1. gete<br>2 gete<br>2 gete<br>1. 1866<br>1. 1866<br>1. 1866<br>1. 1866<br>1. 1866<br>1. 1866<br>1. 1866<br>1. 1866                                                                                     | O unt. Salib. Den Son Son Son Son Son Son Son Son Son So                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spätere Schickfale.            |                                                                                                 | Den 12. April 1855 jum Higt. b. 22. Batl. 28. Landwehrs Dieges. ernannt u. kann er während biefe Berfättn. de Unit. des 40. Regté. mit act. Dienitz, fragen. 14. Mai 1866 von diegle, im Menden bei Berf in Menden. Die erbe in Menden bei Ferbe in Menden bei | 2. 28. Māt 1840 um.<br>Berf. 311 1. 319.31[p. ]<br>" PrEr 201 8. 3uli<br>1845 3. Sautum. Den<br>30. Māt 1848 Comm.<br>5. 1. Comp. b. 8. Piton<br>26. 1. Evin b. 1. Nov.<br>1846 mit Peti, 3. D.                                                                                                                                                                               |
| Abgang.                        | M. N. E. D. D. 113. Juli<br>1827unt. Dem gef.<br>Berbeb.                                        | E. A. G. D. v. 13.  Rebr. 1855 als Maj. mr. Der Mr. Der M. Unif. M. Unif. Givilori. u. Denf. b. Abfüb.                                                                                                                                                         | 2. 21. C. D. v. 1831 als agg. 3um Sng Eerps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Früheres Berhältniß.           | 1818 Gen. im 36. Juf.: N<br>1821 llutfi. 1823 Portep:<br>Fihr. 1825 Sec 2c. im<br>40 Juf.: Regt | 22. 3ufi 1823 Gem. 1825 Portep 1825. Göbur., im 13. 3uf Beg 1825. als Secet. 3um 40. 39k. 1840 laur A. & D. r. 27. 3ufi jum Pret. rranut 1840 — 1843 aur Alig. KafrEefbû-Verw Gemmif. 3u Main, edir. 1847 den 23. Januar 5. Sauptm. u. GempEbef.               | 1819 in's 1. Dragoner:R. E. R. E. 28. März 1840 unt. eingert. 1822 PortepK. E. v. Berf. zur 1. IngIngIng. 1824 SecEt. im 26. 3R. 1831 als in the anomaly spin 40. 1831 als in the anomaly spin. Drags. zur 1. Santom. Drags. zur 28. Minn. Eriche. S. Pion. Eriche. Drags. 2010. Eriche. Drags. 2010. Eriche. Drags. 2010. Eriche. Drags. 2010. Verfegt. 1848 mit Penf. 3. D. |
| Einerite<br>ins Res<br>giment. | 18 3an.<br>1825                                                                                 | 22. Juli<br>1826.                                                                                                                                                                                                                                              | 13. Mr3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ort u. Tatum<br>der Geburt.    | Daniel Hilde- Reufirchen bei 18 3au.<br>Displicherf 1825<br>1. Mai 1797.                        | Arensberg in<br>Beftphalen<br>2 Febr. 1804.                                                                                                                                                                                                                    | Memel, Off-<br>preußen 14<br>März 1801.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Уватен.                        | Daniel Hilde-<br>brand.                                                                         | Sec Et. Joseph Moder. 52.                                                                                                                                                                                                                                      | Joseph Ger-<br>hard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Charge.                        | Sec. 2t. 51.                                                                                    | 66c. Pt.                                                                                                                                                                                                                                                       | ©ec Lt.<br>53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Ling and by Google

| Charge.  | Ramen.                                            | Orr u. Datum<br>der Geburt. | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Berhaltniß.                                                                                                                                                                                         | Abgang.                                    | Sparere Schitfale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bemerfungen. |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|          |                                                   |                             |                                |                                                                                                                                                                                                              |                                            | gest. Den 17. April 1849 ate agg. b. d. 1. Ang., 3ns. wieder angelist. 18 Degember 1851 aus Saubun. 2. Glasse eine 1. Cl. 3. Wal 1853 3. 1. Cl. 3. Wal 1853 3. 1. Cl. 3. Wal 1853 3. 1. Cl. 3. Wal Colbert ernamt. 25. April 1854 als Wal, mir der 3ng 4 als Wal, wal Walfiger Bulleym, Ausflüger auf Givil-Yerl, und Pernium ber Abschied bewülfigt. | ,            |
| Ger. 27. | Friedrich<br>Wilhelm Chri-<br>stian von<br>Bochm. | Festenberg in<br>Sasi 1804. | 14. Dct. 1826.                 | 1822 als Unteroffizier zum<br>40. Infancrie Regiment<br>verfeßt. 1874. Portevee<br>Kähnt. 201. 1826. SecL.<br>70f. 1829. zur Gewehr.<br>Rabrif nach Saar cundirt.<br>1841 PrEt. 1842—46 bei<br>der Landvehr. | 99. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. | Den 10. Zanuar 1860<br>Jum Maj. bef. Den 12.<br>Suli 1866 jum Everfilt.<br>20. Everber 1886 mit<br>Der Regiments Iniferm<br>Ansficht auf Evvikerf. u.<br>Pention der Absüber ber<br>Wilga. Gerferben den<br>1. Zuli 1868.                                                                                                                             |              |

| Charge.        | Namen.                                                           | Ort u. Datum<br>der Geburt.                | Eintritt<br>ing Re-<br>giment. | Früheres Berhaltniß.                                                                                                                                   | Abgang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Spätere Schicksale. | Bemerkungen. |
|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Sec Lt.<br>55. | Sec. 2t. Ernst Heinrich<br>Leopold Graf<br>von Reichen-<br>bach. | Pilsen in<br>Schleffen 7.<br>October 1807. | 11. Apr. 1827.                 | 1835 als Vertepee-Fährrich<br>zum 40. Inf. Regt. verfeßt. E<br>1827 SecLt. dotellft, 1835 1<br>zum Lehr-Inf. 2020. Comm.<br>1847 Pri-ekt. 1841 Hauptm. | M. 1.<br>E. O. v.<br>19 Des.<br>1848<br>verab-<br>(d)iever.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Σ<br>Σ              |              |
| Sec. 21.       | Carl Julius<br>August Claren.                                    | Pozaremo in<br>Polen 6. Febr.<br>1807.     | 13. Dct.                       | 1826 Gemein. 1825 Untff<br>1826 Portep.:Kihur. 1827<br>SecLt. im 40. InfRegt.                                                                          | 2. A. G. Sept. 17. Sept. 17. Sept. 1840. mit det Gharge als pr. 2t. Grl. die Pr. Mill. die Giv unt der G | Trier. In Trier.    |              |

| 1                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 42 22 0E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerhungen.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dat Die Relbydge von 1804, 713, 14 und 16 muligemacht und befahr. Den Dren pour le medite, das Elisa erfeier er R. M.D. H. 1813 erfeier er R. M.D. 111. El. mit d. Schieffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spatere Schicfale.            | Director der Geraf-Unft. in Coln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30. Mary 1834 s. Edeur. 14. Mary 1834 s. Edeur. 30. Wary 1836 sum General Wajor crname. Den 12. Angult 1837 sur Disboriften gefellt und am 18. Kebr. 1838 die General Wajor mit Berbestlichter feiner Venkfeber. Berbestlicher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abgang.                       | 98. 3. 13. Gpt. 13. Gpt. 13. Gpt. 13. Gpt. 13. Gpt. bem Charle 2. Linf mit bem 2. Linf mit bem 2. Linf mit bem 3. Linf mit bem 3. Linf mit bem 3. Linf mit bem 4. Linf mit bem 4. Linf mit bem 5. Linf mit bem 6. Linf mit bem 6. Linf mit bem 7. Linf mit bem 8. Linf mit bem 8. Linf mit bem 9. Linf mit bem | thgang. 2. v. G. 3. v. SO. 3. v. SO. 3. v. SO. 4. v. SO. 4. v. SO. 5. v. SO. 6. v. SO. |
| Früheres Berbaltniß.          | 1837 als Portence-Schurich gum 10. InfRegt. verfent glum 40. InfRegt. verfent Rohntant. Rohntant. — 38 Plegiments. Rohntant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Greht in der Rangliste v. 1807 als Gec. Lt. beim gegiment Besser. Lt. 14.) Begim ausgeführt: 1820 Major im 31. A.R. (a. Wagge- 1823 Eurstischen u. R. 18. M. in Gommandeur des 39. und Commandeur des 39. und 40. Inf. Regts. er in nannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eintritt<br>in&Re-<br>giment. | 18.38.n<br>1828.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30. Mrs.<br>1828.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ort u. Datum<br>der Geburt.   | Warfdau in<br>Polen 81. Jan.<br>1809.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ramen.                        | gust v. Götzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Derfift. Ernst Heinrich und Re- Leopold von giments- Ebeur. Es.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Charge.                       | 66t. 12t.<br>57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dberfit,<br>und Re-<br>giments<br>Gdur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Bemerlungen.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spatere Schickfale.            | 1846 in d. 36. 3nf-2n. (4. Refere) verlêgt. 9. Mai 1854 şum Wajer. 186. 2g. 3n. cr. 28. April 1867 in daß Zoifer-Frang-Grendd-2n. verfêgt. 31. Mai 1869 Everlit, und Geur. des Everlit, und Geur. des Everlit und Ber. Everlit und Frank. 20 enteral-Wajer mit Pent, 3ur Disdofition gestellt. Gegereben den 29. April 1867 in Breslau. | Den 7. Zuli 1849 zum<br>Handpinant in Geme.<br>Geherment. Deu 11.<br>August 1867 zum Major<br>und Commandeur des<br>KandwBatis. Ben 1. Zuli 1860<br>Als Oberstell. in das 38.<br>InfRegt. versegt. Den<br>10. September 1864 als<br>Deeff mit Vension und<br>der RegtsUniform ver-<br>gest-im Historien ver-<br>ker RegtsUniform ver-<br>ker RegtsUniform ver-<br>gebt im Sirfaberg in |
| Mbgang.                        | E. N. G. D. v. 7. Jugust 1841 nach feinem Partent in 6 Gerten cerps versege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | W. N. N. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bruberes Merhaltniß.           | 1826 ben 3. Detober als<br>Untffs. sum 40. Jnf. "V.<br>1828 b. 15. Jn. Yortep.<br>Schurich, 13. Jni 1829<br>Sec. 2t. 22. April 1841<br>PrLeut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Im Cadettencorps 3. Gulm<br>und Berlin ergogen. 1829<br>beim 40. Anf. Negt. als<br>SecKt. angelfellt, d. 30.<br>October 1841 gum PrLt.<br>ernannt.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eintriet<br>ins Re-<br>giment. | 13. 3ufi<br>1829.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29. Sufi<br>1829.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ort u. Datum<br>der Geburt.    | Graudens in<br>Westpreußen<br>31. Mai 1810.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gleiwiß in<br>Schlesien 30.<br>Novemb. 1811.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Namen.                         | von Budberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Robert Otto Alexander Michaelis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Charge.                        | <b>666.</b> ≠ £ t. <b>59.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60. 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Comerciangen.         |                                                                                                                                                                                          |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| THE COLUMN            | *# £ 8 £ 8                                                                                                                                                                               | :=:40:::::   |
| Chairer Catiniane.    | Den 2, Januar 1868 3,<br>Greur. Ded 1. Baile, D.<br>31. Landre, Regid. er-<br>naunt. Ben 1. Juli 1860<br>in Das 31. comb. Juli,<br>Negi. verfegt. Ben 18.<br>Screber 1861 Berfili.       |              |
| -Sunfanz              | 8. C. Sem<br>b. Wem<br>6. Wat<br>1857<br>unter<br>seferde.                                                                                                                               |              |
| Bringeres Bergaituig. | Im Cabettencorps 3. Gulm<br>und Berliu erzagen, den<br>30. Juli 1829 als Sec. 2L.<br>dem 40. Regt, überwiefen.<br>dem 19. Deg. 1848 zur.<br>den 19. Deg. 1848 zum<br>Houptmann und Comp. |              |
| ine Re-               | 30. Juli<br>1829.                                                                                                                                                                        | ,            |
| ort u. varum          | -22                                                                                                                                                                                      | ,            |
| Mamen.                | Feodor Julius<br>Leo von Re-<br>kowsky.                                                                                                                                                  |              |
| egarge.               | Sec. = Et.                                                                                                                                                                               | , <b>61.</b> |

| le. Bemerkungen.               | Den 10. Matz 1860 z. Gat die Febbyge 1849<br>Command, des I. Latis., den<br>II. Landbus 1861s, den<br>S. Mai 1860 in das I.<br>Meat. vers. und comm.<br>als Kigher des I. Vels.<br>11. comb. I. Vels.<br>den I. Jult 1860 in<br>die es Negt. vers. Ten<br>Deres Negt. vers. Ten<br>Der Vegiments-Univers.<br>und Pension und Lus-<br>fact in Edictivers, vers<br>abschiedet. Lebt in Vung-<br>fau in Echsesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | emb. 1840 gat die Feldigge 1806, 14. Tech. 12, 18, 14, 15 mitgem. breur des und für die Schächte Landrucher von Er. Görichen das nand. 22. Dirz, eiteren Kreul II. Claffe. 1.13. Mai Im Gefcht dei Königsmand. Der wortpa diefelbe Auss. ber Brig. echt dei Sorenberg das command. Kreul II. E. Für die Setenberg das command. Kreul II. E. Für die 1854. Ges Schlächte von Mederm Alls Ges den ruffischen St. Wilse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spätere Schicksale.            | Den 10. Matz 1860 z. Command, des 1. Vatls. den 11. Landv 21. Legis, den 18. Megt. verf. und comm. als Kührer des 1. Vatls. den 11. comb. Auf. 1860 in der 11. comb. Auf. 1860 in der Verginverl. Ten 2. Tezender 1861 mit der Verginverle. Und Perlinipen und Renfor und Kührer, ver abschieden. Lebt in Vustan in Echlefien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Der 10. Septer<br>Eberfilt. Den<br>11841 Commant<br>Garde 20fel-ce<br>30ff-30ffe den<br>1848 g. Comm<br>1. Mr. Bette<br>jur Filipung den<br>M. Ambring |
| Albgang.                       | 8. 9. C. D. b. 177. Suni Suni Suni Suni Suni Suni Suni Cr. memung 3, tiber 3, dibitan bas in bas in bas in bas in bas suni bas su | 2. 21. C. D. vom<br>6. Dct.<br>1-30.<br>3um 2.<br>Sarbe =<br>Regt.<br>3u Tegif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Früheres Rechaltniß            | 11. Mrt.  1230.  120. AnfRegt. aus dem S. d. C. Pen 10. Mary 1860 j.  122. Godetten e Corps überviei.  222. Sun 13. Dezamber 12. 7  223. Pretepee-Habr.  223. Pretepee-Habr.  224. Den 125. Pretepee-Habr.  225. Pretepee-Habr.  226. Negt. verleßt, den nemning als Higher den 1860 in den 23.  226. Negt. verleßt, den zicht 11. comb. All 1860 in 11. Annate 1861 in den 2. Dezember 1861 in den 2. Dezember 1861 mit in Gaarn 1244, den 21. Anf. degt.  226. Pretember 1861 in des 2. Dezember 1861 mit in den 1862. In historie 1863 mit in den 1864. degt.  226. Dezember 1861 inn dezember 1863 mit in des Enfenter, und Pleifer.  236. Dezember 1863 inn perfett, ind auf Enfeiter, verlegt.  236. Dezember 1863 inn perfett, defen Pungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 05 Aunker. Den 6. Jan. 2. 11. 1606 Portepeefährich in D. 11. 1603 im Novemb. Friedrig. 6. D. 1500 im Novemb. Friedrig. 6. D. Den 12. März 18 09 Gec., 3um L. 2hiz. Meg. 18 09 Gec., 3um L. 2hiz. 19 09 Gec., 3um L. 2hiz. 19 2hiz. 19 2hiz. 19 2hiz. 19 2hiz. 19 2hiz. 2hiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eintritt<br>ing Re-<br>giment. | 11.97kg.<br>1830.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 Mpr.<br>1830.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ort und Datum<br>der Geburt.   | Peinau in Solessen 3. April 1809.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gofel<br>Dberlchleften<br>Rovemb. 1792.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Namen.                         | Gustav<br>v. d. Oelsnitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Carl Heinrich<br>August Wil-<br>belm v. Döring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Charge.                        | 663.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Major<br>1. Btls<br>Edeur.<br>64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| <sub>=</sub>                   | Claffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| unge                           | Ŋ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bemerkungen.                   | bimit-Orben IV.<br>erhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Spatere Schickfale.            | neral-Lieut, den Abfch.<br>bewilligt.<br>Geftorben den 30. Zuli<br>1866.                                                                                                                                                                                                                                             | 2. Den 13. Febr. 1858 als<br>19. Regts. Plusif. bes<br>19. Regts. Plusif. and<br>Giviliperi, unb Psenfion<br>der Lbfgied bewilligt.<br>Den 13. Augult 1839<br>Jun Hiller. D. II. Alufg.<br>Des 1. Batts. D. R. 28. 29.<br>ern. Den 16. Degamb.<br>1862 die Erfaudn. flatt<br>der Uhif. des Regiments<br>Pr. 36 bie des Hogens.<br>Pr. 36 bie des Hogens.<br>Pr. 36 bie des Hogens.<br>Füll: Regts. Pr. 40 gu<br>tragen ethalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Albgang.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8. N. C. D. vom 9. Deg. 1851 unter Befor- berung jum hauptm. Comp Comp Refor- Suff- Negt: Negt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Früheres Berhältniß.           | Den 6. April 1817 3um<br>Capit. u. z. 1. Inf-Brig.<br>verfleht. 1:24 3um Goud.<br>yu Königsberg. 1:25 den<br>18. Juni zur 4. Division.<br>Den 30. Mari, 1:23 als<br>Comp Chef mit Patent<br>v. 18. Yug. iur 9. Inf-<br>Negt. Den 10. April 1:230<br>als Wajer u. Bataillens-<br>Commandeur 3. 40. Inf-<br>Regtiment. | 1827 Gem. 1828 Unteroffs. Den 5. Jan. 1829 Bottep.; Röhrich. Den 15. Juli 1830 GecRt. 1841 Jun 1840 E. Juli 1830 GecRt. 1841 Jun 1840 E. Juli 18     |
| Eintritt<br>ins Re-<br>giment. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15. Suit 1830.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ort u. Datum<br>ber Geburt.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Votsbam in Votable Vot |
| Namen.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Friedrich Wil-<br>helm Heinrich<br>Modrach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Charge.                        | 4 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66. e8t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Ing and by Google

| Charge.<br>Major |                                          | Cintritt                                                          | Sinterior.         | Eriheres Berbaltniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abgang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Spatere Schickfale.                                                             | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Namen.                                   | det Geburt.                                                       | ins ne-<br>giment. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | Wilhelm<br>v. Hartwich.                  | Biesdorf bei<br>Gentin den<br>30. September<br>1791.              | 6. Dct.<br>1830.   | 1509 Hech. Beibe. 301f. B. Begt. 1209 Portep. Bahn. Begt. 120 Portep. Bahn. Begt. 120 Bec. D. Ben. 2 Bert. 200 Porter. 200 Port. 11. Ben. 2. Barbe. 32. Negt. Pen. 6. Det. 1.30 Portep. 2016. Ben. 6. Det. 1.30 Portep. 2016. 32. Ben. 6. Det. 1.30 Portep. 2016. 32. Ben. 32. Ben. 32. Ben. 32. Begt. Per berfeßt.               | 2. N. G. D. Dom 18. Gept. 1 31 3. Negt. Wegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Den 13. Novemb. 1833<br>mit Kenfion verabsch<br>Gestreben den 14. Aug.<br>1836. | Den 13. Novemb. 1839 Hat die Feldzüge 1812, mit Pension verabsch. 13, 14. 15 mitgemacht. Gestreben den 14. Aug. und her. Görschen das 1856. Rüber des Gestreben des Eigerne Kreug II. Classe. Für das Gestreben des Paulysignor belobt. Danzignor belobt. Danzignor belobt. Außerdem den tussischen der Kreug II. Kalficken Banzignor belobt. |
| 66c8t. Ji        | Gec 2t. Julius Albert Heinrich Pose. 67. | Julius Albert Berlin, Heinrich Pose. Brandenburg, 16. Febr. 1810. | 28. 3an.<br>1831.  | Den 15. Dct. 1827 Frei-<br>milliger im 6. Inf-Regt.<br>Den 15. Dezember 1828<br>Kottepee: Fádharid. Den<br>1. Jebr. 1830 gum 40. Inf-<br>1831 gum Secet. 1836<br>bis 1888 4. Dienlieifung<br>gur 8. Artillerie: Brigade<br>commanditt. 1841 gum 8.<br>comb. Ref.: Batl. comm.<br>1846—48 gum Bandur. 20.<br>Jr. 40 als Comp.: In. | M. A. G. D. Dom 16. Juli 1850 b. Alli 1850 b | Geforben den 10. Nod.<br>1867.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Charge. | Ramen.                                           | Ort u. Datum<br>der Geburt.                   | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Berhältniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abgang.                                                                                                                       | Spätere Schicksale.                                                                                                                                                                                                                                          | Bemerkungen.                           |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|         |                                                  | P=1                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | der Regismentsstern<br>Unisform<br>mit den vermit den vermit den vermit den vermit den vermitessen vermitigten der vermitigt. |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| 68.     | Gec -2t. Friedrich Julius Joseph<br>v. d. Wense. | Kostenthal<br>in Schlesten,<br>8. Febr. 1812. | 27. Febr.<br>1831.             | Im Gadettencops zu Eulm<br>und Berlin erzogen. Den<br>29. Auf 1829 als Portep.<br>Fähreid zum 40. Megt.<br>Den 27. Februar 1831<br>Seconde-Lieutenant. Seit<br>1837 Baratischen Schutant.<br>Seit dem 1. August 13.<br>Regiments-Adultant. Den<br>21. Juli 1847 PremEt.<br>1849 saut Allech. Cabin. | Um 14.<br>October<br>1851<br>unter<br>Be-<br>Iaffung<br>in derhält-<br>nig als<br>dienfil.<br>Abjut.                          | Den 4. Mai 1-62 3nm k<br>Nojutant 6. d. 31. Juf.;<br>Brigade. Den 3. Npril<br>1-55 unter Belaffung in<br>feinem Commando als<br>Kauptmann II. Cl. in<br>das 30. Negt. etrucungirt.<br>Den 3. Febr. 1-63 3um<br>Maj. und Commandeur<br>des 3. Batls. 29. L.N. | Lebt in Wiesbaben,<br>Taunusstraße 30. |

| Charge.  | Ramen.                   | Ort u. Datum<br>der Geburt.                  | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Berhalfniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abgang.                                                                                                                               | Spätere Schickfale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bemerkungen. |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4.7      | ,                        |                                              |                                | Drdre vom 16. Jan. als<br>bienstleistender Abjutant<br>zur 16. Inf. 2016. 1849<br>laut Allerb, CodinDrdre<br>vom 15. Sept. als dienstlf.<br>Adjutant vom der 15. zur<br>16. InfVerige.                                                                                                                             | bet 16.<br>Infan-<br>kerie-<br>Beti-<br>gabe<br>dum<br>Hann<br>a la<br>suite<br>beg 28.<br>Wegi-<br>ments<br>et:<br>nannt.            | als Kuhrer bes Kull-B. Des 29. comb. Inf-9k. Den 1. Juli 1860 dahin verjeki. 20. n. 17. Mägy 1863 Oberfilt. Den 3. April 1866 jum Comm. 1863 Abril 1866 jum Comm. 1863 Abril 1866 jum Comm. 1864 3 Juli 1866 jum Comm. 2 Juli 1865 Derfil. Pen 4. Juni 1866 Derfil. Pen 7. Juli 1865 mit Peni, und RegisInfil. jur Disposition gestellt. | ,            |
| 66c -24. | Heinrich<br>v. Lindenau. | Nugufusburg<br>in Sachfen,<br>10. Juli 1809. | 21. Npr.<br>1831.              | 3m Gadettencops 4. Eulm<br>erzogen. Den 5. April 1826<br>als Unteroffice yum 40. pt<br>1828 Aorte Den 15. Juli<br>1828 Porter = Fabirità.<br>Den 21. April 1831 Sec. n<br>Kieut. Set 1839 4. Alfa.<br>Kieut. Set 1839 4. Alfa.<br>Kieut. Set 1839 5. Alfa.<br>Kient. Get 1839 5. Alfa.<br>Kieut. Get 1839 5. Alfa. | 8. N. G. D. Dom 21. Sanuat 1846 mit dem Gbar. als Ar. et. Erland. nif die die Armes die Armes die | Als Steuer Einnehmer<br>in Herneskeil angestellt.<br>Hiern. Prresthaus. Ber.<br>volter in Bressau. Jeht<br>außer Dienst.                                                                                                                                                                                                                 |              |

| Charge. | Ramen.                                           | Ort u. Batum<br>ber Geburt.           | Eintritt<br>ins Res<br>giment | Früheres Berhaltniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abgang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Spatere Schicfale.             | afe.    | Bemerkungen. |
|---------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------------|
|         | Total I                                          |                                       | 3 3                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m. d. v. 2063. ju. 3003. ju. 300 ju. 3 |                                | 37      |              |
| 70.     | Sec. 38t. Adolph Frido-<br>lin Busch-<br>beck I. | Longau<br>in Sahfen.<br>13. Aug. 1812 | 24. Mai<br>1881.              | Den 1. Juli 1829 als Freis-<br>williger in's 40. Juli-Ne.<br>Den 15. Juli 1830 Portey.<br>Pen 15. Juli 1830 Portey.<br>Fahn. Den 24. Mai 1831<br>Gee. L. R. 1835 bis 1840 b<br>BatisAddi 1831<br>Gee. L. R. 1835 bis 1840 b<br>BatisAddi 1831<br>Gee. L. R. 1835 bis 1840 b<br>BatisAddi 1831<br>Command. L. L. Gellin 1840<br>command. L. L. Chee. Putili 1845<br>Ggamenation's Commillier<br>Command. Den 29. April<br>1848 ş. PrL. befördett. | M. N. M. G. D. Von. 28. Sonnar 1851<br>D. Albig. mit bem Elbar. Glar. Glar. Ananu bem Elbar. Ananu bem manu benili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Geftorben im October<br>1.865. | Detober |              |

М

| Charge.    | Namen.                                          | Ort u. Datum<br>der Geburt.    | Eintritt<br>in's Re-<br>giment. | Früheres Berhalfniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Albgang.                                                                              | Spatere Schickfale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bemerkungen. |  |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Gec. : 24. | Sec.2t. Robert Hering.                          | Sachsten. 9. Dezember<br>1806. | ret .                           | 18:33 im Görliß'iden<br>Garbe-LandnBatatill.<br>eingetreten. 1825 Kor-<br>tepre - Kölmrich. 1836<br>Ger.2k. 1836 den 1.<br>Juni Jum Garbe-Land-<br>meh:-Regt. 1829 jur<br>Kertenverk-Comp. nach<br>Sendou. commandit<br>kis 18:36. 1831 jum 40.<br>AnfRegt. als aggre-<br>gtr, 18:38—39 jum 8.<br>comb. Nel:-Patil. com-<br>manditt. | 8. N. CD.<br>b. 22. April<br>1841 ins 36.<br>Inf.: Yegt.<br>Snft: Yegt.<br>einengiet. | 18.23 im Görliylğen R. N. CS. Den 22. April 1836 in Görde-Landun, Badaill. b. 22. April b. 86. R. I. H. (4. Bel.seingetreten. 1825 Por. 1841 in 8 G. R.). einamigirt. Den 14. (200. 18 J. I. Badailurigh. 1826 Den 1. 1841 in 8 G. Nift. Begl. Bob. 18 J. Bagi. nob. 18 d. Badailurigh. 1828 Jun and Salar |              |  |
| 72.        | Sec. 28t. Carl Friedrich<br>v. Hanstein.<br>72. | Sachfen.                       | 12.@ept.<br>1531.               | 12.Cept. Im Kadettencorps cr. 181. 1831. 1830. 1830. 1830. 1830. 1830. 1831. 1831. 1831. 1831. 1831. 1831. 1831. 1841. 1831. 1840. 1840. 1840. 1840. 1840. 1840.                                                                                                                                                                     | Nm 26. Deg.<br>1843 in Fol-<br>ge eines<br>Ediag-<br>fluffes ge-<br>florben.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |  |

| Bemerhingen.         |                                                                         | Gestorben ben 8. Juli Dat bie Feldagge 1896, 1986.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L                    |                                                                         | 7 pg 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <u>اد</u>            | Spril                                                                   | Pali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| did                  | 1 16.                                                                   | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9                    | p per                                                                   | į į                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Spatere Schidfale.   | 9 3 1 S                                                                 | Geftotben<br>1866.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Abgang.              | M. A. C. D. D. 18. Aug. 1848 mit der ger. Aenfon den Affigied erhalten, | R. M. GD. O. B. B. Wairy I. B37 mit der gef. Renfion gur Dispof. geffellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Früheres Berhaltnif. |                                                                         | 1799 in's Kadetten- corps yu Dredden, 1805 als Kähnrich zum Jultz- legt. 1807 & e.c. 2t. 1810 yum Megt. Maxi- milian verlegt. 1811 im Ypril bei Künchurg in ruff. gefangenighöft und im Gefangenighöft und im Schober aus derfelben entlaffen. 1814 im An- mar jum 1. leichten im Acht. Gedit. beim Gedh. 2t. Zen 18. 1814 im Acht. Bem 18. 1816 im Aght. Bem 18. 2teuß. Scheiffe und als Gaptit. gum 2. Ederfelb. verbe-Megt., 1815 gum 2. Ederfelb. 32. Anti-Steat., 1831 sum am 2. Ederfelb. |
| Eintritt<br>in's Re- | giment.<br>12. Aug.<br>1831.                                            | 18.Gept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ort u. Datum         |                                                                         | Ludau bei<br>Frankfurt,<br>24. März 1788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ramen.               | Gustav Adolph<br>Eduard Bein.                                           | August Wil-<br>helm Papst<br>v. Ohain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Charge.              |                                                                         | Major<br>L. Bati-<br>Gom-<br>man-<br>beur.<br>74.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Charge. | Ramen.                                                         | Ort u. Datum<br>der Geburt.              | Eintritt<br>ing Re:<br>giment. | Früheres Berhältniß.                                                                                                                                                                                                                         | Albgang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Spätere Schicksale.                                                                                                                         | Bemerkungen. |
|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 75.     | Johann Carl<br>Moritz v. Kes-<br>sel.                          | Schlessen. 31. Zamuar<br>1808.           | 8. Márz<br>1832.               | Im Kabettencops, er-<br>gogen Den 20. Nyvil<br>1826 als Oberjäger zur<br>1829 zum Portepre-<br>Fähnrich, den 8. Närz<br>1832 als Sec-Le. zum<br>10. IntRegt. verfett.                                                                        | R. H. GD. D. 18. Hug. D. 18. Hug. D. 18. Hug. D. 18. Hug. D. 19. Hug. D. 20. | Den 12. Februar 1867 den Charakter als Pre-<br>mier-Kleutenant mit der<br>Krieutenant mit der<br>Armer- Unif. verliehen;<br>lebt in Berlin. |              |
| 76.     | ©ec.+Rt. Ludwig Adolph Theodor Big- con v. Gudro- chowsky. 76. | Byd' in Off-<br>preußen,<br>2. Mai 1811. | 14. Suli<br>1883.              | In Kadettencords cr. 30gen. Den 26. Juli 1828 Portepee- Schn- 1828 Portepee- Schn- 1828 Peet. L. 19 Juli 1839 bis 1840 3um B. combinite en Refevee-Batt. commandrit. Gim 14monat licher Feftungs- Urreff ist von der Dienstrett abgerechnet. | M. N. G. S. D. vom 21. Apr. 1848 verab-<br>fiftiedet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |

| Charge. | Ramen.                                             | Ort u. Datum<br>der Geburt.                     | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Berhältniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Albgang.                                                                              | Spätere Schickfale.                                                                                                                                    | Bemerkungen. |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 77.     | Ernst Albert August v. Som- merfeld.               | Bullow bei<br>Selban,<br>12. October<br>12. 13. | 15. Suli<br>1832.              | Am Radettencops gu<br>Berlin erzogen; den 13.<br>Vangulf 1830 Pertepees<br>Schnich; den 15. Juli<br>1832 Sec. 24. im 40.<br>Snitz-Regt. 1838—39<br>gum 8. comfin. Rejz-<br>gall. commandirt. Set!<br>1842 als Vejutant und<br>Rechnungsführer gum<br>Schnbertz-Radt. (Graf-<br>eand) 40. Anfri-Regts.<br>commandirt; den 19.<br>Erzember 1848 gum<br>Per-set. befordert. Sen 19.<br>Erzember 1848 gum<br>Per-set. befordert. Sen<br>mann. Bom 8. Eegems-<br>mann. Rom 8. Eegems-<br>men 1851 als Geber.<br>1851 als Gomb Feber<br>1851 als Gomb Feber<br>28. Juni 1852 Aaupten<br>mann. Rom 8. Eegems-<br>mann. Rom 8. Eegems-<br>mann. Rom 8. Eegems-<br>ter jum 9. Vall. 28. | N. G : D. v. 1861 unter Wefverung Major in da S. Mf. Anfir. Mgt. No. 28 der- verfekt. | Den 16. September 1: 62<br>mit der Unif, des Hobeng.<br>Küfflice: Regies. Niv. 40.<br>Ausfight auf Civiloerf.<br>und Penfien den Albich.<br>bewilligt. |              |
| Gec 24  | Gec. 2t Heinrich Gust. Hermann Graf v. Borcke. 78. | Naffau,<br>5. Nuguft 1803                       | 25. Dct.                       | 1826 in die Pioniers<br>Abtheilung eingetreten,<br>1828 Unterpressioning<br>1830 gur 1. Pioniers<br>Abtheilung, 1832 gum<br>6. Influmierie skap.<br>1832 den 26. Ortober<br>Seconde-Leienant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8. N. GK.<br>vom 13. Aug.<br>1837 unter<br>dem gelekl.<br>Vorbehalt<br>entlaffen.     |                                                                                                                                                        |              |

In 2rd by Google

|                                         |                                                   |                                                    | Gintritt          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | orf.                                                                                                                                                         | Custom Children                                                                                                                                                      | 8                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charge.                                 | Namen.                                            | Ort u. Datum<br>ber Geburt.                        |                   | Früheres Rethältniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abgang.                                                                                                                                                      | · Spatere Schickale.                                                                                                                                                 | Bemertungen.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6€c.≠ &t.<br>79.                        | Sec. 24. Carl Heinrich<br>Theodor<br>Modrach III. | Potsbam,<br>Brandenburg.<br>23. Juni 1814.         | 26. Det.<br>1832. | Den 21. Juni 1831 in's<br>40. Inft-Regt. einge-<br>treten. Zen 11. Nov.<br>1831 Unteroffizier. Deefähreid. Den 26.<br>20. Ortober 1832 See-Rt.<br>Hotober 1832 See-Rt.<br>Hotober 1833 See-Rt.<br>Hotober 1833 See-Rt.<br>R. combin. Nei-20.<br>1830 1840 See-Rt.<br>Hotober 1830 See-Rt.                                                                                                                                                                                         | D. V. GS.<br>om 26. Ju-<br>ii 1849 als<br>drL. in S<br>9. InfiH.<br>verfeßt.                                                                                 | Den 22. Mai 1860 j.<br>Mej. Den 13. Juni 1865<br>Degrffieutennt. Ben 13.<br>Begember 1866 als Dherfi<br>mit Penffon u. Regts.:<br>Unif. den Abfchied de:<br>willigt. | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                          |
| Doerfilt. Regisments Com- man- beur. 80 | August Knappstadt.                                | Echleffen,<br>Groß: Glogau.<br>6. Februar<br>1776. | 30.Måtz           | 1790 Junter. 1792<br>Staburidi. 1793 Seve-<br>Stell. Stifflier Subr-<br>1806 m. A. G S. D.  1806 m. A. G S. D.  1806 m. A. G. S. D.  1806 m. J. Shir. Burd<br>O. G S. D. J. Shir. Burd<br>All Pre- St. angeftell<br>als Pre- St. angeftell<br>und in demolishen Jahre<br>Alm Storbert.  Den 1. Juli 1816 Waj.,<br>Den 24. April 1850 Det.  Eberfilt. Den 12. Apr. | k. A. ES. b. 15. Mátz lass mit bem Cha- racter als General- Meragi, Per- flon in den | Gestorben.                                                                                                                                                           | Sat die Feldzige 1792<br>— 96, 1296, 13, 14, 15<br>migenacht. Bei Gelde-<br>berg das eiterne Kreuz,<br>2. El., dei Leipzig das<br>eiterne Kreuz,<br>Lugerden dreuz, 1. Eleffe.<br>Lugerden den vulfiligen<br>Lieden 3. El. u. Ber<br>Schleife. |

Lig arabet agle

| -  |                                        |                                                   | Eintritt           | Or of Land Wark of fruit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mhaana                                                                                                                                                     | Snätere         | Snatere Schicffale.           | Bemerkungen.                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Namen.                                 | Ort u. Batum<br>der Geburt.                       | ins Re-<br>giment. | ins Re- Brügeres Actgalinis.<br>giment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | stonauh.                                                                                                                                                   |                 |                               |                                                                                                                                                              |
| £_ | Friedrich Wil-<br>helm Star-<br>gardt. | Euftrin,<br>Brandenburg.<br>2. September<br>1789. | 1833.              | Lutzowschen Corps.  Lutzowschen Corps.  Sec. 28. 1915 im 25.  JuffRegt. 1816 von 25.  Jun 24. InftRegt.  1816 PrKt.  1816 im 28.  1816 im 28. | 8. N. GD.<br>v. d. Mark<br>v. d. 1846 als<br>Oberficiant.<br>n. der gefeßt.<br>Kenfom zur<br>Sispolition<br>geftellt.                                      | Geftorben 1863. | Gestocken den 5. Mai<br>1853. | hat die Feldzüge 1813,<br>14. 15 mitgemacht und<br>für die Gefecht bei Lauen-<br>burg das eisene Kreuz<br>2. E. und den ruffsicen<br>St. Georgen-Orden G. E. |
| Щ  | Hermann<br>Buschbeck II.               | Sachlen,<br>Oresben.<br>24. Juni 1816.            |                    | 14. Juli Den 24. Juli 1832 ind 1833. ind 1833. ind 1833. portepe = Fahning ind, Den 14. Juli 1833. Portepe = Fahning GecAt. delebs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mr. VI. G. & San. 1849 ohne Gharacter Gharacter Gharacter Gharacter from William in feelung im Givil u. ein Angr. Venl. ben rebeter nen Ublégieb erhalten. |                 | Gestorben im Julí 1861.       |                                                                                                                                                              |

| Charge. | Namen.                                    | Ort u. Katum<br>der Geburt.                          | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Berhältniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgang.                                                                                                                      | Spatere Chicfale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3   | Anton Hein-<br>rich Friedrich<br>Rocholl. | Westphalen,<br>Coest.<br>13. Juli 1809.              | 14. Det.<br>1833.              | 1882 als Gemeiner eins<br>getreten. Den 14. Ja-<br>nuar 1833 Korkepres<br>Afghrich, Den 14. Det.<br>1833 Seconde-Lieuten.<br>dafelbst.                                                                                                                                                                    | M. A. C. S. Juli<br>D. 16. Juli<br>1848 verab:<br>spiedet.                                                                   | Den 10. October 1848 § Alahmojor in Silberberg ernannt. Den 10. October 1860 yam wireft. October 1860 yam wireft. 1861 nach Jülich verl. 1861 nach Jülich verl. 23. März 1861 in gleicher Signiffarf nach Anti- berg verlegt. Den 8 Juni 1861 nach Aplen verl. Den 14. Juli 1-64 als Dulaire mit Anti- ben 14. Juli 1-64 als Dulaire mit Anti- ben 14. Juli 1-64 als Dulaire mit Anti- ber Mencellniform ben let Vernee-lufiorm ben leffigieb bewüligt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| eg .    | Carl Eder.                                | Mehlar,<br>Poving Nie-<br>berthein<br>15. März 1794. | 30.Mår3                        | 1809 in Greßberzoglich<br>Frankfurter Dienste.<br>1810 Kadert, 1811 Ab-<br>jutant, 1812 Kieute.<br>nant. 1815 in diesseite<br>Denste gum 1. Bat.<br>29. Eandweber Pheate.<br>1817 Pre-2t. 1827 Ca-<br>ptt. 1833 dem 29. Zn-<br>fenterie - Regt. aggreg.<br>1884 in daß 40. Infe-<br>1884 in daß 40. Infe- | 8. N. G.=D. b. 7. April. 1842. hum Major be- fördert und als Com- mandeur mandeur jum 1. Edat, 16 Kandus.= Vegts. der- feßt. | Den 22. März 1843 in<br>das 36. AnfrRegt. ver-<br>fett. Den 13 Kovem-<br>ber 1851 Debeff u. Gom-<br>mandeur des 39. Anfr-<br>Kegts. Den 2. April<br>Lusiom und Lengkaments-<br>Lusiom und Lengkaments-<br>den Rubestand ben 7. Wei<br>1860.                                                                                                                                                                                                             | Den 22. März 1843 in hat die Feldzige 1809, das 36. Anfr. Regt. der 1813 in Spanten und feht. Den 13 Novem- 1814 u. 1815 in Holland der 1821 der 18 |

rogle

| Sharge.    | Namen.                             | Ort u. Datum<br>der Geburt.      | Eintritt<br>in's Re-<br>giment. | Früheres Berhältniß.                                                                                                                                        | Abgang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Spatere Schickfale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bemerkungen. |
|------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 85.<br>85. | Friedrich<br>Moritz<br>Modrach IV. | Brandenburg, 5, Januar<br>1,513. | 23. Juli<br>1834.               | Den 1. November 1832<br>als Gemeiner in das<br>40. Infr-Regt. 1833<br>Porteper-Fährich da-<br>felbst. 1834 SecLt.                                           | 8. 31. CE<br>b. 14. Sept<br>1847. 31m<br>14. 3nff-<br>Regt. ver-<br>left.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . Den 18. September 1849 . gum Premier-Leieutenaut. Den 18. Saui 1862 gum 15. März 1862 Major. Den 1. Hill iberule in den 24. Pomm. Mft. Negt. Ro. 21 verfett. Open 20. September 1866 Den 20. September 1866 Den 20. September 1866 Den 20. September 1866 Den 20. September 1866 gun 20. September 1866 nur 20. September 1866 nur 20. September 1866 nur 20. September 1866 nur 20. September 1866                                                                                                                                                                |              |
| 6cc. 22t.  | Otto Knappse                       | Schlester, 21. April 1815.       | 24. Suli<br>1834.               | Den 1. Juni 1833 in<br>bas 40. Juft-Negt. ein-<br>getreten. Den & Wo-<br>vember 1833 Hortepre-<br>Schreich bafelbt. Den<br>24. Juli 1834 SecLt.<br>bafelbt. | 8. N. G. D. D. 14. Marker and the ma | Den 10. Ectober 1-54 von jeinem Commando als Vipliatan d. Goudo. von Rugemburg enthure ben 11 als Goudo. Den 21 Tebr. 1868 in das 24. 3. 39. verlegt. Den 3. Mai 159 Mai. Den 3. Mai 159 Mai. Den 3. Mai 159 Mai. Den 3. Mai 160 das 7. Brandenburgitde Infe. Den 3. Mai. Derflektigt. 10. 60 verlegt. Den 25. Juni 1864 3um Derflektigtt. im Gardee Echtigen: 20. 3uni 1864 3um Derflektigtt. im Gardee Echtigen: 26. 3uni 20. Echtigen: 26. 3un Goudon mand. des Kaif. Men 20. Echt. 1866 3un Goudon per Gardee Greindier: Ner Garde Greindier: Reg. 10. 1 und 3um |              |

| 1 | 1                               | bon<br>lifge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Bemerkungen.                    | vind 1814 mitge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I | Веше                            | und<br>und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                 | Madi<br>madi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Spatere Schickfale.             | den 13. Zanuar 1852<br>nit der Armee-Uniform<br>nit den vorgeschriebenen<br>Alsgeigen für Bergeig<br>herigen Pension den Ble-<br>gied ertheilt.<br>Gestorben den 16. No-<br>vember 1862.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Den 30. Maiz 1839 in in bas 18. Inft.: Negt. ein- rangiet. Den 20. De- gember 18.49 mit der Ur- wee-Uniform mit d. v. U. f. V. ausgefch. Den 15. Juli 1861 in das 1. Batl. 17. Landm.: V. einr. Hernach PleR. inn als folger den 18. Jannar 1862 & 18. suite des 17. Regts. ohne Ge- |
|   | Abgang.                         | 8. N. CD.<br>v. 18. Febr.<br>1811 mit der<br>ggef. Permit der<br>gur Hispolje<br>tion gestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2. N. CD<br>om 1. Juli<br>1837 als<br>aggr. 3um<br>18. Juli<br>18. Juli<br>18. Ptegt. ver-<br>lebt.                                                                                                                                                                                  |
|   | Früheres Berhaltniß.            | 1813 im Kebruar freis volliger Läger, im L. Darbe Läger, im L. Darbe Läger, im Griege viele viele verbrigten firige viele viele viele viele viele viele viele viele vorter Liste in vorter Liste in vorter Liste in Garnion-Bataillon Ho. Zu 1816 Eec. 2K. im Garnion-Bataillon Ho. Zu 1816 Eec. 2K. im Garnion-Bataillon Ho. Zu 1816 Eleva dam 34. Liste Liste dam 34. Liste Liste dam 34. Liste Liste Liste dam 40. Dafet. 1830 gum 40. Dafet. 1830 gum 40. Dafet. Liste dam 40. Dafe | Im Kadvettencorps zu (* KD. Poetsbam und Berlin dom 1. Juli<br>erzogen. 1835 ben 12. 1837 als<br>Kingulf als Portepeer aggr. zum<br>Kährich zum 40. Infr. 18. Infr.<br>Regt. verlegt. Den 20. Regt. ver-<br>Upril 1836 Sec. 2kt. fegt.                                               |
|   | Eintritt<br>in's Re-<br>giment. | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.Nprt <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Ort u. Jatum<br>der Geburt.     | Betlin,<br>Brandenburg,<br>18. Detober<br>1834.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lipionville<br>in Frankreich.<br>10. Juli 1817.                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Namen.                          | Friedrich Wil-<br>helm Haber-<br>ling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Friedrich Vic-<br>tor Otto v. d.<br>Gröben.                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Sharge.                         | Prem.=<br>Lieut.<br>87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

no gran Google

| Charge.        | Ramen.                                                     | Ort u. Datum<br>der Geburt.                                         | in's Re-<br>giment. | Früheres Berhältniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abgang                                                                          | Spatere Schickfale.                                                                                                                                                                               | Bemerkungen. |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                | 140                                                        | 1                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 | halt versest. Den 18.<br>Nai 1eb4 zum Haupte<br>mann. Den 30. Juni<br>1eb6 einrang. Den 19.<br>October 1e60 mit Re-<br>giments-Unif., Ausk. auf<br>Eivlf-Verf. u. Penf. den<br>Abschieb dewilligt |              |
| Sec. : Lt. 89. | Sec. 2t. Friedrich Wil-<br>helm Ludwig<br>Schrader.<br>89. | Havelberg,<br>Wrandenburg,<br>16. September<br>1818.                | 18. Aug.<br>1836.   | Am Aadettencorps zu Potsdam und Berlin<br>Erzogen. Den 18. Vug.<br>1836 als Sec -Rt. zum<br>40. InflRegi vorfekt.<br>1844—45 zum 8. comd.<br>RejBatl. commandirt                                                                                                                                                                                                           | Am 25. Aug.<br>1849 an den<br>Folgen des<br>Wechsels<br>fieders ges<br>flotben. |                                                                                                                                                                                                   |              |
| 66c. 2 2t.     | Hans Franz<br>August<br>v. Zaborowsky.                     | Lugemburg,<br>im Große<br>bergogthum<br>Lugemburg.<br>3. Juli 1819. | 15. Nov.            | 3m Kadettencops zu Gestochen Poesdam und Berlin den 14. Drt. erzegen. Den 12. Aug. 1864. 1.36 als GecL. zum 1.36 gum 40. AnstBegt. versigt. 1836 zum 40. AnstBeg. versigt. 1836 zum 40. AnstBeg. zum Ner-L. bestochert. 1860 als dienst. 1860 zum Ker-L. Bestochert. 1860 als dienst. Anst. Bestochert. 1860 als dienst. Begraden berießt. Ben 22. Juni 1862 zum Sauptmann | Gestorben<br>den 14. Oct.<br>1854.                                              |                                                                                                                                                                                                   |              |

| Charge.                   | Namen.                                                              | Ort u. Datum ins Re-<br>ber Geburt. giment. | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Berhaltniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abgang.                                                                                                   | Spätere                                | Spatere Schickfale.         | Bemerkungen. | 1 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|---|
| Scc &t.<br>91.            | Otto Elimar<br>Julius v. Gal-<br>lera.                              | Danzig.<br>Westpreußen.<br>11. Juni 1517.   | 26. Jan.<br>1837.              | Am Kadettencops zu L. Al. Ja. Lebt als Telegraphen-<br>Berlin erzogen. Den 14. Ja. Gecretär in Berlin.<br>14. August 1834 als max 1843<br>Portege-Kähnrich zum mit der ge-<br>40. AufrKegt. derlebt.<br>Den 26. Januar 1837<br>EecAt.                                                                                                                                       | 8. N. C.:D.<br>bom 14. Ja-<br>mat 1843<br>mit bet ge-<br>lehl. Penhon<br>berab-<br>lépiedet.              | Lebt als S<br>Secretar in              | Lefegraphen:<br>Berlin.     |              | 1 |
| 92.                       | Sec. 28t. Friedrich Wil-<br>helm Alexan-<br>der v. Schlich-<br>ten. | Megieres in<br>Frankerch.<br>27. Marz 1517. | 26. Jan.<br>1837.              | 26. Jan. Den 1. Sept. 1833 als L. 4. Bet. 1837.  3nft = Regt. eingetree 1861 als ten.  2nft = Regt. eingetree 1861 als ten.  1834 yun 40. Regt. ber der Regts.  1834 yun 40. Regt. ber der Regts.  1834 yortepefähnich pen pen palelbst. Den 185 Evpt. Uniform und 1837 Ecc. 2kt. Den 184 Politen 1837 Ecc. 2kt. Den 184 Ecc. 2kt. Den 185 gum feltst.  12. Dia 1853 haupt. | 8. N. GD. v. 4. Oct. 1861 als 1861 als Major mit der Regise. Uniform und Remfon zur Disposition gestellt. |                                        | -                           |              |   |
| 5ec.= Lt.<br>aggr.<br>93. | Sec. 2t. Karl v. Ecken-<br>aggr. steen.<br>93.                      | Nortföping,<br>Echveben.<br>25. April 1810. | 19. 3an.<br>1837.              | 19. 3an. Den 4. August 1826 als R. A. CD. Den 3. 3anuar 1.67 den 1837. Gemeiner in das 9. 3n= v. 29. Matz Character als Oberst ers setreten. Den 16. No. Penson zur bember 1837 Portepes Dishospition zur Fährlich. Den 16. Aug. gestellt und                                                                                                                               | L. N. CD.<br>b. 29. Märş<br>1866 mit<br>Penfion zur<br>Disposition<br>gestellt und                        | Den 3. Janu<br>Character al<br>halten. | at 1:67 ben<br>& Dberft er= |              |   |

Lighted by Chogle

| Bemerkungen.                   |                                                                                                                                                         | hat die Feldage 1819<br>u. 14 mitgemacht u. für<br>den Sturm bei Halle<br>a. S. das eigene Kreug<br>2 Gi. Ehr. S. Vulfer-<br>dem den R. L. Orden<br>4. Caffe erhalten.                                              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spätere Schickfale.            |                                                                                                                                                         | L. K. E. Den 10. Januar 1850<br>b. 16. Juni als General-Wajor mit<br>1846 als int. Pension zur Disposition<br>Command. gestellt.<br>Bes 5. Just<br>Vegts. ver-<br>leht.                                             |
| Albgang.                       | jum Be.<br>jirks.Come<br>mandeut des<br>3. Antis.<br>(Trier II.)<br>4. Rhen.<br>4. Rhen.<br>Meniments<br>980, 30 ere<br>nannt.                          |                                                                                                                                                                                                                     |
| Früheres Berhältniß            | 1829 Ecc. 24. Den 22. Bebr. 1831 3um 39. 3ms fanterier Megt. verfett Den 19. 3am 1837 als aggr. 3um 40. 3mf. 2Ms. 3ms. 3ms. 3ms. 3ms. 3ms. 3ms. 3ms. 3m | Im Kadettencops zu Gulm und Berlin er- gegen. Den 24 Mai<br>1810 als Pertepee- Kähnich in's leichte<br>Vatl. V. Stutterheim.<br>Den 11. Mai 1811 Sec.,<br>Ret. im 3. Melhyeuß.<br>Anft., Fregt. Eren 14.<br>Ungelt. |
| Eintritt<br>ind Re.<br>giment. |                                                                                                                                                         | 30.Mår3<br>1837.                                                                                                                                                                                                    |
| Ort und Datum<br>der Geburt.   |                                                                                                                                                         | Westpreußen.<br>30. Febr. 1793.                                                                                                                                                                                     |
| Ramen.                         |                                                                                                                                                         | Gustav<br>Baron von Im-<br>hoff.                                                                                                                                                                                    |
| Charge.                        | NE                                                                                                                                                      | Major<br>u. Bat.<br>Com:<br>man:<br>beur.                                                                                                                                                                           |

| Charge. | Namen.                                      | Ort u. Datum<br>der Geburt.                    | Eineritt<br>in's Re-<br>giment. | Früheres Berhältniß.                                                                                                                                                                                                                  | Albgang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Spätere | Spatere Schickfale. | Bemerkungen.            |
|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------------|
|         |                                             |                                                |                                 | Den 30 Matz 1835 als<br>aggr. zum 29. 3.= N.<br>verjett. Den 16. Mai<br>1836 in gleider Eigen-<br>figate zum 25. 3.= N.<br>verlett. Den 30. Mazz<br>1837 in § 40. 3.= N.<br>eierangirt. Den 30.<br>Matz 1849 zum Deerfi<br>befördert. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                     |                         |
| 96. 2t. | Franz Xaver<br>Ad. Goedke<br>v. Adlersberg. | Greßberzog-<br>thun Hellen.<br>15. Sept. 1817. | 11. Şan.<br>1838                | Nen 17.Nov. 1834 in'8<br>40. J. : Neingetreten.<br>2cen 10. Juli 1835 Hors<br>tepee-Fährrich Sen 11.<br>Januar 1838 Sec = Yt.                                                                                                         | 22. 21. G = D. D. Jo. Febr.  1846 ben cr-  betenen 26-  [dyled mit d.  Gracuerer  Glynauerer  Graubn., Rie  Frince- Inif  m. d. v. 2016,  F. B. gu tra-  gen, bebing-  gen, bebing-  gen, bebing-  gen, bebing-  gen, beling-  gen |         |                     | In Amerika verschollen. |

Dig and by Googl

| Charge.                  | Namen.                    | Ort u. Tatum<br>der Geburt. | Eintritt<br>in's Re-<br>giment. | Früheres Berhältniß.                                               | Abgang.                    | Spätere Schicksale.                                                     | Bemerkungen.                                                          |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Dberft.                  | Wilhelm<br>Graf v. Brühl. | Brandenburg,<br>Berlin.     | 30.Mår3<br>1838.                | 1799 im Marz, in die Afabemie Milit. als<br>Kal. Eleve eingetreten | 8. N. C. D.                | Den 22. Darg 1845 gum General-Dajor; ben 20.                            | Dat die Feldzüge 1806, 18, 14 u. 15 mitgemacht                        |
| u. Ne:<br>gim. :<br>Gom: |                           |                             |                                 | u. Daj. bis Marg 1805<br>perblieben. Den 27.                       | Commandeur<br>der 13. Land | Juli 1848 jum Com-<br>mandeur der 13. Inft. :<br>Prigade: den 4. Bezem: | und fur Rephig das<br>eiserne Areng 2. Claffe<br>und den ruff St. Mas |
| mans<br>beur.            |                           |                             |                                 | Varg 1800 gagnerich im<br>vormaligen Regt von                      | wehr-Bri-                  | ber 1×49 ben erbetenen                                                  | Dimir-Orben 4. El. Fu                                                 |
|                          |                           |                             |                                 | 1806 inactiv geworden.                                             |                            | Lieutenant mit Renfion                                                  |                                                                       |
|                          |                           |                             |                                 | Den 25. 3an. 1808 Sec. :                                           | Sanging and                | Bierauf Brafes ber Ge-                                                  |                                                                       |
|                          |                           |                             |                                 | 6. 3nf Regt agg. 1812                                              |                            | neral = Ordens = Commis                                                 | erhalten. Bengt Dast.                                                 |
|                          |                           |                             |                                 | in dall. Regt. eintang.                                            |                            | Gestorben ben 19. Juli                                                  |                                                                       |
| .96                      |                           |                             |                                 | chirt. Den 7. Rov. 1813                                            |                            | 1867.                                                                   |                                                                       |
|                          | The same                  |                             |                                 | Per-Lt. Den 6. April 1814 Stabs-Cap. Im                            |                            |                                                                         |                                                                       |
| I                        |                           |                             |                                 | April 1815 vom Gl. v.                                              |                            |                                                                         |                                                                       |
|                          |                           |                             |                                 | Jagow gur 8. Brig. bes                                             |                            |                                                                         |                                                                       |
|                          | 1                         |                             |                                 | Corps verfett. Den 15.                                             |                            |                                                                         |                                                                       |
|                          |                           |                             |                                 | Den 20. Anril 1220                                                 |                            |                                                                         |                                                                       |
|                          |                           |                             |                                 | Major. Den 30. Mars                                                |                            |                                                                         |                                                                       |
|                          |                           |                             |                                 | Met Chenr ing 7 One                                                |                            |                                                                         |                                                                       |
|                          |                           |                             |                                 | Reat perf. Den 11.                                                 |                            |                                                                         |                                                                       |
|                          |                           |                             |                                 | April 1837 Dberftlieut.                                            |                            |                                                                         |                                                                       |
|                          | l l                       |                             |                                 | Den 30. Diary 1838 gum                                             | 0.000.01                   |                                                                         |                                                                       |
| 300                      |                           |                             |                                 | 40. Infant Regt. Den                                               |                            | Man special                                                             | •                                                                     |
|                          |                           |                             |                                 | 24. Jan 1839 als Re-<br>gimEbeur, bestätigt.                       |                            |                                                                         |                                                                       |

| Bemerkungen.                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spätere Schickfale. R          | Den 13. August 1861 als<br>Major mit der Uniform<br>des Hohens, FülltReg<br>Rr. 40., Auslicht auf<br>Civilveri. u. Kenf. den<br>Absgeben.                               | Den 9. Mai 1863 als<br>Major mit der Regts.<br>Unif. u. Penf. § D. ge-<br>fellt unb mit einfimali-<br>ger Vert. des Command.<br>des 2. Bel. (Juliuft) des<br>1. Mérin. Landra. Den<br>Des 2. Mai 1864 § Comm.<br>des 2. Mai 1864 § Comm.<br>des 2. Metlis. (Brühl)<br>des 2. Metlis. (Brühl)<br>Megts. Mr. 22. ernannt.<br>Geftorben den 2. März,<br>1868. |
| Abgang.                        | M. N. C. D. Oom I. Juli 1860 in das 10. combin. Shf.= Regt. ilide 3nft. Reg. Rr. 70.                                                                                    | 90. 20. C. D. 10. Dct 1861 in bas 2. Wheinigh. 30. Shirt 1861.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Früheres Berhältniß.           | Den 3. Juli 1835 in's 40: AR. eingekreten. 12. Novemb. Hor-<br>krepefidmich. Hor-<br>Juli 1838 SecR. Den<br>18. Närz 1851 Prem.:<br>Lt. Ten 10 Sept. 1854<br>Houptmann. | Im Cadettencorps gu<br>treggen. Den 15. Alu-<br>reggen. Den 15. Alu-<br>gul. 1838. Sec. 2kt. im<br>403. 3k. Den 16.<br>Detober 1851. gkr2kt<br>Den 10. Detober 1854.<br>Haupkmann.                                                                                                                                                                         |
| Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | 21. Juli<br>1838                                                                                                                                                        | 15. Hug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ort und Datum<br>der Geburt.   | Wiedenbrück<br>Westphalen<br>11. Februar<br>1817.                                                                                                                       | Erfurt<br>Sachjen<br>23. Juli 1820.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ramen.                         | Franz Arnold<br>Baron v, Donap                                                                                                                                          | Sec2t. Friedrich Wil-helm Carl<br>v. Schwedler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Charge.                        | Sec 21.                                                                                                                                                                 | Gec2t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Charge.  | Ramen.                                           | Ort und Datum<br>der Geburt.  | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Berhältniß.                                                                                                                     | Abgang.                                                                                                         | Spärere Schickfale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bemerkungen.          |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Gec.+2L. | Johann Heinr. Woldemar Otto v. Morozowitz.       | Schober 1821                  | 15. Mug.                       | Im Cadettencorps gu<br>Berlin ergogen. Den<br>15. August 1838 Sec<br>8c., 3um 40. Inf-Negt.<br>verfest, den 2. Juni<br>1862 PremLieut.   | 97. N. G. D. vom 14. Do. tober 1854 unter 28e- forderung 3. Kauptmann Beim größen Generalfab der Armee verleht. | Den 18. Januar 1869<br>Major, den 17. Mütz<br>1863 Oberfilt, den 18.<br>Thril 1865 dem Genr<br>Sen 2. Zuni 1866 a. l.<br>s. d. General-Scheb der<br>Jume gefellt. Den 9.<br>Juni 1866 Oderft. Den 9.<br>Juni 1866 Oderft. Den 9.<br>Juni 1866 Oderft. Den 9.<br>Generalente 1867 zum<br>1166er-Eigt des großen<br>Generalentes ernannt.<br>Den 13. Novemb 1868<br>zum Chef d. Eaddes<br>zum Chef d. Eaddes |                       |
| Sec21.   | Sec2t. Wilhelm Aug.<br>Carl Baron<br>v. Gårtner. | Brandenburg.<br>9. Juni 1819. | 13. Ect.                       | Den 27. Cept. 1836<br>ing 40. 3B. eingetre-<br>ren. Den 11. Marz<br>1837 Portepeefährich.<br>Den 13. Detober 1838<br>Seconde-Lieutenant. | M. 2l. E D. v. 14. Ving. 1839 al& ag. gregier gang. 9. Halaren: Regim. vers Fett.                               | Den 7. Alpr. 1842 einerangirt. Den 29. Nov. 1845 in das 12. Holeren-Negt. Den 6. Wal 1847 mit Char. Gis PixAt. zur Etl. der Armee-Unif. mit d. f. borgeispiebenen Alds. zu tragen dernehistiebenen Alds. zu tragen dernehistieber.                                                                                                                                                                         | All the latter of the |

| Charge.  | Namen.                                          | Ort u. Satum<br>der Geburt.              | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Berhältniß.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Albgang.                                                                                                      | Spatere Schidfale.                                                                                      | Bemerkungen. |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sec2t.   | Wilh. Kurth.                                    | Magdeburg<br>Sachjen<br>17. Lugult 1817. | 26. 3an.                       | Diente vom 1 April 2<br>1835 bis 25. Mai 1836<br>als eini, Freim. bei de de<br>R. Riointer-Albth. Ten<br>1. Auni 1835 ini 4.0<br>RH. als Avantageur<br>enggerteen. Ten 2 Auli<br>1837 ş. Porteperfahr.<br>ernannt. Den 26 Aun.<br>Juni 1852 Pir-Rieut.<br>Den 8. Marz<br>Land 1852 Pir-Rieut. | 2f. C. E. v.  15. Juni 1857 unter Guftinbung von feinem Comm. als Gonu 2vd; in Mains in bas 39. J.R. verleßt. | Den 9. Mai 1863 zum<br>Major. Den 30. Octob.<br>1866 zum Oberfilseut.                                   |              |
| Sec.=2t. | Robert Faul<br>August Friedr.<br>v. Zaborowsky. | Luzemburg<br>7. Mai 1822.                | 27. Juli<br>1840               | Den 19. Juni 1839<br>in's 40. JN eingetr.<br>Den 1. Jan. 1840 Por-<br>trepefidmirch. Den 27.<br>Juli 1840 EccRieul.<br>Den 22 Juni 1852 Pr<br>Leiett., 13. Juni 1856<br>Hauptmann.                                                                                                            | 1. E. D. v.<br>1. Jul. 1860<br>1. d. 28. com-<br>bin. 3Ngt.<br>jehiges 6.<br>Whein. 3.N.<br>W. 6. verl.       | Den 3. April 1866 um-<br>ter Beförderg. 3. Major<br>in das 7. Bheim. Inf.:<br>Regt. Nr. 69 verfest.     |              |
| Sec.=2t. | Carl Friedrich<br>Wilhelm<br>Wapnitz.           | Magdeburg<br>Sachlen<br>16. Juli 1820.   | 30. 3an.<br>1841               | Den 20, Nov. 1837<br>in's 40, J.M. eingetr<br>Den 10 Mai 1838 Hor-<br>tepeefähnich, Den 31.<br>Januar 1841 SecLt.<br>Den 22. Juni 1852<br>PrLeieut.                                                                                                                                           | N. E. D. v. 30. Juni.<br>1859 als<br>CompChef<br>in das 7.<br>Zäger : Ptl.                                    | Den 3. April 1866 unster Beforderg, 3. Major<br>in das 4. Lol. Infant.<br>Regiment Nr. 59 ver:<br>fett. | 100          |

| Charge.   | Ramen.                                | Ort u. Datum<br>der Geburt.                              | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Berhältniß.                                                                                                                                                                                                                                   | Mbgang.                                                                                                                                                  | Spätere                                                                                              | Spatere Schickfale.                                                                                                                                               | Bemerkungen.                                     |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Sec2t.    | Carl Anton<br>Ludwig<br>v. Holleben.  | Geilsdorf<br>Edinarzburg-<br>Rudolfade<br>3. April 1821. | 30 San.<br>1841                | Im Gadetteneorps ju<br>Lectin ergogen. Den<br>15. Ungulf 1838 als<br>Portrepetigine. 3, 40.<br>A. Negat. verlegt. Den<br>30. Ann. 1841 SectR.<br>Ten 16. Nov. 1832 3.<br>Pri-R. Den 13. Ang.<br>1868 Hauptmann Den<br>1. Auf 1860 Comp.<br>1866 Major. |                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                   | 1866 Decupation<br>in Hamover. Be-<br>fift D. K. |
| Sec.=Lt.  | Max Meisner.                          | Stargard<br>Sarzig<br>Pommern<br>29. Lug. 1824.          | 12.1Vug.                       | Im Cabettencorps 3.<br>Betlin erzog. Den 12.<br>Yug. 1841 als Scrakt.<br>zum 40. 3R. verfeßt.                                                                                                                                                          | M. A. E. D.<br>v. 12. Det.<br>1860 unter<br>b. gel. Bor-<br>behält ent-<br>lassen.                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                  |
| €cc, ≠&t. | Sec. 2t. Hugo Hermann v. Langendorff. | Neiße<br>Schlesten<br>12. Nai 1830.                      | 30. Dct.<br>1841               | Ten 18. Mitt 1838 in's 40, 3.30. engetr. D<br>Ten 30. Fegemb. 1838 11<br>Portepeefahn. Den 30. 2<br>Ect. 1841 Sec.Lient. G<br>Den 12. Mai 1863 Pt. i.                                                                                                  | 90. 21. C.D. von 1. Juli 1860 untre 28efdeb. zum Abauptm. u. Gomp. Gomp. Gopf. 1. b. 30. com. feit. S. Fig. feit. S. Fig. 73. Fig. 73. Fig. 70. verfekt. | Den 30. De<br>mit Penf. Au<br>felfung im E<br>und der Ur<br>Sohengolf. F<br>Hr. 40 den F<br>willigt. | Den 30. October 1868<br>mit Penf. Ausf. auf An-<br>fedung im Civil-Dienste<br>und der Uniform des<br>Hobenzoll, Füsslegts.<br>He. 40 den Abschied be-<br>wilkigt. | App. Street                                      |

| Charge.         | Namen.                                                                       | Ort u. Satum<br>der Geburt.                                | Eintritr<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Berhaltniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abgang.                                              | Spatere Schicfale.                             | Bemerkungen.                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ©ec.=2t.<br>107 | Otto August<br>Friedr. Ludwig<br>Constanz Frh.<br>Quadt von<br>Hüchtenbruck. | Coblenz<br>Niederthein<br>26. Mai 1823.                    | 30. Det.                       | Den 15. Octob. 1839<br>in's 40. 3;-9. eingetr.<br>Tope 13, 2pr. 1840 Hor-<br>tepeefährig. Den 30.<br>Oct. 1841 Sec2t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Am 23. Dez.<br>1844 gestor=<br>ben.                  |                                                |                                                  |
| <b>C</b> apit.  | Teodor<br>Iverdens.                                                          | Lauban<br>Großberzogth.<br>Sachen.<br>9. Rovember<br>1798. | 9. 941.                        | Den 17. Sept. 1813 Freib. im Jäger-Batl.  1813 zum 1. Laufiger  1813 zum 1. Laufiger  Randrecken.  1814 z. Effe- zier awneitt. 3m Lyr.  zier awneitt. 3m Zyr.  zier awneite.  zier awneite. | M. N. C. D.<br>v. 15. Mai<br>1847 vetabr<br>sgiebet. | Gestorben den 10. April gat die Feldzüge 1849. | Hat die Feldzüge<br>1814 und 1815<br>mitgemacht. |

Dig zrdby Google

| Charge. | Namen.                               | Ort u. Katum<br>der Geburt.                                    | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Rerhaltmiß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abgang.                                                                               | Spatere Schickale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aemerfungen. |
|---------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|         | Albert<br>Camphausen.                | Duffeldorf<br>Julich Cleve<br>Verg<br>13. Juli 1819.           | 8. 3an.<br>1842.               | Den 20. Ned. 1888<br>in's 40. A. A. Nedlet, ein-<br>geferten. Den 1. Juli<br>1889 Porespecifomid,<br>Pen 8. Jan. 1842 Ce.<br>R. Den 14. Septemb.<br>1854 Pre-At. Den 11.<br>Febr. 1869 Hampmann.                                                                                                                                                                 | R. N. G. E. 18 Apr. 18 Apr. 19 Apr. 19 Apr. 19 Apr. 19 Apr. 10 Apr. 10 Apr. 11 B Dere | Fen 31. Auti 1866 4. Drei, 11. April 1867 4. Gomm. D. Mbein, Augrer Partle. Br. s. ernannt. Pen 10. Fet. 1868 in D. Polffein. Pen 9. Warf. 1869 mit Penf. Pen 9. Warf. 1869 mit Penf. nelf Givil. u. nelf Wingf. auf Givil. u. nelf Wingf. bes Dobeng. Buf. Ao ben Mb. fighte benvilligt. |              |
| Sec24.  | Friedr. Wilh.<br>Carl<br>Rippentrop. | Blankenburg<br>Greßbergath.<br>Braunschweig<br>2. August 1818. | 8. 3an.<br>1842.               | Den 15. Detober 1835 W. V. G. D. Ni die 8. Artilleries v. 1. Pltob. Brighor els Alvanta, 1860 unter eingetreten. 1836—37 Ertulg. A. II. die dereinigte Artill. a. des Ngts. und Sagenieur Schule. 3. des Ngts. und Sagenieur Schule. 3. plagmai. A. Jami 1839 in a. 40 AnfNegt. als Unter- Safe. Art. 10. Letober 1864 Pre-Rt. 10. Letober 1864 Pre-Rt., 31. Ari | W. v. G. D. v. 1. Oftob. liked. unter exclip, d. li s. des Ngts. j. Plabmaj. in Coln. | Den 12. Reg. 1866 b.<br>Charafter als Major.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

In and by Google

| Charge.           | Namen.                                          | Ort u. Datum<br>der Geburt. | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Berhältniß.                                                                                                                                                                                                               | Abgang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Spatere Schickfale.                                                                                                                                                                                                                                                            | Bemerkungen. |
|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 98greg.<br>Gec8t. | Carl Friedrich<br>Walther Baron<br>v. Staff.    | Schlesten<br>August 1819.   | 23. Apr. 1842.                 | Im Cadettencorps er- grogen in Den 9. Sept. 1837 g. Sec. 2ft. beim 132. Inf.: Regt. eenannt. Inf. B. D. Don 27. by Inf.: 1840 als age, jur 6. Utillerie-Brig, ver- fest. Inf.: U. E. D. v. 23. Ipril 1842 sum 40. Inf.: Regt. age. | R. N. G. D. S. D. S. D. Stob. D. Stob. D. Stob. D. Stob. D. Stob. D. S. | Den 24. Jan 1846 der<br>Abid, m. d. Armee-Uni-<br>form mit den d. 1813. f.<br>Jan. Penf. bew. den 8.<br>Jan. 1848 den Char. als<br>PrAt. Gestraben den<br>IT. September 1884.                                                                                                  | :            |
| Gec.=Pt.<br>112   | Franz Alexand.<br>Maria August<br>von Reiswitz. | Schlesten<br>Zust 1819.     | 22. Sul.<br>1842.              | zm Codettencorps su Perini ergogen. Der 5. de Ung. 1837 als Unffig. 187 als Unffig. 187 als Unit 1899 blogt. Den 1. zuli 1899 blogt. Den 1. zuli 1899 der 22. zuli 1842 SecLt.                                                     | R. N. C. D. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M. A. E. D. Ren I. Juli 1860 Houpt-<br>b. G. Drop. mann u. CombagnChef<br>1845 a. 11. m. 11. combuirten Ju-<br>Juli 1842t. 11. Régiment. Ben 14.<br>Verfèht Juli 1864 mit Regiss.<br>Uniform und Kenfan d.<br>Luficen und Kenfan d.<br>Erficke Debulligt.<br>Gefforben 1868 in |              |

| Charge.                  | Namen.                 | Ort u. Datum<br>der Eeburt.                   | Eintritt<br>ing Re-<br>giment. | Früheres Berhaltniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abgang.                                                                                                                               | Spätere                                                                                       | Spatere Schickfale.                                                                                                                                                        | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Doerfilt. Su., Gomm. 113 | Heinrich<br>von Bünau. | Gutten; ag Lubsinis Cable lien Dezember 1788. | 11. 24g.                       | Am Gadettencepp etr<br>gogen. 1806 Habrich<br>dem 3. oftpreuß. Vel Batl. überwiefen. 1807<br>nach Pulföl. des Phis.<br>1808 Sec kt. im 4.<br>Juffelbegt. 1814 Pre- kt. zum 29. AnfBegt.<br>verfegt. 1814 Stebs.<br>Ean 29. AnfBegt.<br>Ean und Compagnie- tein und Compagnie- Ehr. 1831 Mcjor und Eommand. d. 3. Batls.  (Sieghurg) 28. Sanden.  Regim. verfeßt. 1841  Derritt. 1842 3. niter-  militähen Commandeur  des 40. Begiments er-  nannt. 1842 3. inter-  militähen Commandeur  des 40. Begiments er-  nannt. 1842 Megts | M. V. E. D. v. 22. Sept. 1847 verab- fhievet.                                                                                         | Geftorben in                                                                                  | 998ai                                                                                                                                                                      | Hat bie Feld.  v. 1813, 14 u.16  v. 1813, 14 u.16  v. 1813, 14 u.16  v. 1813, 15 u.16  v. 1814, 15 v. 1814  v. 1814, 1814  v. 1814, 1815  v. 1814  v. |   |
| Pr.=2t.                  | Affred  v. Chappius,   | சூர்ட்டிய 1810.                               | 22. Sufi<br>1843.              | 3m Gabettenoorps ergan. 1828 als Portpee<br>fahn: 3. 22. 3N. verl<br>1829 ecc. 22. 11. 1841 Pr.<br>2t. 1843 3. 40. 3N.<br>verl 1848 3. 3ppin. u.<br>Cmp. Chef before. 10.<br>Juni 1866 3. Wajor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dr. N. G. D. Dr. 13. Mug. 1861 als 1864 bl Dberfilt, mit ber Megts. Ilnif. Wusi. L. Gens. L. Gens. L. Gens. Left ber Berg. Gies berg. | Den 12.<br>Führer der<br>des 2. Betil<br>Rhein. Ka<br>Nr. 28 erne<br>Luguit 181<br>Berh. entb | Den 12. Juli 1866 g.<br>Kührer bes II. Aufgeb.<br>des 2. Bels. (Brühl) 2.<br>Rhein. Fandon. "Reges.<br>Rr. 28 ernaunt. Den 10.<br>August 1867 d. defem<br>Verb. entbunden. | The St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |

| Eharge.                   | Namen.                | Ort u. Datum<br>ber Geburt.                     | Eintritt<br>in's Re- | Früheres Berhaltnig.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abgang.                                                                                              | Spatere Schicffale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bemertungen. | 1 |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| 36c.=2t.                  | Richard<br>v. Pirch.  | Pommern<br>28. Gehtember<br>1828.               | 22. Suli<br>1843.    | 3. Gen 12. Febr. 1842 A. C. D. den 17. October 186 Gernobier im Aaifer 23. Jul.1859 zum Compagnie-Chef. Franz Gernobier im Aaifer 23. Jul.1859 zum Compagnie-Chef. Franz Gernobier. Per 1942 Porte: Porberg, zum perfehnt. Den 14. Sep. Handt.  1843 Sec. 28t. Den 13. de 20. Fr. Fr. Jul. 20. Fr. Fr. Derfeht. | N. C. D. v. 23. 3ul.1869<br>unter Be-<br>globen, 3um<br>happen, in<br>d. 20. 3:-9t.<br>b. 20. 3:-9t. | Den 17. October 1860<br>zum Compagnie-Chef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 1 |
| Comp.=<br>Comp.=<br>Chef. | Julius<br>v. Zastrow. | Branbenburg<br>Meumart.<br>28. Februar<br>1802. | 20. 3an.<br>1844.    | 1819 in's Garbe-Rat.  3u Fuß eingett. 1819 v.  Notepveffahr. 1820 s. 118-29.  1822 Safi-Bat. verleßt.  1822 See-Rt. 1836 ht.:  2t. 1844 s. Hauptm.  1. Samp-Ehef beford.  1. Jam 40. Inf-Ibegt.  perfeßt.                                                                                                       | f. N. C. D.  12. Nov. 3504. Maj. nd. Hatie Omm. Batie Satail Spandau) 20. Eand- eht = Kgts mannt.    | Den 10. October 1856 Dbeefflt. Den 29. Aug 1857 3. 2. Command. D. Cobleng u. Chrembeith. ernannt. 2. Id. Beutie des 20. Anf.: Regis geftellt. Den 12. Mai 1860 unter Beefeld. eines Jackents feiner Charge u. Belgi- feiner Charge u. Belgi- july 2. Id. Suite des 20. Anf.: Regist. 3. Comman- donten v. Cobleng. Den 17. Mai 1864 als Gen Mai 1864 als Gen Mai 1864 als Gen Mai 1864 als Gen |              | 1 |

| Bemerkungen.                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lebte als Rauf-<br>mann in Umerika.                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spärere Schickfale.           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |
| Abgang.                       | Caffirt 1846.                                                                                                                           | V. A. E. D. vom 9. Wai<br>1968 in das<br>1968 in das<br>197. ykr. 70<br>einrangirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M. M. G. D. P. 13. Mörg<br>1852 b. Abs<br>Idite mit b.<br>Gharaft ale<br>MrSt. ber<br>Gel. i. Erag.<br>Ber. M. D. D.<br>M. J. B. unb<br>Der Gelebl. |
| Früheres Berbaltnig.          | Im Gadettencorps er-<br>zogen. Den 10. Aug.<br>1843 als Vorteperfähn-<br>rich zum 40. Inf. Agl.<br>verfegt. Den 20. Jan.<br>1844 SecEt. | Pen 16. Jan. 1839 in \$40. Anti-Regt. ein- trafferen. Een 15. Juli 1839 Rotteperfährtig. 1834 GecRt. Pen 8. Märj 1855 PremRt. Pen 18. Märj 1855 PremRt. Pan 18. Märj 1855 PremRt. Pen 22. Märj 1868 unt. Den 22. Märj 1868 unt. Pefferberung 3. Märjer mit Pelfel, feiner bisherigen Gemperken, 5. Mehr. Allegen feiner bisherigen Gemperken, 5. Mehr. Mehr. Allegen Gemperken, 5. Mehr. Mehr. Allegen feiner bisherigen Gemperken, 5. Mehr. Mehr. Allegen Gemperken, 5. Mehr. | Im Cabettencorps zu Gulm und Berlin er- gogen. Den 12. August 1841 als Poereverfrügen: ins 40. In: Negt. berlight. Den 23. Apr. 1844 SecLt.         |
| Eintrite<br>ins Re-<br>giment | 20. Jan.<br>1844.                                                                                                                       | . 3an.<br>1844.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23. Npr. 1844.                                                                                                                                      |
| Ort u. Batum<br>ber Geburt.   | Oftpreußen<br>Nugust 1826.                                                                                                              | Coln<br>Rheinpreußen<br>9. Juli 1820.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bietnwa<br>Stargardt<br>Westpreußen<br>19. Juni 1820.                                                                                               |
| Жатен.                        | Gustav Eugen<br>v. Gottherg.                                                                                                            | August Erni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ernst Carl<br>Friedrich<br>v. d. Linden.                                                                                                            |
| Charge.                       | Sec.=8t.                                                                                                                                | Gec.:2t,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119. Gec. 8t.                                                                                                                                       |

| Charge.           | Ramen.                                         | Ort und Datum<br>der Geburt.              | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Berhaltniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgang.                                                                       | Spatere Schickfale.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6ec.=&t.          | Friedr. Ulrich<br>von Wulffen.                 | Wiften-Jerichow 4. Juli<br>24. Jan. 1836. | 4. Juli<br>1844.               | Im Cadettencorys yn<br>Potsdam und Betlin<br>1844 als SecLt. zun<br>40. IniRegt. verfett.<br>2007 3. Juli 1867 z.<br>PleKt. Len 23. Juli<br>1869 z. Happtm Len 13.                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                      | hat den Feld-<br>zug gegen Dest-<br>reich mitgemacht.<br>Besiger R.A. O.<br>IV. mit Schw. u.<br>D. K. |
| aggr.<br>Sec.: 21 | aggr. Albert & Get2t, Graf v. d. Goltz. 121    | Czeuizc<br>Pojen<br>31. Mai 1811.         | 11. Suli<br>1844.              | Ten 1. Octob. 1830<br>in's Leib. Jular. Regt.<br>eingett. Den 28. Wai<br>1831 Porteperfahritd.<br>Den 15. Februar 1833<br>Ger. Pt. Ten 14. Apr.<br>1835 dem 16. JRegt<br>aug. Den 11. Juli 1844<br>als aggreg. 1. 40. A<br>Regt verfeht. Den 21.<br>Waf 1845 in's Regt.<br>einrang. Den 22.<br>Hall Pt., Et. Den 22.<br>Juni 1062 Hauftm. | 0. 21. E. D.<br>858 in das<br>44. Ant-94.<br>erfeßt.                          | Ten 1. Juli 1860 3um<br>Mojor. Zen 22. Jan.<br>1863 unter Stellung à<br>la suite des 4. Bran-<br>denb. Juli 24. Pr. 24<br>gum Commandanten de<br>Ciltrin ernannt.<br>Gestorben d. 30. Hebr.<br>1866. | ٠. ٠ الأحب ١١ الحبير ٠ الحب                                                                           |
| . Sec. : 8t.      | Carl, Benedict,<br>Philipp, Maria<br>Sandkuhl. | Minster<br>in Westphalen<br>26. Mai 1827. | 13. Dct.<br>1844.              | Im Gabettencorps gu<br>Berlin erzogen. Den 4.<br>Juli 1844 Pertepee-<br>fidintid 3. 40. Infe-<br>Regt, verfekt. 22. 135.<br>Ectober 1844 Sec. Rt.                                                                                                                                                                                         | Den 25. Oct. 1867 in Folge eines Striges vom Little och geberbe, ge- ftorben. |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |

| Charge.  | Namen.                                 | Ort u. Datum<br>der Geburt.               | Eintritt<br>in's Res<br>giment. | Früheres Berhaltniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abgang.                                                                                                                                                      | Spatere Schicfale. | schickfale. | Bemerkungen.                                                             |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 6cc.=2t. | Ludwig, Alex., Constantin v. Mielecki. | Malbenfurg<br>Echlesten<br>26. Juni 1823. | 13. Det.<br>1844.               | Den 14. April 1842<br>als eini, Freiwilliger<br>beim 16. Ini.: Agt. ein-<br>gereten. Den 1. Bet.<br>1843. Aben 18. Der-<br>lieft. Ben 30. Bregat der-<br>lieft. Ben 30. Bregand.<br>1843. Hortoperfihmitd,<br>ben 13. Detober 1844.<br>Gec. At. den 13. Aug.<br>1158 Pt. At., den 13.<br>Degamber 1860. Sphm.<br>u. Emp.: Chef. |                                                                                                                                                              |                    |             | Sat den Felds. 1866 geg. Deftr. mitgemacht. O. IV. E. mit Schw. u. D. K. |
| Gec.=&t. | SecLt. Ludwig Gabler.                  | Beureuth<br>Bahern<br>27. April 1822.     |                                 | 14. Jan. als Gemeiner in S. 2. Garbe-Regiment z. Euß eringetreten. Den 15. Ecrober 1843 Unfffz. ben 16. Mai 1844 Porte gabliger Sere. 24. Januar 1845 als über- gabliger Sere. 24. Jahnar 1845 als über- gabliger Sere. 24. Jahnar 1845 als über- gabliger Sere. 24.                                                            | 90. 21. G. D. b. 14. Juli 1855 als Pr. 1855 als Pr. 2tr mit der 2trmeeunif., ber bedingt. 2tukficht auf 2tukficht auf 2tukficht auf 2tukficht. b. 2tukficht. |                    |             | -, -, -,                                                                 |

| Sharge.   | Namen.                                           | Ort u. Batum<br>der Geburt.  | ing Re-<br>giment. | Früheres Berhaltniß.                                                                                                                             | Abgang.                                                                            | Spatere Schicksale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Remerkungen. |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sec 20.t. | Carl, Richard,<br>Alexander,<br>v. Schwedler II. | Erfurt<br>Saffi 1826.        | 27. Mai<br>1845.   | Im Cadettencorps zu Der 27. v Berlinerzogen. Den 27. v Viel 1846 als Sec - 24t. 1 ins 40. Regt. verfeßt.                                         | W. A. E. D. v. 7. Deteb. 1856 3um 9. 3R. verj.                                     | Len 18 Zuni 1863<br>ausgefüteben, trat hier-<br>wurd 2 Antenbant. über,<br>wurde 1869 Antenban-<br>tur-Alfelor und fungirte<br>nührend des Schlesburg-<br>ichen Krieges 1864 als<br>Rorfand der Keld-An-<br>erdend der Keld-An-<br>flon. Am Mei 1864<br>wurde er Rach u. mächte<br>den Feldzug ver b. 1866 in<br>der Main-Almen der kelden<br>der Main-Almen der kelden<br>ber Main-Almen der kelden<br>flerium bergt. 1868 als<br>debeimer Kriegs 2 Rach<br>debeimer Kriegs 2 Rach |              |
| 6cc.*2t.  | Max Hermann<br>Bezwarzowsky.                     | Berlin<br>20. Oct. 1827.     | 27. Mai<br>1845.   | Im Cabettencorps zu Centin 2<br>Vensberg und Berlin 2<br>erzogen. Den 27. Mai<br>1846 als SecLt. zum<br>40. In:-Regt. verletzt.                  | Gestorben d.<br>21. August<br>1851 in<br>Saarsouis<br>an d. Ruhr.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Sec2t.    | Arthur Louis<br>von Goetze I.                    | Nakel Posen<br>9. Oct. 1826. | 27. Des.           | 1844 ben 4. Juli ausdem Gobettencorps als<br>Unteroffis, in's 3. Juli-<br>Regimi. veriegt. 1844<br>Portepecialment. 1845<br>übers. SecAt. 3, 40. | W. N. E. D. v. 31. Wai<br>1859 unter<br>Beford, zum<br>Pr. R. in d.<br>25. Regimt. | Den 1. Juli 1860 in<br>das 25. comb. Jnf-Ngt.<br>jett 5. Rhein A-Regt.<br>Nr. 65 verlegt. Den 11.<br>März 1862 zum Hptm.<br>u. CompChef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |

| Sharge.                    | Namen.                     | Det und Batum<br>der Geburt.          | Eintritt<br>ins Re.<br>giment. | Früheres Berhaltniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.                                                              | Spatere Schicffale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bemerkungen.                                                                           |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| aggr.<br>Sec2t.<br>128     | Friedrich<br>v. Schmeling. | Chagard<br>in Kommen<br>4. April 1896 | 3. Zuli<br>1846.               | Im Eadettencorps ergogen. 1842 als Sec<br>H. zum Körler Frang<br>GrendReg. verlicht.<br>1845 als sgr. zum 40.<br>Regt. verl. 1864 Ptr<br>Le en 11. November.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9R. N. G. D.<br>b. 16. Deg.<br>1855 in das<br>13. 3Vegt.<br>verfeßt. | Pen 31. Mai 1859<br>Maupim. Pen 1 Juli<br>1860 in p. 13. combin.<br>In Juli 200 in 1860 in 200<br>Welpholi. JWegt. Wr.<br>1860 veriget. Pen 18. Ect.<br>1860 veriget. Pen 18. Ect.<br>11. Ecg. 1863 mit Pent.                                                                                                                                                            |                                                                                        |
| Mei, u.<br>Potis.<br>Comm. | Wilhelm<br>Vanselow.       | 28eftyreußen.<br>6. Nov. 1791.        | 31.<br>90.00<br>1846.          | Den 18. Febr. 1818 freiw. Zager im 8. cff preuß. Jager im 8. cff im Ang. 5 daurmätstichen Landen. Rh. 2-Rt. in Ang. 5 daurmätstichen Landen. 1816 bem 18. Zhi-kegt. aggreg. u. im Detod daile frein endirt. P. R. G. D. b. 30. Butg 1821 yum Gapitain und Gomps. Ghe ernantt. D. M. E. D. b. 30. Butg 1821 yum Gapitain und Gomps. Ghe ernantt. D. M. E. D. b. 13. Degad. 1822 durch Angle 1823 durch Angle 1824 durch Register. 1825 durch Angle 1826 durch 18 | W. N. G. D. V. 10. Wai 1848 al8 aggr. 3. 7. 3. N. veri               | einrangirt d. 13. Mai<br>1848. den 9. Sept. 1851<br>als Derfilt. m. d. Unij.<br>1849. f. 28. M. d. d. d.<br>2019. f. 28. Musifut auf<br>Givilveri. u. Penf. den<br>Abfig. bevilligt. der<br>nach den 3. Sept. 1859<br>Jum Führer d. II. Auf-<br>gebots des 2. Bills. 25.<br>LandmRequs. ernannt.<br>LandmRequs. ernannt.<br>LandmRequs. ernannt.<br>LandmRequs. ernannt. | hat die Feldzüge<br>b. 1813, 14 und<br>15 mitgemacht u.<br>bei Arug 2. E.<br>erbalten. |

Lig and by Google

| 130  Mari. u. Ferdinand Carl Relis. Adolph v. Comm. Wintzingerode | Wilhelm Anholt-Destau. 1846 1824 in's 20. Jns. 22. Dr. 21. Gr. D.  31. Wai 1808. Den cipeticken, 1826 20c. p. 7. April  31. Wai 1808. Den cipetism. 1828 cc. 1533 d. yb.:  22. Propersion. 1828 cc. 1533 d. yb.:  23. April  24. Ps. 24. C. D.  25. April  27. April  27 | Namen. Ort u. Datum in's Re- Früheres Berhälfniß. Abgang. Spätere Schicffale. Bemerkungen. |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                 | Carl Kurheffen 27. 3uni 1818 ur's 32. 3nf.: R. & D. (S. D.) Den 22. Mkh. 1853 h.  v. 16. 3an. 1801. 1846 eingetreten. 1819 Vor: p. 11. Upr. Dberft. 4. Mai 1887 h.  terperfahurich 1821 & D. 11. Upr. Dberft. 4. Mai 1887 h.  Et. 1831 Ar Ar 1838 Grunng, h.  Sauprmann u. unter Chef. b. (Gl. Prig. verf. ben 16. Oct. Deff. defling in feit. de.  Refigling in feit. de.  Refigling in feit. de.  Refigling in feit. de.  R. H. G. (Gl. Ends de.  R. H. G. (Gl. Ends de.  R. H. B. (Gl. Ends de.  R. H. B. (Gl. Ends de.  R. H. B. (Gl. Ends de.  Refigling in feit. de.  Refigling ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ### 1896   1846   1824 in's 30, Jnf3).                                                     |

Lig ard by Chogle

| gen.                            |                                                                                          |                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen.                    |                                                                                          |                                                                                      |
| Spatere Schidfale.              | Avenue<br>Lan                                                                            | Polizei - Lieutenant in<br>Berlin.                                                   |
| Abgang.                         | 99. 21. G. D. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29. 29 | 90. 91. 6. 50. 6. 16. 90. 16. 90. 16. 90. 18. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19 |
| Früheres Berhälfniß.            | 1836 b. 1. Dez. ins 19 18. R.                        | Im Cadettencorps er-<br>gogen. 1847 SecLt.<br>fährich. 1847 SecLt.                   |
| Eintritt<br>in's Re-<br>giment. | 14. Set.<br>1847.                                                                        | 9. Det.                                                                              |
| Ort u. Datum<br>der Geburt.     | Nofen<br>3. Dct. 1819.                                                                   | Brandenburg<br>5. Nov. 1825.                                                         |
| Ramen.                          | Ludwig<br>Grimmstein.                                                                    | Gec2t. Emil Hermann.                                                                 |
| Charge.                         | 6ec2t.                                                                                   | 133<br>133                                                                           |

| Charge.                             | Namen.                | Ort u. Datum<br>der Geburt. | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Berhältniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abgang.                                                                                     | Spätere Schicksale.                                                                                                                                                                                                                                              | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oberfil.<br>und<br>Regres.<br>Comm. | Julius von<br>Cranach | Brandenburg<br>1793.        | 9. Wrz.                        | 1809 beim Leib-FR. R. N. G. D. eingett. 1802 Sec-2L. p. 14, Mai 1817 PhLt u. in's 1850 als Garbe-Ager-Bl. verl. Gommb. p. 1822 Handren. 1836 3, 40, 4um 25. Major u. Gommandeut har yelfe. Leiber Leiber 1844 3, 28. F. verl. 1846 Eberflet. 1848 3, intermit. Gommandeut hees 40. AMas. ernannt. 1848 3, Ediodeut hees 40. AMas. ernannt. 1848 befodeut | 8. N. C. D. D. 14. Mai 1850 at8 Commbc. v. 40. 3um 25. 3nf = Hegt. berfeßt.                 | Den 2. Dez. 1851 zum<br>Cdeur. d. 16. Anfi-Brig.<br>Den 5. Yhr. 1862 zum<br>Chen. der 29. JV. d.<br>22. Wrz 1863 z. Gen<br>22. Wrz 1863 z. Gen<br>Wigior. d. 13. Mai 1867<br>als General-Lettett. mit<br>Refl. z. d. geffellt.<br>Geftorben d. 30. Nod.<br>1860. | Dat die Feldhüge<br>1813, 14 und 1d.<br>mitgemacht u. er-<br>jielt f. d. Gef.<br>bei Simmern d. er-<br>erif, Kreug II. G.<br>u. für d. Schlacht<br>bei Liguy das eif.<br>Kreug I. Gl. er-<br>faren I. Gl. er-<br>gelen, 1835 den<br>ruff. 6. Władi-<br>mir-Drd. IV. G.<br>1845. W. G.<br>1845. W. G.<br>1845. W. G. |
| Hoptm.<br>Comp.<br>Chef.            | August von<br>Kathen  | Pommern<br>1801.            | 21. Mr3.                       | 1818 als Bolontair<br>ins 27. 3.28. eingetr.<br>1821 Pottepeefähirich,<br>1822 Sec.2C. 1838 Pr<br>L. 1847 Hauptm. u.<br>CompChef.                                                                                                                                                                                                                        | 8. N. G. D. b. 25. Juli 1854 unter Bef 3. Wal. Bef 3. Wal. b. 1. Befs. 25. Lander Ngts. ern | Den 8. Kebr. 1855 in Bestst. DK. das 29. KN vers. d. 1. Juni 1858 als Dbetst. Light. j. D. gestellt Gestrben den 9. Juni 1868.                                                                                                                                   | Же <b>п</b> вt. Д.Я.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Charge.                                                   | Namen.                            | Ort u. Batum<br>ber Geburt.                            | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Berhältniß.                                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.                                                   | Spatere Schickfale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bemerkungen.  |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Major<br>und<br>Batails<br>lons:<br>nan:<br>man:<br>beur. | Bernhard<br>Baron v.<br>Koschkull | Ditpreußen<br>1798.                                    | 10. Mai                        | Sam Kaddettencous et                                                                                                                                                                                                                                           | M. N. C. D<br>v. 19 Tebr<br>1852 3. Cor.<br>v. 6. 3:-W.   | Den 23. Wärz 1852 z. Oberft ernannt. Den 30. Oberft ernannt. Den 30. Medere 1866 unter Veffiguer Veffiguer Vefiguer Vefi | Befitt 'D. A. |  |
| 6c2t.                                                     | Robert v.<br>Götze II.            | Nacket<br>Wirth<br>Größperzogth.<br>30. Polen<br>1829. | 10. San.<br>1850               | Im Aadoctencorps ju<br>Berlin erzogen. Den 1.<br>Apr. 1848 Kortopee<br>Jidhue, J. O. Inti-Age.<br>1850 SecAt. Den 31.<br>Mai 1889 KrAt. Den<br>Bouphm. Den Detobe.<br>Sauphm. Den Detobe<br>Gept. 1861 ju übez<br>Gaptim. Den Betober<br>Gebt in den East ein- | W. A. G. D. D. 30. San. 1866 in bas 3:-H. Nr. 88 verfeßt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |  |

| Charge.                           | Namen.                   | Ort und Latum<br>der Geburt.             | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Berhältniß.                                                                                                                                                                                                                | Abgang.                                                                                                                                                                         | Spätere Schicksele.                                                                                                                                 | Bemerfungen. |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Gec.≠&t.<br>138                   | Gustav<br>Moldenhawer    | Çoblenz<br>Mheinprovinz<br>24. Mai 1829. | 10. Jan.<br>1850               | Im Kadettencorps zu Everlin erzogen. Den 1. Alveli 1848 als Por- 11 trepecialnich z. 40. 3 bl. Regi. verlegt. Den 10. Nan. 1860 Sec. At., d. 31. Wai 1869 PrAt. Ben 11. You. 1869 PrAt. Ben 11. You. 1863; z. Sen 11. You. 1863; z. | Gefallen d.<br>26. Juli<br>1866 t. Gef.<br>bei Hühner:<br>waffer.                                                                                                               |                                                                                                                                                     |              |
| Major<br>und<br>Batls.:<br>Commb. | Louis Baron v.<br>Dalwig | egiefien<br>1800.                        | 11. Mpr.                       | Juleht Command. d. Biles, (Trier) 30. Sandra. Higher, L. L. C. D. v. 11. Apr. 1560 al. Batailland-Command. ink 40. 39f. verfeht.                                                                                                    | 8. 21. 6. D. b. 18. Mai il 1856 3, Com- mandant. v. Geralium a la saite bes Regts. geftellt, 3. geftellt, 4. Dortlen er- namnt u. 7. Wai 1857. Dai 1857. B. Commbr. b. 12. Mf.: | Den 31. Mai 1859 4. GenMai, den 3. Juni 1859 4. Comb. d. 17. 1859 14. Ec- tober 1860 den Alfgited mit Reni, bewilligt. Geftorben den 6. Sept. 1866. |              |

| ngen.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | reldhüge<br>1849<br>1849<br>18 Gef.<br>18 Gef.<br>(Gl.<br>(Gl.<br>19. Esh.<br>10. III.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hat die Feldige<br>1815 und 1849<br>mitgemacht u er-<br>bielt, das Gef.<br>Recus II. El.<br>Vefigt außerdem<br>den R. L. E. II.<br>El. mit d. Ecfl.<br>u. den Echwett.                                                                                                                                                                        |
| Spatere Schickfale.            | Den 25. Juni 1864<br>Diberflit, den 3. Nobb.<br>1866 jun Commandeur<br>den 31. Dezemb. 1866<br>Dberfl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | yr. A. E. D. vom 22. (A. Midig 1863 zum Gen. 1<br>Didig 1863 zum Gen. 1<br>Olajor u. Commandeur 1<br>dec Z. Inf. Beig Den 1<br>der Z. Det 1866 als Gen. 1<br>Kieut. mit Penl zur Krieut. 1<br>Pisp. gestellt. Lebte zur<br>sieht in Potsdam u. da. 1<br>seigt in Potsdam u. da. 1<br>seigt in Potsdam u. da. 1<br>lehtt gestocken den 20. (1) |
| Abgang.                        | W. N. G. D. 3<br>b 13. Nov. Dl<br>b 13. Nov. Dl<br>Beford, sum be<br>Bajor i. d.<br>Driff, sngt. Dl<br>berjeht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R. Y. G. D. 17 Lyptil 17 Lyptil 851 3. Com er Hellung Rinben er- annt u. iff eit 8. Mai 851 3. L. 8. 850 3. L. 8.                                                                                                                                                                                                                             |
| Früheres Berhältniß.           | Trat den 16. Sept. 1829 als Frein. deim Se. JA. fin. 1832 B. JA. fin. 1832 in Ectober SecLt. 1846 BrLt. in d. Madetten. Corps sinrangirt u. in das Eulmer Kadetten. Gorps sinrangirt u. in das Eulmer Kadetten. Gorps in d. J. J. Die 1832 in d. Die 1832 in d. Die 1832 in d. Die 1832 in | 1813 bis 1811 im Ka-<br>bettencops zu Betin. v<br>Den 17. April 1815 1<br>Lieut. im 8 zh - Leibe d<br>Begt. Den 1. April 2<br>1822 Pte-2t. 1827 d<br>31. Ordez Den 32. Zh - Pt. 1<br>1830 den 32. Zh - Pt. 1<br>Angantene zh - Pt. 1                                                                                                          |
| Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | 27. 9pc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14. Mai<br>1850.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ort u. Datum<br>der Geburt.    | Neinvied<br>Rheinproving<br>16. Sept. 1814.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Danzig<br>Westpreußen<br>1797.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ramen.                         | Adolph<br>des Barres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rudolph<br>v. Horn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Charge.                        | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dberst<br>und<br>Regts<br>Comdr                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

In and by Google

| Charge. | Namen.                                           | Ort u. Batum<br>der Geburt.             | Cintrite<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Kerhältniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abgang.                                                                                            | Spätere Schickfale.                                                                                                                                   | Bemertungen.                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                  |                                         |                                | temgirt. 1837 als Mai.  11. Cdeur. 3. 2. Aatl. 18  25. Landra. Hegge er- namt. Sen 28. Auli Br 184.1 3. 29 Anf. Hegg. 184.1 3. 4. 29 Anf. Hegg. 184.1 3. 4. 4. 20 Anf. Hegg. 18. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 3. 4. 4. 3. 4. 4. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.  | 15. April<br>1862 Comb.<br>der 12. Juf.:<br>Brig. Den<br>3. Miller 162.<br>der 24. Fr.<br>Brigade. |                                                                                                                                                       | Das Dienstaußz- Krug, den russ. Et Wladimir- Erden IV Es u. den Erden Bas. den Erden Bas. dist. Earl Fried- richs-Orden III. Elaste |
| Sec2t.  | Gec2t. Apolph Ludwig<br>Eduard<br>Klipfel<br>142 | Brandenburg<br>Berlin<br>26. Jan. 1828. | 29 Dct.<br>1850.               | Am 1. Februar 1846 berielbe beim Gabre Ghig. Bl. and Gabre Cement einger. 1846 Porteperfahre. 1847 Porteperfahre. 1847 EGC. Kitult. in Garbe Ghigen-Bl. E. M. G. D. J. vom 30 Jun. 1849 als agg. Gec et. mit AnfEffig. EGc et. mit AnfEffig. EGc et. mit AnfEffig. EGc et. mit C. D. v. 29. Ect. 1850 gum 40. AnfBegt. veri | 2. N. C. D. D. 13. Mai 1856 in daß 13. Megt. verfeßt.                                              | Den 13. Deşemb. 1856<br>Krem. L. Den 31 Ylai<br>1859 Hantmann. Den<br>17 Det 1860 Comp.<br>Chef Unter Beford. 3.<br>Anglor dem Regiment<br>aggregiet. | hat den Keldzug<br>in Schlesdug im<br>Jahre 1848 mit-<br>gemacht.                                                                   |

In arday Google

| Namen.                                      | Ort u. Katum<br>der Geburt.                  | Sintritt<br>ins Res<br>giment. | Früheres Berhaltniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abgang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Spatere Schicfale.                                                                                                                                                                                                                                                            | Bemerkungen.                                                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Christ, Friedr.<br>Carl Alexander<br>Moritz | 3elf a/Wol.<br>Pheimproving<br>6. Juni 1831, | 13. Pe3.                       | 2. U. G. D. vom 7. 3/2an. 1847 in dos Kad San. 1847 in dos Kad San. 1847 in defencents graveliam aufgenommen. 2. U. v. 28. April 1849 jun Portreeffdhar. in B. Höger-Vadadillon er. nannt. 2. U. E. D. v. 1870 jun S. 3/24. ernannt und in V. L. Sheyer 1860 jun S. 3/24. ernannt und in V. Al. 3nf -3Pegt. verf | 2. 21. G D. D. 15. 21pr. 1856 in das 37. S. 944t verfüßt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Den 8. Mai 1869 mit hat ben zeldzug<br>Lenf Aussiger auf Eive in der benrifden<br>Verf u. der Regts "Unis Pfelg und dem<br>form verabichiedet. Erospern 1849 mit<br>gemacht.                                                                                                  | Hot den Heldzug<br>in der bairischen<br>Pfalg und dem<br>Erosbergaftum<br>Baden 1849 mit-<br>gemacht.                   |
| Sec.:2t. Friedr. Eduard Mortimer Meyen 144  | Schlesten<br>1831 Juni.                      | 14. San,<br>1851.              | 3m Cadetten - Cerps<br>erzogen u. 1850 dem<br>Argiment als Csemeiner<br>übervielen. Pen 23.<br>Värz 1850 zum Per-<br>tepetährerig und den<br>14. Januar 1851 zum<br>SecLe emannt.                                                                                                                                | 2. 21. 6. 5. 1. 1. 26. 5. 1. 26. 5. 1. 1. 26. 5. 1. 1. 22. 3. 1. 1. 1. 2. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2. A. E. D. D. 14. Juni<br>1856 D. Ableta, bewilligt.<br>doling nad feiner Aer-<br>abita, gur Arembenleg,<br>wurde in den Radmylen<br>gegen die Raddlie ver-<br>mundet, im Andler 1856<br>in Adlieu als Delmet-<br>ficher verwendet u. farb<br>als Sergeant-Wajor in<br>Oran. |                                                                                                                         |
| Carl Hülsen                                 | Aremnik<br>Brandenburg<br>1794.              | 17. Apr.<br>1851.              | 1813 als Jager beim<br>Freiw. Zag. Detach, d.<br>1. Garbe-Reges, Fuß<br>eingetr. 1814, S. See-Re<br>avaniett u. 3. S. Suß<br>Begt. verfest. 1816 d.                                                                                                                                                              | L. N. C. D. 10. 2. April (1865 mit d. 1865 mit d. 1865 mit d. 1865 mit den n. 1860 mit den n. | Den 7. Jan. 1858 den<br>Lharafter als General-<br>Viajor verlieben. Gest.<br>ven 9. März 1868.                                                                                                                                                                                | gat bie Felbzüge<br>1813, 14 u. 16 u.<br>1849 migemacht<br>u erf. bei Ehar-<br>levoi bas eif. Krz.<br>11. El. Bei Dons. |

| Charge. | Ramen.                                   | Ort u. Satum<br>der Geburt.                   | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Berhalfniß.                                                                                                                                                                                                                                | Abgang.                                                                                                               | Spätere Schicksale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bemerkungen.                                                                                    |
|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 145     |                                          |                                               |                                | 2. Agger-Batl. aggreg. 1817 einrangirt, 1821 grem. Lieut. 1837 ins hit. AufVegt. veright mit einem Katent v. 28. Viai 1832. Ten 28. Viai 1832. Ten 28. Viai 1832. Ten 28. Viai 1832. Ten 28. Viai 1845, 16. Kiai Viai Viai Viai Viai Viai Viai Viai |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | muhle u. Beile d.<br>R. A. D. 4. CL.<br>mit Schov. 1835<br>d. Dienfi-Alwaş.=<br>Kreuz erhalten. |
| Br.2t.  | Georg<br>v. Ferenthal<br>u. Gruppenberg. | Bellmannsderf<br>Eglessen<br>16. August 1818. | 9. 2e3.                        | Am Gadettencorps zu Leichn er-<br>gegen. 1835 als Ecc.<br>kr. ben 10. AnfRegt.<br>grach. Ten 21. Alug. 50<br>krL. zum 40. AR.<br>verfett. Zen 16. Arv.<br>1852 Anatymann 1855<br>als GompEdief dem<br>Regiment derfießt.                            | 1. 21. C. D. 16. Eff. 558 in ras 558 in ras 7. 398gt. 17. 11. als 16. 66. 17. 50. 68. 18. 60. 18. 60. 18. 60. 18. 60. | Ten I. Juli 1860 unter gentlind. D. Jeinem Coo. gentlind. D. Jeinem Coo. gentlind. D. Jeinem Coo. gentlind. Juli 1867. Sen 18. Juni 1865. Eberjitt. Sen d. Yang, 1867 mit d. Bud. Juni 1865. Eberjitt. Sen d. Yang, 1867 mit d. Bud. Juni 1865. Benift. Den Gentlind bes 2 Penmerfid. Gentlind bes 2 Penmerfid. Gentlind bes 2 Penmerfid. Gentlind bes Megts. Ebeur. 1867. Juni 1867. Juni 1867. Juni 2 Perfen. | Befigt das Ehren-<br>frenz III. Claffe<br>d. Jurftl. Hopen-<br>zoll. Hauserdens.                |

| Charge.                            | Namen.                  | Ort u. Datum<br>der Geburt.                   | Eintritt<br>'ins Re-<br>giment. | Früheres Berhältniß.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgang.                                                                                                            | Spätere Schicksale.                                                                                                                                                                                               | Bemerkungen.                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sec.=2t.                           | Hugo<br>Hoppe           | Marienwerder<br>Weltpreußen<br>23. Juni 1829. | 18. 3an.<br>1852.               | 1849 als Sighe. Frei-<br>williger in das dies-<br>fetige Kegnnent ein-<br>geketen. 1850 Porte-<br>perföhnt. 1892 Sec-<br>Kieutenant.                                                                                                                                                      | M. N. E. D.<br>b. 16. Mrs.<br>1858 b. Abs<br>Ichied mith.<br>Charaft als<br>pr2t. und<br>ber geißl.<br>Peni. beid. | Magte den Feldzug in<br>Jealien unter Lamori-<br>ciore mit, if gegende als<br>Polizei-Lieut. in Berlin<br>angestellt.                                                                                             |                                                                                                              |
| Sec.=2t.                           | Oskar<br>Forster I.     | Schweidniß<br>Schlesten<br>1838 d. 3. Apr.    | 17. §eb.<br>1852.               | 1849 trat er ins 29. In 1849 trat ein 1850 Reteperfährid 1852 Sec. 2t. u. ins dies-<br>lettige Negt. derlicht. 1859 Pekt. 1865 zum<br>Handmann u. Comp                                                                                                                                    | W. L. E. D.<br>v. 15. Oft.<br>1867 mit<br>Penf. und<br>Rats. Unif<br>ber Abschieft                                 | Den 6. Nov. 1867 vi<br>Lussficht auf Civil-Ver<br>sorgung ertheilt.                                                                                                                                               | Nov. 1867 die Kat die Feldzüge<br>auf Civii:Ner: 1849 im Greßber-<br>rtheilt.<br>nitgem. Baden<br>nitgem.    |
| Major<br>u. Bils.<br>Cbeur.<br>149 | Adalbert v.<br>Zweiffel | Polle<br>Sathen.<br>22. Apr. 1804.            | 13. Mrs.                        | Im Gadettencorps ju<br>Potsdam u. Berlin er-<br>jogen. Ben 28. Juli<br>1821 Gee2t. in 20.<br>In 1837 P. L. Den 25.<br>Nov. 1845 Aguptim u.<br>GömpChef. Den 6.<br>Nov. 1849 Major u.<br>GömpChef. Den 6.<br>Podetti (i. Letter) 30.<br>Bediss (ii. Letter) 30.<br>Bediss (ii. Letter) 30. | 97. N. C. D. r. 16. Juni 1858 als 66mm, 3um 3. Batt. (Ratifor) 22. Landus Wegits. verf.                            | Den 14. Juni 1869 § Combo. des 22. Kandow Negts. ernannt. Den 18 Megts. ernannt. Den 18 der 1867. 1859 als Aderff nit. der Unif. die Est in Charling. Level der Unif. den Veldigte beröffligt. Lebt in Charlings. | Sat d. Feldzüge<br>1849 in Baden<br>1849 in Baden<br>mitgemacht u. er-<br>hielt den R. N. N.<br>D. A. Classe |

| reinrich<br>v. Laue.<br>Bernhard<br>Gevenich. | Etien Belin in Merit.  Rectin 13 Mrz.  Rovier 1829. 1852.  Rectin 13 Mrz.  Rectin 13 Mrz.  17. Zan. 1831 | 2e. Fruhetes Bethalling.  Den 17. April 1848 for in Garbe-Echigist.  Den 13. August 1848 for 12. August 1848 for 12. August 1848 for 14. AufBeg. Den 26. 1850 dec2£. ins 14. AufBeg. Derfekt.  Begt verfekt. Derfekt.  Den 1. Oktober 1850 for 1850 for 1851 for 1852 for 18. April in 1851 for 1855 f | Albgang. Den 23. He- den 23. He- den 1882 unter 1882 all. in feli- ten Comm. ils Abl. in feli- ten Gomm. Magdeburg . 2. Wag- eburg. 3nf. Regt. 92. 27 erfeßt. b. 15. | Spätere Schickfale.  Den 2. Dezemb. unter Entbindung von seinem Commando u. Besteder um Handberger u. Comp (hef. np. 4. Magdeb. (hef. np. 4. np. np. np. np. np. np. np. np. np. np | Bemerkungen. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Albert Otto<br>Hermann<br>v. Steinbach.       | Berlin 1839. 10.3uni<br>1862.                                                                            | Den 28 August 1849<br>Aláger- Butl einger.<br>Jober 20: Nov. 1860<br>Portepeesáhn. ernannt.<br>Den 10. Juni 1860<br>Den 10. Juni 1860<br>A. OntAlegt. versetet.<br>Den 13. Annan 1850<br>Portepeeséhn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | W. N. E. D.<br>v. 14. Juli<br>1855 unter<br>dem gelehl.<br>Vorbeh. ent-<br>laffen.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |

|                               | _ 282 _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen.                  | Hals den Feldzug<br>1843 in Edjlestu.<br>Holfrein u. 1866<br>gegen Delfreid<br>mitgemacht. Be-<br>figt den R.U.D.<br>4. C. mit Echo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Trigged trial 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Spatere Schickfale.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Abgang.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | & Dft. 1862.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Früheres Berhaltniß.          | 3m Braunfchneiglden<br>Cadettencops, d. påt.<br>Dergymanflum su<br>Braunfcheig ergogen.<br>Heveligde Snf-Negt.<br>eingerieten u. delelk<br>Portepeefahre u. Negt.<br>Aortepeefahre u. Negt.<br>M. C. D. 20 Negt.<br>16.22 als Portepeefahr.<br>im 40. 3-38. angeltell.<br>1652 als Portepeefahr.<br>im 40. 3-38. angeltell.<br>Spn 16. Sept. 1882<br>3. Sec. 28t. 1. 3uli 60<br>3. Pr. 28t. Den 7. Juni<br>1666 3. fuller3. Oppm.<br>u. den 27. Juli 1966<br>3. CompChef. | 1833 ins Kail. Franş<br>Regt. eingetreten. 1834<br>Purtrepeighne. Den 12.<br>Ung. 1884 aggreg. Sec.<br>2t. Den 18. Apr. 1848<br>unter Befred. 3. Pr. 1848<br>t. in das Cadetten-<br>cepps einrangist. Den<br>16. Podenmer 1860 v.<br>Cadetten-Cepps als<br>gaggregist zum Kaijer<br>Franz Grenodier-Regi-<br>ment verfist. Den 14.<br>Oktober 1851 in d. 40.<br>371f -Negt. verf. Den<br>Serial 1862 z. Suml 1862 z. Suml 1862 z. Suml 1862 z. Den<br>1860 zum Najor. |
| Eintritt<br>ins Res<br>giment | 16. Sep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14. Dft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ort u. Datum<br>ber Geburt.   | Braunfchweig<br>im Herzogthum<br>Braunfchweig<br>16. Apr. 1830.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kattinviß<br>Brandenburg<br>11. Febr. 1812.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Яатен.                        | Rudolph Ludw.<br>Anton<br>Grundner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eduard<br>v. Roesler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Charge.                       | Gec.:2t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pptm.<br>u.<br>Comp.=<br>Chef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                       |                                                                                                                                                                                                       | _ 204 _                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demetrungen.                          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            | 2 10 to 10 t |
| Sparere Schiafaie.                    |                                                                                                                                                                                                       | Den 13. Dezember 1860 zum PrL. Den 12. Juli 1866 als Pr - Leut. mit Perl, ausgelch, und zu Per heur Des II. Aufgel. des 2. Batle. 3. Brand. Landwehr. Rr. 20 übergetreten. | adhide made.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| modand.                               | 93. 3. C. D. v. 80 Dct. Befe unter Beferberung gum Gaupt maun und Gomp. Ebef in Daß 2. Stleinische Suf.: Regt. Suf.: 29 ver- feßt.                                                                    | 90. 2. C. D. 11. Nev. 1856 in Nev. 185. 3uf : 9. verfegt.                                                                                                                  | 90. A. G. D. v. 5. Mars v. 5. Mars 1867 unter 28efereeung sum Sanne mann und econd. Efet in de Die preuß. Kils yegt. Rt. 33 verfeßt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| in's Re- brugeres wergalinig. giment. | 3m Gadetteneorps 3u Berlin und Beneberg vergogen. Den 27. Apr. 11 aus dem Gadetteneord dus dem 10. Beg. 1869 PrL. | 1862 in's 1 Artl -Degt.<br>eingen. Hieant in's<br>40. InfDegt. verf. Den<br>Bl. Januar 1863 gun<br>Portevefährich ern<br>E. A. E. D. vom 14.<br>Januar 1854 gun Sec.       | Im Cadettencerbs zu Potedam und Berlin<br>erzogen. Den 27. Apr.<br>1852 als Portroperiditur.<br>zum 40. Inf. Rezi. ver-<br>legt. Den 9. Februar<br>1854 Sec. Lt. Den 13.<br>Dezember 1860 zum<br>PrLt. befördert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| in's Res<br>giment.                   | 1853.                                                                                                                                                                                                 | 14. Sau.<br>1854                                                                                                                                                           | 9. Febr.<br>1854.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| der Geburt.                           | Greß Odieres<br>leben, Magder<br>burg in<br>Sachfen<br>18. April 1894.                                                                                                                                | Pr. Solland,<br>Königsberg.<br>15. 3an. 1830.                                                                                                                              | Rezidovo<br>Waddeburg, in<br>Sadfen,<br>1. Wai 1834.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stanten.                              | Sec. 2t. Friedrich Wil-<br>helm<br>von Gordon.<br>158.                                                                                                                                                | Set., Gustav Adolph<br>Freiwald.<br>159.                                                                                                                                   | Erich<br>Christoph<br>v. Wulffen II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -Annha.                               | Sec 2t.                                                                                                                                                                                               | Sec. : 2t.                                                                                                                                                                 | ©ec.₅ 2t.<br>160.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Charge.           | Ramen.               | Ort u. Datum<br>der Geburt.                                    | Eintritt<br>in's Re-<br>giment. | Früheres Berhaltniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgang. | Spatere Schickfale.                                                                                                                                    | Bemerkungen. |
|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6ec.: Lt.         | Friedrich<br>Mayer.  | Boun, Ebln in 11.Mr3.<br>Rheinproving, 1854.<br>19. Mr3. 1831. | 11. Mr3.                        | Eingerreren 1850 den<br>11. Rovember bei dem<br>40 Jul, Neugen, Den 30.<br>Mar, 1862 Portepee-<br>föhntig Den 11. Mar,<br>1854 See 2ft. Den 23.<br>Rebruar 1861 PrKr.<br>Den 15. Der. 1867 dem<br>Magt. aggregiet Den<br>10. Neu. 1888 Chardrer<br>als Haupmann Den<br>16. März 1869 zum<br>baupmann Den<br>16. März 1869 zum |         |                                                                                                                                                        |              |
| <b>6</b> €6.≠ 2€. | Paul<br>Forstner II. | Schneibuis<br>Schleffen.                                       | 11. %ov.<br>1864.               | Den 1. Det. 1862 b<br>40. Inf : Regt. einge-<br>tretet. Den 22 Det.<br>1863 Portepeefährtich.<br>Den 11. Nov. 1854<br>SecLt.                                                                                                                                                                                                  |         | Den 11. Novemb. 1856<br>im 39. JufRegt. als<br>Sec - Lt. wieder angestellt.<br>Den 13. April 1858 in<br>d. 20. 3nf Negt. ver<br>iegt. Hernach verabsch |              |

The read by Google

| fale. Bemerkungen.              | 1866 Krieg gegen Oesterreich, E. A. E. D. vom<br>16. Januar 1867 belobigt<br>für Königsgräß.                                                                                                                                                                      | enerals .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spätere Schicksele.             |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Den 22 März 1865 ben<br>Clarafter als General-<br>Major verlichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Abgang.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | M. A. G. D. v. 24. Oct 1857 unter Verleibung ve crothen de crothen A. Claffe m. Der Gefleife Der nachgel. Der nachgel. Perfleic mit Perfleic mit Perfleic mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Früheres Berhältniß.            | Den 3. Januar 1853<br>in das 40. Jnf-Brgt<br>emger. Den 22. Ect.<br>1863 Portwerfährich.<br>Den 11. Rev. 1854 3.<br>Ger-2ft. Den 20. Gebt.<br>1861 gum über 3 Vr. 2f.<br>Den 4. Ect 1861 in<br>Den Graf eingerieft.<br>Den 15. Ect. 1867 3.<br>Souipmann und Com- | Suf-Negt. Derflitent u. 20t. N. C. D. Ratis. Edeur. iin 22. v. 24. Oct Suf-Negt. En 10. 1887 unter Suf-Negt. verjegt. Verteibung Commandeur Jum 40. Des retter Suf-Negt. verjegt. Suf-Negt. verjegt. Suf-Pepper Sum 60. Des Golieffe Suf-Pepper Sum 60. Suffer-Spr. Suf-Sugg. verjegt. Suf-Pepper Sum 60. Sum |
| Eintritt<br>in's Re-<br>giment. | 11. Nev.                                                                                                                                                                                                                                                          | 1835.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ort u. Datum<br>der Geburt.     | Santleuis,<br>Mheinprewing.<br>14. Mai 1835.                                                                                                                                                                                                                      | Brandenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Namen.                          | Isidor<br>Le Batteux.                                                                                                                                                                                                                                             | Carl<br>von Natzmer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Charge.                         | Gec.: Lt.                                                                                                                                                                                                                                                         | Dberfitt. umb<br>Regies.2<br>Edeur. 164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

The Red by Google

| 1                              | É                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | ig. 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen.                   | 1866 Arieg g. Desterreich                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            | 1848 im Greßberzogtb.<br>Vofen 1866 gegen Defter-<br>reich. Befigk D :K.<br>1866 Krieg g. Defterreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spatere Schickfale.            |                                                                                                                                                                                                                                              | Eifenbahnstation8-अप्तारि.<br>bei Krupp in Esfen.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Albgang.                       |                                                                                                                                                                                                                                              | M. N. E D.<br>v 17. März<br>1857 unter<br>dem gefegl.<br>Berbehalt<br>entalfen             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Früheres Berhältniß.           | Den 1. Det. 1882 ins<br>8. Arti. Vbet. emger. Den 28. Mari. 1884 ins 40. JufRegt. ver- fègt. Den 24. Sevt. 1864 Prepresefaburid. Den 20. New. 1865 j. Sec. 2t. Den 11. New. 1863 jum Prst. 22. Mari. 1865 jum Soupmann und Com- pagnie-Chef. | Jufeşt SecAt. im II.<br>İnfantBeşt. Den II.<br>New. 12.55 in das 40.<br>İnf.Neşt. verfeşt. | Mm 1. Nov. 1838 in's  19. 3n'-Regt. ctuger.  3n'est Sec-st. im 37.  3n'est Sec. et in 37.  3n'est Sec. et in 37.  2n'est Sec. et in 37.  2n'est Sec. et in 37.  3n'est Sec. et in 37.  3n'est Sec. et in 50.  
| Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | 3. Nev.<br>1855.                                                                                                                                                                                                                             | 11. Nov.<br>1855.                                                                          | 16. Des<br>1855.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ort u. Datum<br>der Geburt.    | Brandenburg,<br>24. Mai 1835.                                                                                                                                                                                                                | Sachfen.                                                                                   | Westvenken,<br>8. Mai 1821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Namen.                         | Sec. 2t. Robert Bendel.                                                                                                                                                                                                                      | Friedrich<br>von Kajdatsy.                                                                 | Ernst Simon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Charge.                        | Sec., 2t.                                                                                                                                                                                                                                    | Sec.: Lt.                                                                                  | PrL. Ernst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| l ë                             |                                                                                                                                                                        | Deller:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerfungen.                    |                                                                                                                                                                        | 1866 Krieg 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ä                               |                                                                                                                                                                        | 1866 Krith.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spatere Schickfale.             | Den 23 Februar 1861<br>in das 6. Rhein. Inf.<br>Regt. Rr. 68 verfegt.<br>Om 8. Degamber 1861<br>Prim. 2tt. Den 10. Der.<br>1868 zum Haupen. und<br>Comp. Ehef ernannt. | · 60 : 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Abgang.                         | in's R. M. G. D.<br>13 v. 23. Juli<br>20 vr. 1859 in 28<br>17 Juli-Wegt.<br>5cc., verfegt.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Früheres Berhalems              | 17. Jan. Als Woantageur in's g. A. G. D. 1856. Repract Bob 3, Worre 1859 in 28 cpecialyurid. Den 17 In-3Reg. Sect. Sanuar 1856 3. Sec. Efeut. ernannt.                 | Den 6. Des. 1853 als<br>Kvantageur in's 22.<br>Kyaf Begt. eingetreten.<br>Den 12. Sci. 1864 s.<br>Portepecköhnt. ernannt.<br>Den 17. Januar 1856<br>unter Befredening zum<br>Secett. in's 40. 3nf.<br>Regt verfest. Den 14.<br>Juli 1864 Hr. Ben 14.<br>9. Mai 1868 H. Den 14.<br>9. Mai 1868 Kyappin.<br>und Compagnite Ehef. |
| Eintritt<br>in's Re-<br>giment. | 17. Jan.<br>1856.                                                                                                                                                      | 17. 3an.<br>1856.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ort u. Datum<br>der Geburt.     | Herzegthum<br>Praunfchwen,<br>15. Juni 1837.                                                                                                                           | Neiße, 1835.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Namen.                          | Sec. 2t. Gustav Lud-<br>wig Ablborn.<br>168.                                                                                                                           | Gec.: Lt. Hugo August Hermann Kosch. 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Charge.                         | Sec.: Lt.                                                                                                                                                              | Get: Lt. 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|          |                          |                                          | -                               | Contract and other Designation of the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, where the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is the Owner, which is |                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|----------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Charge.  | Ramen.                   | Ort u. Datum<br>der Geburt.              | Eintritt<br>in's Re-<br>giment. | Früheres Berhältniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Albgang.                                                                             | Spatere Schicksele.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bemerkungen. |
| Sec.=2t. | Adolar von<br>Below.     | Sebruar 1831.                            | 15. Mai<br>1856.                | Früher im 22., zuleht<br>im 34. Infant. = Negt.<br>gestanben. 2 m 14. De-<br>genber 1850 zum Sec<br>keut. E. U. ED. D.<br>15. Mai 1856 ins 40.<br>Inf. Mai 1856 ins 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8. N. C.:D.<br>v. 11. Nov.<br>1856 der Ale-<br>ichied mit<br>Pension de-<br>willigt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Gec.=&t. | . Louis Emil v. Treskow. | Holberstadt in 7. Juli<br>Sachsen, 1897. | 7. Suli<br>1856.                | In Aadettencorps ers (L. N. E.L.) sogen. Hierbriefter-Regimt. als 1861 in das Underscheifter-Regimt. als 1861 in das Underscheifter-Regimt. Auf 1864 Marchenschen 1854 Portepes- durg, Inft. Hierbriefter S. Pres Negt. Nr. 64 sender 1855 zum S.c. derfeht. At. ernennt und dar (R. Negt. 1856 in 40. Anstant und dar (R. Negt. 1856 in 40. Anstant und dar (R. Negt. 1856) in derfeht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8. N. CD. v. 22. Jan. 1861 in daß 8. Branden- burg. Inf. 9Regt. Nr. 64 perfekt.      | 1862 verabschiebet. Lebt<br>gegenwärtig als Dr. med.<br>u. Knappschafts. Urzt im.<br>Friedricksthal bei Saar-<br>brücen.                                                                                                                                                                                     |              |
| Sec &t.  | v. Falkenstein.          | 7. Jan. 1837.                            | 7. 2m3.<br>1856.                | Im Kadettencoph er-<br>kogen und dem Kaifer<br>Frank Gerendere Re-<br>Frank Gerendere Me-<br>14. Märk 1854 als<br>Vortebeefighrich Den<br>10. Januar 1-856 Sec.<br>Rt. L. R. K. S. D. C.<br>Klug. 1856 ink 40. In-<br>fankRegt verfegt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | L. N. G. D. D. 14. Juni 1859 in 24. Juft Regt. Derfeßt.                              | Den 13. März 1860 der<br>Absch. bewill. Leat in K.<br>K. öfreich. Dienste und<br>machte als. K. K. Diffi-<br>zier den Jetolzug den<br>1864 gegen Dönemart<br>mit. Bor Ausbeug der<br>Feindseitgetten i. Jahre<br>1866 kehrte er nach Preu-<br>Ben zurict u. lebt auf dem<br>Bute feines Waters in<br>Dolzig. |              |

| Bemerkungen.                                  | 1866 Decupation in Pansnober.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spatere Schicfale.                            |                                                                                                                                                                                                                                                       | L. A. GD. 3st nach Amerika auss. D. 23. Juli gewanderk. 1867 unter gefest. Vor- khalt ent- lassen.                                                                                                                 |
| Abgang.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       | L. N. G.sD. b. 23. Juli 1857 unter gelegi. Bore behalt ent-                                                                                                                                                        |
| Früheres Berhalfniß.                          | Den 11. Dr. 1862 als<br>Yvantageur ins 19. In-<br>fant. Brigt. eindetreten.<br>Yn 12. Dr. 1864 yun<br>Hortepee Hall of the<br>mannt. Yr. U. ED. v.<br>20 Nov. 1863 yun 40.<br>Inf. Brigt. verleßt und<br>am 22. Drt. 1866 yun<br>See 24. eenannt. Den | 10. 3an. In Kadettencophs ers. 201867. 30gen. Am April 1864 von dis haracterificter Pors. 1 trepetfahurich dem 31. 3 miller 2018. 3. M. Dezemb. 1854 pors. 1 trepetfahurich M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. |
| Eintritt<br>in's Re-<br>giment.               | 22. Det                                                                                                                                                                                                                                               | 10. San.<br>1867.                                                                                                                                                                                                  |
| Ort u. Datum eines Re-<br>ber Geburt. giment. | Breslau,<br>29. Deş. 1834.                                                                                                                                                                                                                            | Herskeld, Gerskeld, Eburfürlten-<br>thum Geffen, 1836.                                                                                                                                                             |
| Namen.                                        | Paul Krug.                                                                                                                                                                                                                                            | Carl<br>v. Schwedler.                                                                                                                                                                                              |
| Charge.                                       | Gec. + 2t.                                                                                                                                                                                                                                            | Gec.=&t.                                                                                                                                                                                                           |

|          |                            |                                                  |                                 | -                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     | The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charge.  | Ramen.                     | Ort u. Batum<br>der Geburt.                      | Eintritt<br>in's Re-<br>giment. | Früheres Berhältniß.                                                                                                                                                                                                                       | Abgang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Spätere Schicksale.                                                                                                                                                                 | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gec.=2t. | Curt<br>v. Wolffers-dorff. | Nuligk im Kös<br>nigr. Sachfen,<br>24. Mai 1825. | 22 Jan.<br>1857.                | Den 20. Juli 1842 in's L. D. GD.  4. Dragoner-Regiment vom 1. Juni<br>eingetreten. Den 18. 1858 mit<br>1858 mit<br>1858 mit<br>1857 in's 40. 22. nes Zafres<br>Jan. 1857 in's 40. 31. in das 6. Ulanen - Ne-<br>giment ver-<br>giment ver- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Den 31. Mai 1869 zum<br>Kr Lt. ernannt. Den<br>115. Juni 1865 unter Setel-<br>lung als svite des Vegts.<br>als Klagmajor in Euffrin<br>angeftellt. Später zu<br>Kitmeister ernannt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sec.=2t. | Hans<br>v. Oerzen.         | Neu-Strefiß,<br>Medlenburg,<br>8. Febr. 1836.    | 10.<br>Mārz<br>1857.            | Im Rodettencorps er- sogen u. als Portepees legionich dem 1. Garbes legionich dem 1. Garbes legion (L. Mai 1854). R. L. E. v. 16. April b. 1866 gum Sec-Lt. ernannt u. am 10. März lessy gum 40. Inday legit, verfett.                     | 2. N. C = D<br>10. Septemb.<br>1864 der Ab-<br>fafeb und<br>gleichzeitig<br>der Auskan:<br>der A |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gec.=&t. | Ferdinand<br>v. Schwemler. | Schwemler, 1. April 1833.                        | 19. Sep-<br>tember<br>1857.     | Am 11. Det. 1849 in's<br>2. Jager: Ball., einge-<br>treten. In Sa. Juni<br>1885 jun Sec. Lt. cr-<br>nannt u. am 19. Sept.<br>1867 jun 40. Intl.:<br>Regt. berleßt.                                                                         | Geftorben<br>am 25. Aug.<br>1859 zu<br>Saarlouis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mark Company                                                                                                                                                                        | 8,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ng. Spatere Chicfale. Bemerkungen.           | 1866 Arieg gegen Destruction. R. R. ED. v. 16.<br>Zan 1867 belobigt für<br>Königsgräß.                                                                                                                         | 1866 Krieg, gegen Deft-<br>reich. Bestipt K. D. 4. C.L.<br>mit Schw.                                                                                                    | CD. Den 18. Det. 1861 3um<br>"Juni Dberft. Den 10. Januar<br>duni Dberft. Den 10. Januar<br>and. feines Abfajiersggeluchs<br>30. als General-Wajor und<br>= After mit Penf. zur Dispof. ge-                                                                                                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Früheres Berhaltniß. Abgang.                 | Liva in Weste 10. Apr. Len 24. Mai 1855 instruction.  9. Nov. 1835. 1. 3nf-Ren 10. April 1858 are fen. Ten. Ten. 10. April 1858 are ee. 2k. ins 40. 3nft. Ref. vol. 187. Are fr. vol. 27. 3ust. 1866 Prem. 27. | Den 22. März 1856<br>ins 1. Ihf-Regt ein-<br>getreten. Den 10. April<br>1868 uter Behrberung<br>jum Sec - Lt. ins 40.<br>Anfant-Regt. berfeht.<br>Den 13. Det. 1866 gum | Den 28. Juli 1837 ein. M. L. S. D. Pen 18. Oct. 1861 zum<br>getreten; ben 13. Mai vom 14. Juni Eberft. Ben 10. Januar<br>1854 zum Major und 1859 als 1865 in Genefungung<br>Commandeur des Lad.<br>sum 30. als Genefallung (Ej. Juni 30. als Genefallungs<br>fen 36. Juliur 1858 in giment com: ftellt. |
| Eintritt<br>ins Re-<br>giment.               | 10. Apr.<br>1858.                                                                                                                                                                                              | 10. Npt.<br>1868.                                                                                                                                                       | 15.3um   1868.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ort und Datum ins Re-<br>ber Geburt. giment. | Oliva in West:<br>preußen,<br>9. Nov. 1836.                                                                                                                                                                    | Lückuhnen in<br>Oftpreußen,<br>6. Sept. 1836.                                                                                                                           | Berlin in<br>Brandenburg,<br>17. Juni 1809.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Namen.                                       | Carl Gustav<br>Theodor<br>Schultz.                                                                                                                                                                             | Sec. 2t. Gottlieb Ludwig Alfred Schröder.                                                                                                                               | Mai, u. Carl Hans Ru-<br>Haff.: dolf Brösicke.<br>Louin.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Charge.                                      | Eec.≠&t.<br>180.                                                                                                                                                                                               | 66c.*2t.                                                                                                                                                                | Waj. u.<br>Batl.:<br>Comm.<br>182.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Dhazaday Google

| enarge.  | Ramen.                                                                                 | Ort u. Datum<br>der Geburt.                    | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Berhaltniß.                                                                                                                                                                              | Albgang.                                                                                                                                                                | Spätere | Spatere Schicksale. | Remerkungen |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------|
| Hills    |                                                                                        |                                                | 45                             | feht. Den 31. Mai 1859<br>zum Oberstlieutenant.                                                                                                                                                   | Den I. Juli<br>1860 als<br>Command.<br>Des 30. Juli<br>Higgs., jeb.<br>8. Yhein.<br>3. Aften.<br>3. Aften.<br>3. Aften.                                                 |         |                     |             |
| Eec.=2t. | Hans Alexander Eugen<br>Freiherr<br>Schultz von<br>Ascheraden,<br>genannt<br>de Terra. | Neidenburg in<br>Neithreußen,<br>I. März 1829. | 26. Sumi<br>1858.              | Den I. November 1845<br>ins 2. AnfNegt. (Kö-<br>nigs) eingetreten. Den<br>I. Pet 1860 zum Gec<br>Le. Den 26. zum 1858<br>ins 40. AnfNegt. ver-<br>fekt. Den 31. Med 1869<br>zum Kr Et. befordert. | 90. 91. GE.<br>bonn 35. Auni<br>1864 unter<br>Reforder<br>rung<br>gum Baupt-<br>mann und<br>Gomp - Ebef<br>in das 3<br>Welphál.<br>Anfr Negt.<br>fegt. 16 ber-<br>fegt. |         |                     |             |
| Sec.:2t. | Georg<br>v. Dufay.                                                                     | Strefen in<br>Sachjen,<br>31. Jan 1823.        | 13, 2(ug.<br>1858.             | Den I. Det. 1843 ins<br>14. Infe-Negt. einge-<br>kreten. Den 15. Aug.<br>1850 jum Secet. Den<br>13. Auguft 1898 ins 40.<br>Infe-Negt. verfeßt.                                                    | M. A. CD.<br>bom 16. Oct.<br>1858 bes<br>Dienftes<br>entlaffen.                                                                                                         |         | 1000                | A Company   |

| Charge.   | Namen.                                                                       | Ort und Datum Eintritt<br>der Geburt. ins Re-<br>giment. | Eintritt<br>ind Re-<br>giment. | Früheres Berhältniß.                                                                                                                                                                                                 | Abgang.                                                                                                                                                      | Spätere Schickle.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bemerkungen. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sec.=2t.  | Sec. 28t. Adolph Bogis-<br>lav v. Zych-<br>linski.<br>186.                   | Regenthin in<br>Brandenburg,<br>27. März 1834.           | 28. Dct.<br>1858.              | Den 26. April 1851 ind Sarbe-Ağqer-Batl eing getreten. Den 11. Deg. 1852 gun Sec2t. ber 1852 gun Sec2t. ber 1858 ind 40. Anfi-Afgel. Dereight. Den 13. Nov. 1860 Are-At. Den 13. Det. 1866 Aupfmann u. CompChef.     | W. Q. CD. b. 30 Oct. 1866 in das 3nf.=Hegt. No. 86 der- feßt.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| 3t. =12t. | 9tr. 28t. Philipp Georg<br>Hans Ernst<br>Ludwig Bothe<br>von Wussow.<br>186. | Cobleng,<br>Rheimproving,<br>6. Zan. 1828.               | 1858.                          | Den 27. Mai 1845 tus 29. Anfi-Bagt eingetre- ten. Den 21. Juni 1846 Ger-Lett, den 9. Voo. 1858 unter Beförberung jum Pri-Rt. u. Befaj- lung in feinem Gom- mando als Vill. Ui- Ge in das 40. Influte. Regt. verfeßt. | Dr. A. CD. V. 31. Medi 1859 unter Veferee- Veferee- tung zum Ham Ham mann und Veligling in feinen Commando D. GiGoo. S. AG. in das 24. Inf- Negt. der- fehi. | Ten 13. September 1859 bon feinem Commando als Ald, beim Gl. Cdo. dos 21. L. C. cutthunden in dos 10. AntiAegt, den 30. Det. 1866 als Major in dos Leibertenddier- Negt. (1. Vendochung.) Ne. verfeßt. Den 16. Sept. 1867 in das 5. Ehi- ting. AntiNegt. Nr. 94 (Eighbergog v. Sadfen) |              |

| Charge.                                      | Namen.                                                   | Ort u. Datum<br>der Geburt.                              | Eintritt<br>ing Re-<br>giment. | Früheres Berhältniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abgang.                                                                       | Spätere Chicksale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bemerkungen.                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Sec.≈8t.<br>187.                             | Heinr. Julius<br>Carl Wilhelm<br>Krause.                 | Groß-Glogan<br>in Schleften,<br>3. Oct 1840.             | 17. Mai<br>1859.               | Den 17. Mai 1869 aus<br>b. Kadetten-Cerps dem<br>40. Inf.=N. als Sec.=Lt.<br>überwiesen. Den 30. Oc-<br>teber 1866 Pr.=Kt.                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1866 Krieg gegen Dest-<br>reich. |
| Mr. , 2t.                                    | Julius Fried-<br>rich Ferdinand<br>Freiherr<br>v. Rosen. | Mulbeim<br>a./R., Rhein-<br>proving.<br>26. April 1:837. | 31. Mai<br>[859.               | Den 4. Juli 1844 bem<br>25. InfNegt. aus dem<br>Kidetten-Gorps über-<br>meien. Den 15. Juli<br>1848 jum EccL. er-<br>mart. L. gl. (E.L.) vom<br>31. Mai 1859 mit Be-<br>forderung jum PrL.<br>ins 40. InfNegt. der-<br>fiels. Den 13. Des 1860<br>jum Şanpmann und<br>Sanphiadn und<br>Kanphiadn und<br>Kanphiadn und<br>Kanphiadn und<br>Kanphiadn und<br>Kanphiadn und |                                                                               | Krieg gegen Destreich<br>1866. Durch 21. E.D<br>v. 15. Januar 1867 be-<br>lobigt. Bestyt DA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| Haupt:<br>Mann u.<br>Comp.:<br>Chef.<br>189. | Friedrich<br>von Auer.                                   | Coln, Meins<br>proping,<br>7. Mai 1821.                  | 30. Juni<br>1859.              | 17. Jan. 1839 eingetre-<br>ten. Julept Hauptmann<br>u. Comp. Chef im T. Ad-<br>ger-Bataliton u. am 30.<br>Juni 1859 in das 40.<br>InftRegt. verfest.                                                                                                                                                                                                                     | M. N. GD. b. 11. Nov. 1862 in das 3. Nieder- idjel. Anti- Regt No.50 verfeßt. | Den 9. Mai 1865 als Majorin das 1. Reftyr. Majorin das 1. Reftyr. Verlegt. Den 29. Maty 1866 mit Penl; jur Disp, geffellt 11. gum Begirts-form. des 3. B. (Gelborn) des 4. Refthyfil. RandmMegis. 90. 17. RandmRegis. 90 |                                  |

| Charge.     | Namen.                                   | Ort u. Datum<br>ber Geburt.                     | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Berhältniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abgang. | Spätere Schicksale.                                                                                                                          | Bemerkungen.                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| :90.        | Guido<br>v. Wulffen III.                 | Wiften-Jeci:<br>cho in Sachlen,<br>2. Mai 1836. | 10. Juli<br>1859.              | Den 4. Jan. 1856 trat er<br>in das Kaiser Allegan-<br>der Gerenddez-Regint.<br>ein. Den 10. Juli 1859<br>unter Bestövberung zum<br>SecAt. ins 40. Infe-<br>Regt. versegt. Den 30.<br>Det. 1866 zum PE-Et.                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | ·                                                                                                                                            | 1866 Krieg gegen Deft-<br>reich.                                                                                                      |
| Sauptemann. | Hans Albrecht<br>August<br>v. Schlieben. | Natith<br>in Scapjen,<br>27. Aug. 1824.         | 23. Suli<br>1859.              | 23. Juli Im Kadetten-Corps er-<br>1859. angen. Ben 9. Aug. 1842<br>ale Unteroffig. beim 20.<br>Ale Thier-Affei. angelfellt.<br>26. Sept. 1843 yort.<br>1845 ben Char. als Sec.<br>24. Ben 9. Jebr. 1847<br>Sec. 24. Den 19. Jebr.<br>1873 Ph. 24. Den 23.<br>Juli 1869 unter Beiter<br>berung 1869 unter Beiter<br>berung 1869 unter Beiter<br>1874. 26. 1847<br>Suli 1869 unter Beiter<br>berung 1869 unter Beiter<br>1845. Den 18. 3pop. 1860<br>gum Comp. 26. 3pop. 1860 |         |                                                                                                                                              | hat den Feldyug 1848<br>gegen Danemert, 1849<br>in Baden u. 1866 gegen<br>Deffreich mitgem. Beligt<br>N. AO. 4.C. mit Schut<br>u. DR. |
| . Sec.=2t.  | Friedrich Emil Hugo v. Thielau.          | Falkenheim<br>in Schlesten,<br>10. Aug. 1836.   | 20. Dct.<br>1859.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | M. N. CB. Pen 30. Aug. 1866 wurde<br>b. 16. Jan. er Premier-Lieutenant.<br>1862 zum 8.<br>Pommner-<br>figen Inf.<br>Kegt. No.<br>61 verfeßt. |                                                                                                                                       |

19 Coogle

| Bemerkungen.                                | Befigt agl. Cádf. Alberedis.D. (Mitter-Arcus)<br>und den Archertzglich<br>dest Archesterscher der der der der Archesterscher der der der der der der der der der d                                                                                                                                                           | Act year year of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spätere Schicksale.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Den 10. Mai 1862 mit Ren, jut Disposit, ge-flell. Den 22. Juli 1863 mit den Rentenden bes 2. Batls. (Goblen) des 2. Batls. Den 16. Deş. 1862 yun Füberter als Deeffit. Den 9. Juni 1866 Character als Deeffit. Den 10. Aug. 1868 mit seiner bish. Penfor. uber 10. Aug. 1868 mit seiner Gish. Penfor. uber 1111; des 2. Ge. Ge. Ambreg. 2. Ge. Ge. Ambreg. 2. Ge. Ge. Megts. den Ultip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Abgang.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 99. 91. 62. 5D. bom 13. Dez. 1860 unter 28efővbe-<br>tung zum zum zum zum zum zum zum zum zum zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Früheres Berhältniß.                        | Den 1. Det. 1865 trat<br>er als einiäht. Frei-<br>muliger ins 10. Inft-<br>Negt ein u. wurde 10.<br>Det. 1856 einfalfen. 17.<br>Dec. 1856 beim 40. In-<br>funtNegt eingetreten,<br>wurde den 14. Ianuar<br>1868 Port. 1853 Gec<br>Le na 13. Det. 1853 Gec<br>Le na 30. Det. 1866<br>zum Kr. 1866 Ret.<br>Le de na 18. Indig, | 18.90v. Ten 5. Nov. 1829 eins getreten. Am 22. Juni 1859. und Han Jauptmann u. Comp.:Chef im 11. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Is Infant. Is Infant. Is Infant. Is Infant. Is Infant. Is Infant. Is Infant. Is Infant. Is Infant. Is Infant. Is Infant. Is Infant. Is Infant. Is Infant. Is Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. Infant. |
| Eintritt<br>ins Re-<br>giment.              | 20. Dct.<br>1859.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1859.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ort u. Datum ins Re-<br>der Geburt. giment. | Pofen<br>in Pofen,<br>26. Dct. 1837.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Danzig in<br>Westpreußen,<br>19. Wärz 1811.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Namen.                                      | Sec. 2t. Georg Severin<br>Richard<br>Maximilian<br>Kretschmer.<br>193.                                                                                                                                                                                                                                                       | Eugen Hugo<br>Theodor<br>v. Donat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Charge.                                     | 60c.: 2t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Bemerkungen.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Besigt R. AD. 4. C.                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bem                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Жейв£ ЭК.<br>u. Э.:Я.                                                                                                                                                                     |
| Spatere Schicksale.             | Den 25. Juni 1:64 j.<br>Cbeur. der 16. A.Brig.<br>u. General-Maj. Den 3.<br>Nov. 1866 j. Cbeur. d.<br>20. Div. Den 31. De.<br>1866 GenetLieutenant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
| Abgang.                         | M. A. E. E. D. Spt. A. E. E. D. Spt. Boo. Boo. Spt. Boo. Boo. Spt. Boo. Spt. Boo. Spt. Boo. Spt. Boo. Spt. Boo. Spt. | M. A. G. D. D. 13. Nov. 1860 b. Ab. mit Renf. u. mit Renf. u. Uniform ber vielligt.                                                                                                       |
| Früheres Berhältniß.            | Den 8. Detober 1826 eingetret., D. 14. Mrg. 1829 Sec. ett. im 26. Kr. 28. Rr. 29. Rr. 28. Rr. 29. Rr. 29. Rr. 29. Rr. 29. Rr. 29. Rr. 29. Rr. 20. Rr. 29. Rr. 20. Rr. 29. Rr. 20. Rr.  | Den 9. Apr. 1825 eingetreten. Juleyt Mai, u. Edeur des Landin, 40. 13. 27. 24. 25. 27. 24. 25. 27. 24. 25. 27. 24. 26. 24. 26. 24. 26. 24. 26. 24. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26. 26 |
| Eintritt<br>in's Re-<br>giment. | 1. Salfi<br>1860.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Suli<br>1860.                                                                                                                                                                          |
| Ort u. Datum<br>ber Geburt.     | Sangerbaufen<br>in Sadjen<br>12. Sept. 1809.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Grimberg<br>in Schleften<br>26. Febr. 1808.                                                                                                                                               |
| Namen.                          | Julius Friedr. Wilhelm von Bose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hermann<br>von Briesen                                                                                                                                                                    |
| Charge.                         | Dberflu.<br>Regis.:<br>Cbeur.<br>195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Baril Co                                                                                                                                                                                  |

| Charge.               | Namen.                                          | Ort u. Batum<br>der Geburt.                       | Eintritt<br>in's Re-<br>giment. | Früheres Rerhaltniß.                                                                                                                                                             | Albgang.                          | Spatere | Spatere Schickfale. | Bemerkungen.                    | zi     |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------|---------------------------------|--------|
| Sec.=Et.              | Gec Lt. Julius Adolph<br>Philipp Muller<br>197  | Mainz<br>Großberzogth.<br>Hellen II. Juni<br>1839 | 12. Suli<br>1860.               | Den 9. Mir., 1858 als<br>Mannagi, in hos Mrgi.<br>eingett b. 12. Bebr.<br>69 Kortepeelähnt, den<br>12. Juli 60 gum Sc.:<br>Rt. den 11. April 67<br>f. Le., ernannt.              |                                   |         |                     | 1866 Eccupat. in San-<br>nover. | 1 Dan. |
| <b>Gec.</b> =2r.      | Gec. 22t. Ulrich Friedr.<br>Max v. Roche<br>198 | Saarlouis<br>Mheinproving<br>5. Jebr. 1841.       | 12. Suli<br>1860.               | Den 1. Nov. 1858-als   Gefterben d. Translater, den 10. Juli 1862. 12. Juli 60 gum Sec Le ernannt                                                                                | Gefterben b.<br>27. Juli<br>1862. |         |                     |                                 |        |
| Gec. + Et.            | Gec., 2t. Fried. Eduard<br>Garrelts<br>199      | Officeem<br>in Westphalen<br>7. Apr. 1838.        | 12. Auli<br>1860.               | Pen 1. Nov. 18-7 als<br>Vanatagare ins Negt.<br>eingetreen. Den 12.<br>Dez, 69 Portepeefähn.<br>Ten 12. Juli 1860 z.<br>Pen 22. Juli 1860 z.<br>Det. 1867 z. PrLt.<br>beförbert. |                                   |         |                     | 1866 Lecupat. in Pan-<br>nover. | n Dan. |
| 900 Pla Zad by Google | Gec.: 2t. Friedr. Wilh. Detert 200              | Land Reftprens.                                   | 12. Suli<br>1860.               | Nus dem Cadettens<br>corps am 17. Mai 1859<br>als Poepts zögün. üder<br>miejen, den 12. Juli<br>1860 jum Sec24., am<br>14. Nov. 1867 ş. Per-<br>Le. beforeet.                    |                                   |         |                     | 1866 Arieg gegen Deft- reich.   | E S    |

|   |                                              |                                                                                                                  | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Bemerkungen.                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Spatere Schickfale.                          |                                                                                                                  | Den 16. Juni 1866 3. Cheur. d. Regts. u. zum<br>Oberff ernannt. Den 14. Suni 1869 avni 1869. H. D. Offiz, der Armee<br>zum General-Major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Abgang.                                      | M. N. E. D.<br>v. 10. Spt.<br>1864 d. Ub.<br>spied und<br>gleichz. der<br>Auswander-<br>ungs-Colens<br>extheilt. | M. A. E. D.<br>18. Apr.<br>18665 mit dessentit desse |
|   | Früheres Berhältniß.                         | Nus dem Cadetten-<br>corps am l.7. Mai 1869<br>als Portepee-Fáhnrich<br>überviesen, d. 17. Ect.<br>1860 Sc.:Lt.  | 3m Gabetteneerps er- M. U. E. D. 1890en. Pen 27. Mäg v. 18. Mpt. 1893 b. 9. Juli 200. Mpt. 1895 b. 9. Juli 200. Mpt. 1895 Gecekt den 1895 Gecekt den 1895 Gecekt den 1895 Gecekt den 1892. Juli 1893 Phen 1895 Gecekt den 1892. Juli 1889 Majuri 28. Juli 1889 Majuri 28. Juli 1889 Majuri 28. Juli 1889 Majuri 28. Juli 1869 Majuri 28. Juli 1869 Majuri 28. Juli 1869 Weifelt am 13. Decekt u am 13. Decekt u am 13. Decekt u berieft u am 13. Decekt u berieft u beri       |
|   | Eintritt<br>tng Re-<br>giment.               | 17. Dct.<br>1860.                                                                                                | 13. Se3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • | Ort und Datum ins Re-<br>ber Geburt. giment. | Günthershof<br>in Weltpreuß.<br>16. Februar<br>1842.                                                             | Namwedell<br>in Brandenb.<br>18. Exprember<br>1814.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Namen.                                       | Carl Ferdin.<br>Geschkat                                                                                         | von Wedell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Charge.                                      | Scc.: 2t.                                                                                                        | Mai. u.<br>Bati.Gd.<br>202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Dia 231 Google

| Charge.                       | Namen.                                            | Ort u. Datum<br>der Geburt.                                    | Eine Re-<br>ins Re-<br>giment. | grüberes Rerbaftnig.                                                                                                                                                                                                                                                             | Abgang.                                                                   | Spärere Schicfale.                                                                                               | Bemerfungen.                                                                                                                                            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 203.                          | Sec. 2t. Johann Ferdi-<br>nand Friedrich<br>Daun. | Berlin in<br>Brandenburg<br>10. Juni 1837.                     | 13. De 3.                      | Trat als Eini, Hrei-<br>neilliger den 1. Ect.<br>1869 in 8 . Ini-Ing.<br>ein. Den 3. Juni 1860<br>zum 40. Juli - Regts.<br>Derfelt; den 12. Juli<br>1860 jum Portepee-<br>Schneiger ernannt. Ben<br>I. Begender 1860 z.<br>EecRt. den 22. Merzi<br>1868 zum Pr2t. bef.           |                                                                           |                                                                                                                  | 1866 Krieg gegen Delk-<br>reich R. 21. (SS.) v. 18<br>Januar 1867 belobigt<br>für Königsgräß.                                                           |
| £ρμπ.<br>u.<br>€βεξ.<br>εδεξ. | Ernst Eduard<br>AlfredTheodor<br>von Schulz.      | Neu - Nuppin 23.Kebr.<br>in Branden-<br>burg 22. Juli<br>1830. | 23.8ebr.<br>1861.              | 2m CadCorps criggen<br>ben 28 April 1849 alis<br>2v. April 1849 alis<br>2v. April 1840 ben<br>2v. April 1840<br>ben 13 Nov. 1849<br>CerAt. ben 13. Aon.<br>1869 PrAt. ben 23.<br>Feb. 1861 alis Hampm.<br>Und CompCoff. ivis<br>Apolengallerniche Füli-<br>Regt. No. 40 verlegt. | 158                                                                       |                                                                                                                  | 1849 Feld, in der Baierrichen Pfalz, und in Baden 1866 Occupation in Gambor. Iftvegen Unst. vor dem Feinde 1849 in Baden ohn Ergamen zum Pfiziefordert. |
| Sec. = 2t.                    | FriedrichHein-<br>rich Bilcken.                   | Duffeldorf in<br>der Abeinpro-<br>ving 23. Oct.<br>1835.       | 9. Mārş<br>1861.               | Den 9, Matz 1861 als 9<br>GecR. vom 1. Aufg.<br>bes kandvehr: Batig.<br>(Grafrath) Ho. 40 i. 9<br>Hohenz FülReg. Ro. 1                                                                                                                                                           | M. N. C. D. R. v. 11. Wry. ii 1865. den Alfolied mit Renfion be- wulligt. | M. N. CD. Lebt als Bürgermeister<br>v. 11. Wrz, in Dinstalen bet Wesel.<br>1865. den<br>Abschion be-<br>volligt. |                                                                                                                                                         |

| Charge. | Namen.                                 | Ort u. Batum<br>ber Geburt.                      | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Berhältniß.                                                                                                                                                                                                                                                              | Abgang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Spatere Schicffale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bemerkungen. |
|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sec 2t. | Gebhard Gustav Leo von<br>Alvensieben. | Sangerskhaufen<br>in Sahfen 12.<br>Februar 1840. | 9. Marş<br>1861.               | Sec L. Gebhard Gus- Sangershaufen 9. Müiz Aus dem Cadertencorps grav Leo von in Sadjen 12. 1861. als Rottepee-Fähnrich die Alvensleden. Februar 1840. uberwiefen. N. U.S 1. 206. gum SecL. befotdert. user 1. 206. und Sangershaufen. user 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | M. R. C. D. D. 10. Jan. 1865 ausge- geschieben. und zu den beurlaubten Dfräteren 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. Busgebots 1. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Sec 2t. | dor Becker.                            | Sodersteben in<br>Sahlen 3.Juni<br>1840.         | 13. Apl.                       | Den 1. April 1869 trat<br>er aledbantagurin's 6.<br>Jul. : R.gt. ein. R.<br>gulf 1860 gum Porte<br>epec-Fähnrich ernamt.<br>Den 13. April 1861<br>unter Befedrerung gum<br>SecRt. in's Hogt.<br>No. 40 verfegt.                                                                   | 2. N. C.D.<br>b. 30. Oct.<br>1866. in das<br>3nfN. Wo.<br>88 verfeßt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sec28.   Herman Theo-   Podesteleben in   13. Apl.   Den 1. April 1865 trat   R. A. G.D.   Pon 22. Mary. 1868     dor Becker.   Sadjen 3. Juni   1861.   Pon 1. April 1865   Pon 20. Mary. 1868     A. G.D.   Pon 1. April 1869   Pon 1. April 1869     A. G.D.   Pon 1. April 1869   Pon 1. April 1869     A. G.D.   Pon 1. April 1869   Pon 1. April 1869     A. G.D.   Pon 1. April 186 |              |

The rest by Google

| Charge.                                           | Ramen.                    | Ort u. Datum<br>der Geburt.                                  | Eintritt<br>in's Re-<br>giment. | Früheres Berhalfniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abgang.                                                                                      | Spatere Schickfale.                        | Bemerkungen.                                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ©663 Et.<br>208.                                  | Gustav Rudolp Studt.      | Schweidnith in 13. Apl.<br>Schlesten 8. 1861.<br>Wärz. 1840. | 13. Apl.<br>1861.               | Den 1. April 1859 trat<br>er als eini Kreiwilliger<br>ins 11. Anf-Age ein.<br>Den 23. April 1860<br>beim 40. Anf-R. ein-<br>getreten. Den 18. Aug.<br>1860Hortepee-Fahrid<br>Den 13. April 1861<br>Sec-2kt.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                                            | 1866 Arieg gegeu Deft-<br>reich.                             |
| Haupt-<br>mann.<br>und<br>Comp.=<br>Chef.<br>209. | Carl von<br>Westernhagen. | Teifungen in 22. Juli<br>Sachjen 2. No-<br>vember 1822.      | 22. Şufi<br>1861.               | ii Pen 12. Januar 1840 8. A. C.D. Polem 26. JulByl, als v. B. April zu Lvantageur eingetret. 1866 in das den 19. Mit 1849 dyort zommerfiche pee-Sähnrich, den 15. Züllier-Breung, See-Eut.in das 34. verfeßt. A. J. Mint-R. verfeßt. Mint-Billis ficht zu 1859 z. Gaupen. J. T. Det. 1860 z. den 20. Sulf. 1861 in das 22. Juli 1861 in das 22. Juli 1861 in das 24. | 8. N. ED. b. 3. April 1866 in das Yomneriche Julier-Re- günlite-Re- günlite-Re- 34. derfeßt. | Den 6. September 1866 zum Wojer befordert. | 1849 Feldzug in der<br>Mheimpfalz und Baden.<br>Befitt D. K. |

| Bemerkungen.                    | 1866 Feldag bei der Mrnee. Beligt R. AD. B. El. mit der Schleife. Das Filterfreug des Higgen Drecht des Foren Alberecht des Foren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spatere Schickfale.             | Den 16. Juni 1866 gum<br>General-Major, den 3.<br>Doember 1866 gum<br>Commandeur der 41<br>Infanterie-Origade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ahgang.                         | M M C.D.  16. Juni 1866 Jun  Uchernabme einer Bris gabe beim Petadement Des General Major v. Beyer ber- feßt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Früheres Berhaltniß.            | Am Gabettencorps ers 1833 alse Cec-21. Dem 2. 1843. 1853 alse Cec-21. Dem 2. 1843. 1844. 1844. 1844. 1844. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845. 1845 |
| Eintritt<br>in's Re-<br>giment. | 1861.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ort u. Katum<br>der Geburt.     | Berlin in<br>Brandenburg<br>6. November<br>1816.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ramen.                          | Hans Ferdinand Rudolph v. Schacht-neyer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Charge.                         | Deberfilt. und Begraß. Geom- man- man- peur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Bemerkungen.                    | Befigt B. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spatere Schickfale.             | Den 9. Juni 1866 ben<br>Charafter als Dberftlt.<br>erbalren.                                                                                                                                                                                                                                                       | Der 13. Müry 1863<br>Majer, den 2. Jebr, 1863<br>in Genebmigung feines<br>Abschiedsgefungs mit<br>Jenf. und seiner bisde-<br>rigen Unif zur Disdo-<br>ftrion gestellt.                                                                |
| Abgang.                         | M. M. G. D. v. 29. Mary 3ur Sispoi geffellt unb 4. Bejirfes 2. Batts. 2. Batts. bes 4. Mb. Randbuch: Randbuch: Randbuch: Randbuch: Randbuch: Randbuch: Randbuch: Randbuch: Randbuch: Randbuch: Randbuch: Randbuch: Randbuch:                                                                                       | M. A. G.D.<br>D. Mry.<br>1863 unter<br>Uberenveif.<br>3a bem Edo.<br>Der A. Divis<br>fion in den<br>Generalfab<br>berfeht.                                                                                                            |
| Früheres Ber haltniß.           | 3m Cadetten. Geeps er- jogen und am 30. Aug. 1833 als Unteroffgier beim 34. Juf.: Ben 12. Ann. 1841 Hoverperfahreit ben 17. Dieder 1834 Eec. 24, ben 16. Juli 1843 Herm.: 24. ben 22. Auni 1822 Aunim. 1824 Aunim. 22. Gept.: 1861 als Yut. 1861 als Yut. 1861 als Yut. 1862 jun Gemmandene bes 1. Batis. ernannt. | 28. Nev. Den 9. Angust 1842 1861. Simi 1857 Saupin zileği Rernestungs Dirigent in Der topograph rigent in Der topograph Albestung des gregen Seneralitads, 11. am 28. Rovember 1861 als Compagnic Chef in das Lobeng, Asti. Begt. Bo. |
| Eintritt<br>in's Re-<br>giment. | 20. Ept.<br>1861.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28. Nev.<br>1861.                                                                                                                                                                                                                     |
| Ort u. Datum<br>ber Geburt.     | Beafin in Brandenburg<br>23. November<br>1816.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grandenz in<br>Rrußen 17.<br>Detober 1824.                                                                                                                                                                                            |
| Namen.                          | Wilhelm Hein-<br>rich Joachim<br>Hogu v. Fal-<br>ken-Plachecki.                                                                                                                                                                                                                                                    | Rudolph Ferdinant Louis                                                                                                                                                                                                               |
| Charge.                         | - 211.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Saupts<br>mann.<br>monn.<br>Comp.=<br>Chef.                                                                                                                                                                                           |

| Charge.      | Ramen.                                                  | Ort u. Datum<br>der Geburt.                        | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Eintritt<br>ins Re: Früheres Bethältniß.<br>giment.                                                                                                                                        | Abgang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Spatere Schicfale.                                                                                               | Bemerkungen. |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sec.=2t.     | Ernst, Carl,<br>Engen von<br>Roeder.                    | Lübben in<br>Branbenburg<br>29. Marz.<br>1836.     | 15. Mtz                        | Den I. Mätz 1854 ins<br>Venndenburgische Jä-<br>ger-Bataislon Vo 3.<br>Ten 24. Detreker 1867<br>Sec18t. den 16. Nai<br>1862 in Hobenzolken-<br>sche Füsster-Vegiment<br>Mr. 40. versegt.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M. N. CO. Gestorben in Batavia. 10. Jan. 1865 den'ille. fichied be- milligt.                                     |              |
| 214.         | Ferdinand<br>August Lud-<br>wig Edmund<br>v. Witzleben. | Berlin in<br>Brandenburg.<br>2. Ceptember<br>1839. | 20. Mai<br>1862.               | Den 2. Mai 1867 in<br>den 1. Garbe-Negt, ju<br>Light als Sec. : Lt. aus<br>derwiesen Gabetten - Corps<br>überwiesen um 20.<br>Mai 1862. in das<br>Hobenz, Fül. : Regt.<br>No. 40. verleßt. | 97. A. CS. Juli 1863 ausge- 1864. und Juli 1865 ausge- 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und Juli 1865. und | KrLt. ben 14. Deşem.<br>1868 in dos 1. Batail.<br>(Görlig) 1. WeltpLandi.<br>webr-Regis. Ro. 6. ein-<br>tangirt. |              |
| The sector C |                                                         | ·                                                  |                                | -                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |              |

|                                              | 1849 Feldzug in Baden<br>Belag M. UD. 4. El.<br>m. Echw. D. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1866 Krieg, gegen Deft-<br>reich.                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spätere Schicksle.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |
| Abgang.                                      | Geftreben<br>Den 13. Sept.<br>1866ingdolge<br>Der beidflürs<br>Haltenen<br>Kunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |
| Früheres Berhaltniß.                         | Ten 1. Zuli 1885 i.d. 27. A.:R. eingetreten, ben 11. Zuli 1886 gort- bereichmich, den 14. Weig 1839, hum Eec., R. hen 22. Zuni 1862 g. A.: At, den 19. Rug- 1826 hum Hannt. Eur- nannt. Eur- 1826 unfer Ernemung jum CompEhef i. d. 1830 unfer Ernemung jum CompEhef i. d. 23. Suit 1860 in das Priederfülef. Inf. Rug. 1862 unter Pefferberung jum Wodor im das hieffeit. Reg. verießt. Min 1862 unter Pefferberung jum Wodor im das hieffeit. Reg. verießt. Min 1865 b. Command. d. Ball. | Den 6. Mai 1862 aus<br>den Cadettenorps als<br>Nertepeefähnrich den<br>Megt überwielen. Den<br>16. Begember 1862 h.<br>Sec. 22t. ernannt. |
| Eintritt<br>ins Re-<br>giment.               | 11. Mov. 1862.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16. Deş.                                                                                                                                  |
| Drt und Datum ins Re-<br>ber Geburt. giment. | Gumbinnen in 11. Nov.<br>Preuken. 6.<br>Augulf 1817.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3blewo in<br>Weltpreußen<br>1. April 1845.                                                                                                |
| Namen.                                       | Albert Georg Junk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Carl Friedrich<br>Alexander<br>Hevelke.                                                                                                   |
| Charge.                                      | Major.<br>216.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 216. 216.                                                                                                                                 |

| Bemerkungen.                 | hat 1864 den Krieg ge:<br>gen Dänemark nitge:<br>macht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spätere Schickfale.          | D 91, CS. v. 9. Juli<br>864 unter Entbindung<br>on feinem Geo. in doch<br>2. Echlef. GrenddVegt.<br>Ro. 11. verfeht.<br>Der Allieutenant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Den 30. Juli 1864 gu<br>dem Commando der 14.<br>Livifion verlegt. Den<br>3. Vevender 1866 gum<br>Gemmando der 19. Di-<br>vijon verlegt. Den 22.<br>Därg 1868 gum Oberlt.<br>lieutenauf, den 18. Juni<br>1869 mit der Falkrung<br>der Effich. des Gen-Et.<br>des IV. Armee = Corps<br>beauftragt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Albgang.                     | Unter Be-<br>laffg. in fei-<br>wen. Edo. als<br>Wr. E. gum<br>Doberg.<br>Fül Regt.<br>H. Dick.<br>17. Dick.<br>17. Dick.<br>1863 über-<br>gabliger<br>Blajor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N. N. E. S. Juli D. 25. Juli 1864 nach feinem frü- hern Ancten mich im Generalstäbe gum Disjor und unter u |
| Früheres Berhaltniß.         | Den 1. Aug. 1841 ins<br>1. Garde-Regt. 3. Fuß<br>1842 Cec-Lt. 2011<br>1843 Cec-Lt. 2011<br>2011 1852 P.cRt. im<br>2011 1852 P.cRt. im<br>2011 1853 P.cRt. im<br>2011 1857 P.cRt. im<br>2011 1857 P.cRt. im<br>2011 1857 P.cRt. im<br>2011 1857 P.cRt. im<br>2011 1857 P.cRt. im<br>2011 1857 P.cRt. im<br>2011 1857 P.cRt. im<br>2011 1858 P.c. Incem<br>2011 1858 P.c. In | Den 1. Ectober 1844<br>eingekreten; den 6.<br>Mitz 1849 Sec-2ft. im<br>Kailer Franz Grena-<br>bier-Mgt., d. 19. Febr.<br>1859 Ptr-2ft., u. in d.<br>Generalfisd verf. den<br>31. Mai 1859 Hamptm.<br>den 5. Witz 1863 als<br>Komp. Ebef. in das<br>Koden, Ebef. in das<br>Koden, Ebef. in das<br>Koden, Ebef. in das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eintritt<br>ins Re-          | 18. Deş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5. Mars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ort und Satum<br>der Geburt. | Edin in der<br>Rheinproving<br>14. November<br>1824.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Berlin in<br>Brandenburg<br>7. Mai. 1826.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Namen.                       | Friedrich<br>Wilhelm Lud-<br>wig Furchte-<br>gott v. Bonin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rudolph Bern-<br>hard Alexan-<br>der von Thile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sharge.                      | haupt:<br>mann.<br>217.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Daupt-<br>mann u.<br>Comp<br>Chef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Marsh Google

| Bemerkungen.                   |                                                                                                                                                                                  | 1866 Rrieg gegen Deft-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spätere Schickfale.            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abgang.                        | M. A. C. E.<br>b. 10. Aug.<br>1868 unter<br>dem gefeh-<br>lichen Bor-<br>behaltent-<br>laffen.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Früheres Berhaltniß.           | Den 6. Mai 1862 aus   M<br>bem Eadettencorps als D.<br>garact. Porreperfidin- 18<br>tich dem Neat. über.<br>1862. Porteperfidintich<br>Den 10. Det. 1863 3.<br>SeeLt. befordert. | 10. Let. Den 1. Let. 1860 als 1863. Mantagenrin's2 Rom- meride (Grenad-Vieg. (Collecta;) Ro. 9 etn- getter. En 1. Letob. 1861 3. Ref. m. 1. Letob. 1861 3. Ref. m. bas hovengollenide Füll- lier- Hegiment Ro. 40 eingetreten, den 16. Eept. 1862 Rotteper- führich, den 16. Eept. 1863 Jun GecL. 1863 Jun GecL. 1863 Jun GecL. 1863 Jun GecL. |
| Eintritt<br>ing Re-<br>giment. | 8rch. 10. Det. 29. 1863.                                                                                                                                                         | 33. 6t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ort u. Datum<br>der Geburt.    | Alois Maing Greß.<br>Franz Seffen 29.<br>el. Septber. 1845.                                                                                                                      | Aprif in 10.<br>Ponunen 15. 1880.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Namen.                         | Sec.2t. Joseph Alois<br>Ludwig Franz<br>Menzel.<br>219.                                                                                                                          | Gec. 2t. Gustav Theo-<br>dor Ludwig<br>Scheele.<br>220.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Charge.                        | Sec.=2t.                                                                                                                                                                         | &ec. 3 &t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Charge.  | Угатен.                                                                  | Ort u. Batum<br>der Geburt.                                   | The second second | Einerier grüberes Berhaltuiß.<br>giment                                                                                                                                                                                                                                      | Ибуанд.                                                         | Spätere Schickfale. | Bemerkungen.                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| SecLt.   | Leo Adolph<br>Curt Bonaven-<br>tura von Foris.                           | Coblenz in der 10. Det.<br>Rheinproving 1863.<br>5. Det. 1843 | 10. Oct.<br>1863. | Den 25. April 1861<br>aus daract. Portepee v. 13. Leg.<br>faburich den Regiment 1866 der<br>faburich den Den 18 Birdied mit<br>Schrember 1862 Port-<br>gepefäburich den 10 Det.<br>1863 zum Sec-<br>Kieutenant befordert.                                                    | M. A. E. D. b. 13. Seq. 1866 der 21biglion mit<br>Penilling     |                     |                                  |
| Sec.=2t. | Gec.2t. Heinrich August Erwin<br>Carl Otto<br>222. Hoestermann.          | Saarbrüden i.<br>der Rhein-<br>proving 14.<br>Nai 1844.       | 10. Dct.<br>1863. | Saarbriiden i. 10. Act. Den 8. Oct. 1861 als N. U. G. D. Der Rhyeine 1863. Ponntageur ins Regt. v. 16. Aug. proving 14. eringert. den 11. Rov. 1865 in das 1862 3. Portepeefahr. 2. Rhyeirith und den 10. Oct. nifde I. Is63 3um Sec. 2t. be. 1863 3um Sec. 2t. be. perfekt. | M. A. G. D.<br>1865 in bas<br>2. Mbei:<br>mithe FR.<br>970. 28. |                     |                                  |
| 223.     | Sec. 2t. Ernst Heinrich<br>Friedrich Lud.<br>223. wig von Hol-<br>leben. | Duffeldorf<br>Rheinprobinz<br>2. April 1844.                  | 10. Det.<br>1863. | 10. Ect. Len 27. April 1863 als<br>1868. Avantageur ins Regt.<br>eingett. Len 16. Deg.<br>1862. gum Portepee-<br>fantich den 10. Ect.<br>1863. gum Sec. Lt. be-<br>fordert.                                                                                                  | ·                                                               |                     | 1866 Krieg gegen Deft-<br>reich. |

The end by Google

| Charge.  | Ramen.                                                                                                    | Ort u. Satum ind Re-<br>ber Geburt. giment.      | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Berhältniß.                                                                                                                                          | Abgang.                                                                         | Spatere Schickfale. | Bemerkungen                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Sec. 2t. | Ernst Max<br>Bendel                                                                                       | Brandenburg<br>in Brandenb.<br>12. Sept. 1844.   | 10. Dct.<br>1863.              | Den 27. Abril 1:652<br>Andrageur ins<br>Regt eingetr Den 16.<br>Tegemb. 1862 J. Por-<br>troeffdhurich. Den 10.<br>DFt. 1864 zum Sec - Lt.<br>ernaint.         |                                                                                 |                     | 1866 Krieg gegen<br>Destreich.   |
| Sec.=2t. | Friedrich<br>Lindstedt                                                                                    | Ciffrin<br>in Brandenb.<br>5. Novemb.<br>1844.   | 10. Det.<br>1863               | Den 27. Nprif 1862 9<br>als Voant.ins Regim. v<br>eingetr., d. 16. Teg. 62<br>20 10. Deterberfahreid<br>Jen 10. Deterber 1864 9<br>zen 10. Deterber 1864 9    | M. N. G. S.<br>b. 30 Oft.<br>1866 in das<br>'Inf.:Regt.<br>Nr. 88 ver-<br>iegt. |                     | ·                                |
| Sec.=2t. | Sec. 2t. Albert Eduard<br>Gustav<br>Dahnel<br>226                                                         | Stettin<br>in Rommern<br>20. Oct. 1841.          | 10. Oct.<br>1863.              | Den I. Juni 1862 als<br>Nvantageur ins Megt.<br>eingetreten. Den 15.<br>Aanuar 1863 g. Porte-<br>peefantich Den 10.<br>Ortober 1863 g. Sec.<br>Lt. befördert. |                                                                                 |                     | 1866 Krieg gegen Deft. reich.    |
| Gec.=2t. | SecLt. Eduard Oscar Frontfurt a/D. 10. Dcr.<br>Ferdinand in Branbenb. 1863.<br>Goldschmidt 21. Apr. 1843. | Frankfurt a/D.<br>in Brandenb.<br>21. Apr. 1843. | 10. Det.<br>1863.              | Den 7. Juli 1862 als<br>Kvantageur ins Negt.<br>cingetr. Den 18 Kerr.<br>1863 4 Vorteperfähr.<br>und den 10. Okt. 1863<br>zum SecLt. beförd.                  |                                                                                 |                     | 1866 Krieg gegen Deft-<br>reich. |

Dhizathy Godgle

| Drt u. Datum<br>der Geburt.<br>Posen<br>18. Mai 1944.<br>Erfurt<br>in Sahsen<br>20. Aug. 1828.<br>Eosel in Schlesen<br>9. Mai 1838 | Eintritt<br>in Me.<br>10. Det.<br>1863.<br>9. Jan.<br>1864.<br>29. Mpr.<br>1864.                                     |                                                                                                                                                                              | Abgang.  Dr. A. E. D.  v. 25. Juni 11864 unter Velffung in fen. eomm in d. 2 Vh. SN. Dr. 28 berlegt.  Suff. Ben 3.  Suff. Ben 3.  Suff. Ben 3. | Spátere Schickfale. Den 18. Avr. 1865 unte<br>Belaffi, in fein. Comm<br>is, überzihl. Micht, ben<br>in de, sp. feinem Comm<br>in das D. Weither Gruft<br>Den 11. April 67 die<br>Geur. des Füll: Barki<br>ün das 7. Vannenden. 3.<br>11. de. do vefett. Der<br>22. När, 1868 Dereff<br>leutenant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bemerkungen. 1866 Frieg grgen Destreich. Besthr R. A. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SecL. Namen.  228 Gisevius Goorg Steinfeld Steinfeld  229 SecL. Paul Heinrich Fraiz                                                | Drt u. Hatum der Geburt. Polen in Polen 18. Mai 1844. Criurt in Sahsen 20. Aug. 1828. Costel in Schlesen 9. Mai 1838 | Ert u. Latum Eintrith Det Geburt. Poer Geburt. 10. Det. 118. Majosan 118. Majosan 120. Aug. 1828. 20. Aug. 1828. 20. Aug. 1838. 20. Aug. 1838. 30. Aug. 1838. 30. Aug. 1838. | Drt u. Hatum Gintritt ins Rebet Geburt.  Polen in Polen 10. Det. in Polen 1863.  Grintt in Eachfen 20. Aun.  Gofel 29. Apr. in Echleften 1864. | Det al. Dat in Fintert Grüheres Berhältniß. Abgang.  Poer Geburt.  Poen 27. Juni 1862  18. Dan 27. Juni 1862  18. Dan 27. Juni 1862  Reherlicherigh. Den 21.  Reherlicherigh. Den 22.  Reherlicherigh. Den 22.  Reherlicherigh.  Reherlicherigh | Det al. Hatter Gentreitt Gentrees Rethaltniß. Abgang. Spatere Schickliefe.  Poer Geburt.  Poer I. Den 27. Juli 1862  18. Mai 1844.  18. Mai 1845.  Rethorer. Den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, den 10.  Experiment, de |
|                                                                                                                                    | Drt u. Patum der Geburt. Polen in Polen 18. Mai 1844. Erfurt in Sahsen 20. Aug. 1828.                                | Eintritt<br>ins Re-<br>giment.<br>10. Oct.<br>1863.<br>9. Jan<br>1864.                                                                                                       | Eintritt<br>in Rei<br>10. Set.<br>1863.<br>9. Jan.<br>1864.<br>29. Apr.                                                                        | Eintritt Früheres Berhältniß. Abgamg.  10. Det als Panatagur ins 1862  10. Det befoder 1863 de Gec- Le instructur, 10. Det 1864  10. Jan. Den 27. Mai 1845  1864. The follow in 1864 unter 1864 instructur, 1864 unter 1864 unter 1865 det 1864 unter 1865 det 1864 unter 1865 det 1865 det 1865 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866 det 1866  | Eintritt Früheres Bethältniß. Abgang, Spatere Schicklie.  10. Det als Prantageur ins 1863.  10. Det als Prantageur ins 1863.  10. Det als Prantageur ins 1863.  10. Det als Prantageur ins 20.  10. Centumand.  10. Det als Prantageur in 20.  10. Centumand.  10. Det als Prantageur in 20.  10. Det als Pr |

| Bruberes Berhaltniß. Abgang. Spatere Schickfale. Bemerkungen. | Lr. ernamnt. Den 28.<br>Aug. 1860 i. d. 1. Ober-<br>ichlei. JRgt. Vr. 22.<br>Aug. 1864 i. da 29.<br>Apr. 1864 i. da deef.<br>Vegiment verießt. | Den f. Apr. 1863 als einj. Freide. ins Regt. Dest. eingert. 11. Apr. 1863 als einj. Freide. ins Regt. eingert. 11. Apr. 1863 antiglen. Den 28. Sept. 1863 antiglen. Den 13. Novemb. 1863 3. Orwemb. 1863 3. Orwemb. 1863 4. Ore 11. Oft 1864 3. Orwemb. 1863 4. Ore 11. Oft 1864 3. Orwemb. 1865 3. Orwemb. 1865 3. Orwemb. 1865 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 1866 3. Orwemb. 18 | Zim Cadestrencorps er- gogen. Am 18. August 1886 Arieg gegen Dest- 1886 Arieg gegen Dest- 1886 als Porteverághu. 1886 als Porteverághu. 26. Aug., 1889 Es-t. 26. Aug., 1889 Es-t. 26. Aug., 1889 Es-t. 27. Aug., 1887 28. Aug., 1887 29. Aug., 1887 29. Aug., 1887 20. Aug., 1888 20. Aug., 1888 20. Aug., 1888 20. Aug., 1888 20. Aug., 1888 20. Aug., 1888 20. Aug., 1888 20. Aug., 1888 20. Aug., 1888 20. Aug., 1888 20. Aug., 1888 20. Aug., 1888 20. Aug., 20. Aug., 20. Aug. |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eintritt<br>ins Re:<br>giment.                                | Le er Nug. falef. gurlich Apr. Apr. Apr. Negim                                                                                                 | 11. Det. den 1 1864. einj. Fr einger. 1863 en Sept. 1 wieder o November o November 1 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1864 y 1 | 18.65. 30 Cabettenerer 1865. 1886 als Porteper 1886 als Porteper 1886 als Porteper 1886 als Porteper 1886 als Porteper 1889 and 1889 and 1889 and 1889 and 1889 and 1889 and 1889 and 1886 and and 1886 and and and a 29 And a 29 And a renament                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ort u. Datum im<br>der Geburt. gi                             |                                                                                                                                                | Scraßerhof 111<br>in der Rhein-<br>proving<br>14. Apr. 1842.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Coniß<br>i. Weltpreußen 1829. Apr. 1819.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ramen.                                                        |                                                                                                                                                | Eduard<br>Degner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wilh. Fedor<br>Natalis Anton<br>v. Henning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| harge.                                                        | 230                                                                                                                                            | ec.=&t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rajor<br>233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Charge.  | Namen.                                  | Ort u. Datum<br>der Geburt.                    | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Berhältniß.                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abgang. | Spatere | Spatere Schicksale. | Bemerkungen.                     |
|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------|----------------------------------|
| Sec.=2t. | Herm. Friedr.<br>Wilhelm<br>von Felbert | Jahr<br>Rheinproving<br>15. Sept. 1846.        | 18. Apr.<br>1865.              | Den 18. April 1865<br>als Sec. L. aus D. Ca-<br>ibertencorvs dem Regt.<br>überviefen.                                                                                                                                                                                                              |         |         |                     | 1866 Krieg gegen Destreich.      |
| Sec.=2t. | Gottfried<br>Follenius                  | Saarbrücken<br>Rheinproving<br>12. Sept. 1844. | 10. Şnli<br>1865.              | Den 2. Dft. 1862 ins<br>Regt. als Kontageur<br>eingetreren. Den 9. Mai<br>1863 Porteverschurt., d<br>10. Juli 1865 gum E. et.<br>et. ernannt.                                                                                                                                                      |         | 4       | * *                 | 1866 Occuppation in<br>Hannover. |
|          | Joh. Richard<br>Rückforth               | Königsberg in<br>Preußen<br>27. Nat 1848.      | 16. Yug.                       | Im 25 Apr. 1861 als<br>Ehm. Porteperfährich<br>der Apr. 1861 als<br>der fähle. Arti. Brig.<br>Nr. Giberwiefen. Den<br>12. Dfr. 1861 Portep.<br>Ehm Den & Degind.<br>1863 allertarden. Sec.<br>ft., den 13. Aug. 1864<br>lin de 2. Ng. F. Rgir.<br>Nr. 28 u. am 16 Aug.<br>1865 in das diek, Iggir. |         |         |                     | Krieg 1866 gegen Deft-<br>reich. |
| Coogle   | -                                       | • :                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |                     | •                                |

|                                 |                                                                                                                                                                | - 3                                                                                                                | 16 —                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                   |                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Bemerkungen.                    | Krieg 1866 gegen Oester<br>reich, Beitzt I. A.:D.<br>IV. El. m. Schw.                                                                                          | 1866 Krieg gegen Deft-<br>reich.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            | -1                                          | - Labora                                                                                          |                                             |
| Spatere Schicksale.             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                    | Den 22. März 1868<br>Commandeur des Regi-<br>ments und Oberst.                                                                                                                                                                             |                                             | 3/9                                                                                               |                                             |
| Abgang.                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                    | M. N. C. D. v. 23. Zan 1868 mit de Führung des Z. Hannöv. 3. Hafter 77. umer                                                                                                                                                               | Stellung à 1.<br>s besfelben<br>beauftragt. |                                                                                                   | - 0                                         |
| Früheres Berhältniß.            | Den 3 Mai 1863 aus<br>dem Cabetracrops als<br>den. Verteverährid<br>übermielen, d. 13. Febr.<br>1864 Portreverähur, d.<br>11. Eft. 1865 3. Ecc.<br>Et. ernanu. | Den 26 Jan. 1864<br>als Vonneageur ins Vig.<br>1861 & Perrepegibr.,<br>ben 11. Eft. 1865 jun<br>Sec 2kt. befördert | 3m Eadertreiterps er= 90, gegen und am 4. Juli v. 1814 als Percepcidour. 18 bem 6. Juli 20, dieterpiel. 2m 1936 erhölte reduciber. 3 1936 erhölte reduciber. 3 1936 erhölte reduciber. 3 1936 erhölte reduciber. 3 1936 erhölte reduciber. |                                             | Generalftab, u den 31.<br>Januar 1858 z. Comm.<br>der 1. Divinen verlege<br>Am 1. Juli 1860 unter | Cruennung zum Comp.:<br>Chef in das 14 comb |
| Eintritt<br>in's Re-<br>giment. | 11. Dct.<br>1865.                                                                                                                                              | 11. Dct.<br>1865.                                                                                                  | 3. Npr.<br>1866.                                                                                                                                                                                                                           |                                             | 180                                                                                               |                                             |
| Ort u. Datum<br>der Geburt.     | Nodectorn in 11. Ect.<br>Rehipfalen<br>15. Apr. 1845.                                                                                                          | Stettin<br>in Kommern<br>18. Mai 1844.                                                                             | Glogan<br>in Echlesen<br>21. Nrz. 1827.                                                                                                                                                                                                    |                                             | THE PLANE                                                                                         |                                             |
| Namen.                          | Friedr. Wilh.<br>Franz Hülsen                                                                                                                                  | Albr. Friedr.<br>Heinr. Gustav<br>Jobst I.                                                                         | Emil Carl<br>Heinr. Georg<br>Wilb. Albert                                                                                                                                                                                                  |                                             |                                                                                                   |                                             |
| Charge.                         | Sec2t.                                                                                                                                                         | Sec.=2t.                                                                                                           | Major                                                                                                                                                                                                                                      | 238                                         | 507                                                                                               | L o Co                                      |

| Charge.                         | •                                                                                                                                                                    | Major<br>239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dberfil.<br>u. Rgts. v<br>Cbeur.<br>240                                                                                                                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namen.                          |                                                                                                                                                                      | Emil Oscar<br>Carl<br>v. Slupecki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Robert<br>v.Zimmermann                                                                                                                                                                |
| Ort u. Batum<br>der Geburt.     |                                                                                                                                                                      | Chodziefen<br>in Kolen<br>20. Juni 1822.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dels<br>in Schlesten<br>17. Wrz. 1817.                                                                                                                                                |
| Eintritt<br>in's Re-<br>giment. |                                                                                                                                                                      | 3. Npt.<br>1866.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14. Sun.<br>1866.                                                                                                                                                                     |
| Früheres Berhältniß.            | 1861 als Mai, in den<br>GenSerd der Drv.,<br>am 3. Avr. 1866 in de<br>diesieitige Agt. veriegt.<br>in. Comin. d. 1. Kris.<br>Am 3. Juni 1866 g.m<br>Sperfif einannt. | Am Gadetteucerps erzegen 11. den 8. Aug. 1839 als Sec-kt. den 31. A. Aygt überwichen. Den 22. junt 1832 A. Drkt, d. 23. Auli 57. Auri 57. Gebeur. des 3. Arts. cranann. | 20. 3.30. a.5 Young.  20. 3.30. a.5 Young.  eigett., den 11. 3uii  ben 19. 3ai. 36. 3. 6cc.  er, den 24. 3uii 48 3.                                                                   |
| Abgang.                         |                                                                                                                                                                      | M. A. E D. v 21. Sept. Sept. Sept. b. D. u. 3. Bejirts. Cour. de Row. Batis. Urolien er- namut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N. N. E. D.<br>v. 9. Jan.<br>868 in Ge-<br>nchnigung<br>eines Ab-<br>fchiedsgef.                                                                                                      |
| Spatere Schickfale.             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Den 22. Febr. 1868 die<br>Genebmig. 3. Tragen d.<br>Uniform des Hohrigul<br>FüfflRegts. Nr. 40 er. ?<br>halten.                                                                       |
| Bemerkungen.                    |                                                                                                                                                                      | Krieg gegen Deftreich<br>1866 Befigt R. NDA.<br>4. Cl. m. Schw. u. DK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Den 22. Febr. 1868 die Feldz. 1849 geg. Tänem.<br>Genebmig. z. Arggen d.<br>Uniform des Hobenzoll<br>FüfilRegts. Rr. 40 er-<br>gelfel<br>Generaf & Benn de-<br>folige. Befigt: R. UB. |

by Google

|      |        |                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Commence |                                       |         |                     |                                                                                         |
|------|--------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| rge. | Namen. | Ort u. Datum<br>der Geburt. | Eintritt<br>in's Re-<br>giment. | Früheres Berhältniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | altniß.  | Abgang.                               | Spätere | Spätere Schicksale. | Bemerkungen.                                                                            |
| . 75 |        |                             | ×                               | PremRt. ernannt. Um  1. Nov. 48 als Emp ber Editew. Dolften ber Editew. Dolften  21 (E.S.) v. 16. Upril 1850 aus Editewig  Golf. Einf aberrien in. am 13. Juli 1850 in bas 6. Jager-Batt berickt. Een 22. Juni 1852 Haupen., Den 13. Juli 1852 Haupen. ben 13. Juli 1852 Haupen. ben 13. Juli 1852 Haupen. ben 13. Juli 1852 Haupen. bes  SagBrit., b. 14. Upr. Gorbe-Grenober-Regt. 65 and 186 and 1861 69 Maj. 16 Edeur. bes  1. Hats. (Gonto-Erne) 1. Hats. (Gonto-Erne) 1. Juli 1860 Event. 1. Juli 1860 Event. 1. Juli 1860 Event. 1. Hats. (Gonto-Gren. Regts. 13. April 1861 Sebert. bes Pommerich SagBrits. Regts. Den  1. Salis. (Same)  SagBrits. Regts. Den  1. Hats. (Gonto-Gren.  Regts. 13. April 1861 SagBrits. Regts. Den  L. Salis. (Same)  SagBrits. Regts. Den  SagBrits. Regts. Den  SagBrits. Regts. Den  Daugr. Des micht. Regt.  Daugr. Des Brits. Regts. Den  Daugr. Den  Daugr. Den  Daugr. Den  Daugr. Den  Brits. Regts. Regts. Den  Daugr. Den  Daugr. Den  Daugr. Den  Brits. Regts. Regts. Den  Daugr. Den  Brits. Regts. Regts. Regts. Regts. Den  Daugr. Den  Brits. Regts. Regts. Regts. Regts. Den  Daugr. Den  Brits. Regts.           | mit Penf. 3.<br>Dispos. ge-<br>fellt. | · _     | ••                  | 4 Cl. mit Echv. R. U., D. 8 Cl. mit D. Echl. R. Echv. am Hinge. D. R. C. m. Echv. D. R. |
|      |        |                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                       |         |                     |                                                                                         |

|   | Bemerkungen.                                  | 1866 Krieg gegen Deftereich.                                                                                                           | 1866 Krieg gegen Destr.<br>M. Ehr. L. El.                                                                                    |
|---|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Spatere Schickfale.                           | 31 23                                                                                                                                  | <u> </u>                                                                                                                     |
|   | Abgang.                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                              |
|   | Früheres Berhältniß.                          | Den 21. Mai 1894<br>als Kvontag. ins Phat<br>eingetret, den 10. Jan.<br>1866 Pertyvefährich,<br>den 27. Juli 1866 Sec.:<br>Lieutenant. | 27. Juli Den 21. Fehr. 1866.<br>1866. eingete. Den 9. Sept.<br>1866 Portepeefähre, b.<br>27. Juli 1866 i Sec.:<br>Leförbert. |
|   | Eintritt<br>ins Re-<br>giment.                | 27. Juli<br>1866.                                                                                                                      | 27. Juli<br>1866.                                                                                                            |
|   | Ort und Datum Einkritt<br>ber Geburt. giment. | Triet<br>Rheinproving<br>7. Dez. 1844.                                                                                                 | Braunfels<br>Rheinprovin<br>20. Juni 1846                                                                                    |
|   | Ramen.                                        | Ernst Rudolph<br>v. d. Berswordt                                                                                                       | Albert Wilh.                                                                                                                 |
| - | Charge.                                       | Sec & t.                                                                                                                               | Sec2t<br>242                                                                                                                 |

| Charge.                           | Ramen.                                                                                                              | Ort u. Datum ins Re-<br>ber Geburt. giment.              | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Berhaltniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgang. | Spätere<br>Schicfale. | Bemerfungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sec. Lt.                          | Herrmann<br>Carl Ludwig<br>Wilhelm<br>Georg<br>v. Ziegésar.                                                         | Dieţ imGroß.<br>herzogthun<br>Naljan. 19.<br>April 1847. |                                | 27Juli Den 18. April 1865 als<br>1866. Portepee Fährrich bem<br>Regt. überwielen, den 27.<br>Inli 1866 SecLieut.                                                                                                                                                                                              |         |                       | Feldzug 1866 gegen<br>Ocstreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| General ber Inf. 2 la suite. 244. | General Carl Anton ber Suf, a la la Suite, Briedrich Aninrad Sürit ar Ho- henzollern- Sigmarin- gen Kenigt. Sphett. |                                                          | 20.<br>Sept6.<br>1866.         | General der Jufanterie,<br>Melintär-Gouverneur der<br>Rheinproving und Proving<br>Weiphalen u. Chef des<br>1. Magdeburglichen Inf-<br>Regiments Rr. 26.                                                                                                                                                       |         |                       | Durch A. C. D. v. 20. Spt. 1866 wurde Se. Kgl. Hoh. d. General d. In. Mil. Goud. d. Rheimproving u. d. Prov. Westphalen ze. Fürst gun debengolten-Segmaringen da suited. Regiments gen a la suited. Regiments gen a la suited. Regiments gestlett u. Hogdemielden d. Ersanding erth, d. Unif. des Regis. zu tragen. | 616 |
| Sec. 3t.                          | Wilhelm<br>Gran.                                                                                                    | Wiesbaden<br>Großh. Naffan<br>11. April<br>1843.         | 10.<br>Novbr.<br>1866.         | 10. Den 1. Mai 1859 in Movder. bie Herzogl. Nassau. Mi. 1866. sit. Squit einger. den 1. Just. 1862 beim Herzogl. Nass. 1. Nast. als Cadette Ger. eingetr. den 27. Febr. 1863 zum Sec. Lenanut. Den 10. Novder. 1866 dem Host. 3kt. 1866 dem Host. 3kt. 1866 dem Host. 3kt. 1866 dem Host. 3kt. 1866 dem Host. | •       |                       | 1866. Feldzug in Naffau<br>und Baiern gegen Preußen.                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                     | 32                                                                                                                                                          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkungen.                    |                                                                                                                                                                                                                     | Krieg geg. Destreich 1866.<br>g. A. C. D. v. 13. Dez.<br>1866 für sein Berhalten<br>mährend des Feldz, ohne<br>Examen z. Sec. 2t. befr.                     | Krieg geg. Destreich 1866.<br>Vestigt R. A. D. 4. C mit<br>Schw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spärere<br>Schicksafe.          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Abgang.                         | W. A. C.O. v. 7. April 1868 mit Penf. u. der Ryfs. Unif. denAlsfiched bewilligt:                                                                                                                                    | _                                                                                                                                                           | W. N. G.D.  v. 22 Wärz  1868 mit  einem Bat.  v. 23 Wai  1864 inbas  Weftphäf.  Jui. Regt.  fest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Früheres Berhaltniß.            | Direct. v. 1. Apr. 1847 —<br>21. Novb. 1866 beim ehe-<br>maligen Hiffen.Homburg.<br>Contingent. Am 21. No-<br>vember 1866 m. e. P. v.18.<br>Aug. 1866 b. Regt. aggre-<br>girt u. am 15. October<br>1867 einrangirt. | Den 7. April 1866 aus<br>bem Cadettencops als<br>dar. Port.Fähur. denNgt.<br>überwiefen. Den 13. Spt.<br>1866 Port.Fähurich, d.<br>13. Decdr. 1866 Sec. Lt. | Raddem er v. 1839—63<br>im Forlitädz belgkifigge<br>wefen, frat er am I. Octbr.<br>1863 als I.jähr. Freiwillz.<br>6. 51. Rhein. Inf. Debr.<br>1864 m. b. Dualification<br>8. EandwDiffs. 3. Refere<br>entfaffen, wurde er 1865<br>u. 1866 s. Dienfleiftung<br>b. Rgt 33 u. in Folge der<br>Wobilmachung v. 12. Mai<br>b. Rgt 33 u. in Folge der<br>Wobilmachung v. 12. Mai<br>b. L3. Spt. beim bieff. Rgt.<br>eingezogen u. am 13. Deeb. |
| Eintritt<br>in's Re-<br>giment. | 21.<br>Novbr.<br>1866.                                                                                                                                                                                              | 13.<br>Decbr.<br>1866.                                                                                                                                      | 12.<br>Decebr.<br>1866.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ort u. Datum<br>der Geburt.     | Homburg vor deffe in Hellen Hom-<br>burg 12. Dc-<br>tober 1826.                                                                                                                                                     | Alsborf<br>Rheinprovinz.<br>7. Angust<br>1848.                                                                                                              | Münsteresed<br>Rheimproving<br>14. Januar<br>1840.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ramen.                          | Georg Phi-<br>lipp Müller.                                                                                                                                                                                          | Friedrich<br>Freiher von<br>Blanckart.                                                                                                                      | Carl Otto<br>August<br>Freiherr<br>von Ayx.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Charge.                         | aggr.<br>Hann.<br>nann.<br>246.                                                                                                                                                                                     | Sec. 8t.<br>247.                                                                                                                                            | 248.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                          |                         |                             |                                 | to 10 same unite same of                                                                                          |          |                       |                                                                                                                |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charge.                  | Namen.                  | Ort u. Datum<br>der Geburt. | Eintritt<br>in's Re-<br>giment. | Früheres Berhälfniß.                                                                                              | Albgang. | Spätere<br>Schicfale. | Bemerkungen.                                                                                                   |
| aggr.<br>Hanpt-<br>mann. | Gebhard<br>Edo v. Horn. | 23.55                       | 25.<br>Septb.<br>1867.          | Ann 6. Nov. 1840 in das<br>2. Hannov Inf. Rgt. ein-<br>getret. d. 21 März 1841                                    |          |                       | hat 1848 u. 1849 d. Feld.<br>in Echleswig - Holft. i. 10.<br>B Armee Corps u. 1850                             |
|                          | 5 7 3<br>1 7 3          | 1624.                       | Ē.                              | als Lollander in O. Danifer-<br>tiffic Cav. ilbergett. den G.<br>Juli 1841 Fährt. d. i Juni<br>1842 Gec E. In Mai |          |                       | n. 1851 ebendal. 1. d. C<br>Holftein. Armee milgem.<br>1866 d. Helb, i. Deutsch.<br>Canb b. d. D. Wain: Armee. |
| 249.                     | CHECKE                  |                             | 0                               | goner-Rgt. d. Schleswig.                                                                                          |          |                       | i                                                                                                              |
|                          |                         |                             |                                 | 6.Detbr. 1850 Rittmeister<br>11. Escad. Chef. Am 25.<br>Mont 1851 paratifa den                                    |          |                       |                                                                                                                |
| 17 000                   |                         |                             |                                 | 13. Oct. 1852 in D. Füsselt. Batl. Bremen als Pr Lt.                                                              |          |                       |                                                                                                                |
|                          |                         |                             |                                 | 3. Happtm. u. Comp. Chef.<br>Den 25. Sept. 1867 beim<br>Hohenz. Fill Rr. 40                                       |          |                       |                                                                                                                |
| No.                      | - 7                     |                             | ů                               | angelt. d. 22. Marz 1868<br>Major.                                                                                | - 4      |                       |                                                                                                                |
|                          | Total Street            |                             |                                 | 11 (A) (B) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A                                                                 |          |                       |                                                                                                                |
|                          |                         |                             |                                 |                                                                                                                   |          |                       |                                                                                                                |

| Charge.          | Ramen.                                              | Ort u. Datum<br>der Geburt.                             | Emtritt<br>ing Re-<br>giment. | Früheres Berhaleniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abgang. | Spärere<br>Schictfale. | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sec. Lt.<br>250. | Arthur<br>Hirsch.                                   | Triebel in Brandenburg<br>3.Sept. 1847.                 | 14.<br>Rovbr.<br>1867.        | Den 3. Feb. 1866 a. Ivan-<br>tageur ins Bg1, eingetreten<br>b 6. Sept. 1866 PortF.,<br>b. 14, Nov. 1867 SecL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                        | 1866 Krieg geg. Destreich.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sec. Lt.         | Carl Fried-<br>rich von<br>Eckensteen.              | Mainz im<br>Großberzogth.<br>Heffen. 21.<br>Sept. 1849. | 14.<br>Novbr.<br>1867.        | Aus bem Cadettencorps<br>am 13. Juni 1866 als<br>har. Port. Fähre. über-<br>wiesen. Den 13. Dezemb.<br>1866 Portepee. Fährich,<br>ben 14. Nov. 1867 Se-<br>conde-Lient.                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                        | 1866 Occupation in Han-<br>nover.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 252.             | Herrmann<br>Anton Carl<br>Freiherr v.<br>Eberstein. | halle in Cach.<br>fen. 8. Juli<br>1821.                 | 23. 3a-<br>mar<br>1868.       | palle in Sad. 23. 3a. Ann 1. Ang. 1838 b. Raiflen. 8. Juli mar Alex. Garbe.Gr. Regint. 1821. 1821. Alex. engetr. b. 24. Feb. 1839 Port. Fährer. ben 21. Det. best. 3. Sec. Rt. Den 14. Det. 1851 Pr. Rt. Den 14. Det. 1851 Pr. Rt. Den 15. Sept. 1853 Gamptin. Den 3. Det. 1856 Gomp. Gref. Den 17. Det. 1866 Gomp. Gref. Den 17. Det. 1860 Dial. i. Weifph, Füli. Byt. Br. 37. De. 8. Juni 1866 Derritt. D. 8. Juni 1866 Derritt. |         | -                      | parts45 d. Jethy. i. Echles.  mig. Holltein 1849 in Dressben und 1866 geg. Deftreich mitgem. u. befüt R. A. III. Cl. m. Echl. u. Ech. a. R. R. A. D. IV. m. Echn. R. R. d. D. IV. m. Echn. R. R. d. D. ethy ans. D. mit Echn. D. R. u. Ryl. Eächf. Willi. El. Heinrichs - Dre. III. Claffe. |

| Charge.  | Ramen.                                   | Ort u. Latum<br>ber Geburt.              | Eintritt<br>in's Re-<br>iment. | Früheres Berhälfniß.                                                                                                                                                                                                                                   | Abgang. | Spätere<br>Schickfale. | Bemerkungen.                                                                                                           |
|----------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10       |                                          |                                          |                                | b. Jül. Batle. 3. Jul. Begt.<br>Nr. 82 verl. Deu 23. Jan.<br>1868 m. b. Jülir. b. Hoh.<br>Tül. Ngis. Nr. 40 beauft.<br>n. am 22. März beśl. Jah.<br>3. Oberft. u. Com. b. Ngis.                                                                        |         |                        |                                                                                                                        |
| Sec. Lt. | Clemens Hubert Herrnann von<br>Lassaufx. | MerzigMhein.<br>provinz 7. Apr.<br>1849. | 8. Febr.<br>1868.              | MerzigMbein- 8. Febr. Den 29. Juni 1866 als<br>proving 7. Apr. 1868. Abantageur ins Negt. ein-<br>1849. getreten. Den 11. April<br>1867 Port. Fährer, d. 8.<br>Febr. 1868 SecLeient.                                                                   |         |                        |                                                                                                                        |
| Sec. Lt. | Franz Joseph Julian<br>v. Schilgen.      | Nrnsberg<br>Westphaleu<br>30.Juni 1843   | 22.<br>März<br>1868.           | Den 1. Det. 1861 beim 6. Beßphál. Jnj. Ngt. Nr. 56 eingetreten. Den 10 Mai<br>1862 Hort. Fähnr. Den<br>10. Dez. 1862 Sec. Nr.<br>Du. 22. März 1868 mit<br>einem Hat. vom 11. April<br>1861 ins diest. Ngmt,<br>verf. Den 9. Mai 1868<br>Premier-Lieut. |         |                        | 1864, Feldzug zeg. Dänemart 1866 bei der Maine<br>Armee. Besigt R. A. D. IV.<br>El. mit Schw. R. D. IV.<br>El. m. Sch. |
| 1        | -                                        | Unit of Toron                            |                                | Value man                                                                                                                                                                                                                                              | 7       | 3                      |                                                                                                                        |

| Charge.          | Namen.                             | Ort u. Datum ins Re-<br>ber Geburt. giment. | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Berhältniß.                                                                                                                                                                         | Abgang. | Spätere<br>Schickfale. | Benerkungen.                |
|------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-----------------------------|
| Sec. Lt.         | Paul Emil<br>Herrmann<br>Jobst II. | Schmarzow<br>in Pommern<br>7. April 1848.   | 7. Juli<br>1868.               | Den 15. Nov. 1866 als<br>Voantageur ins Rgt. ein-<br>getreten d. 14. Juni 1867<br>Port.Höhrich, den 7. Juli<br>1868 Sec. L.                                                                  |         |                        |                             |
| Sec. Lt.<br>256. | Gottlieb<br>Wilhelm<br>Aries.      | Cleve Rheim-<br>proving 23.<br>Mai 1846.    | 7. Juli<br>1868.               | Cleve Rhein. 7. Juli Den 1. Dez. 1865 als proving 23. 1868. Avantageur ins Regimt. eingetreten. Den 16. Juli 1867 Portepeefähurich, d. 7. Juli 1868 Sec. Kt.                                 |         |                        | Krieg 1866 gegen Destreich. |
| Sec. Lt.         | Sec. 2t.   Ernst Otto. 257.        | Loburg in Sachsen 13.<br>Juni 1847.         |                                | 7. Juli Den 2. Jan. 1867 als<br>1868. Avantagenr ins Rgt. ein-<br>getreten, den 10. August<br>1867. Portepeefähnrich,<br>den 7. Juli 1868 Sec. Kr.                                           |         | *                      |                             |
| Scc. Lt.<br>258. | Johannes<br>Calow.                 | Gollnow in<br>Ponmern 14.<br>April 1848.    | 7. Juli<br>1868.               | Gollnow in 7. Juli Den 11. April 1867 als<br>Kommern 14. 1868. Abantageur ins Negmt.<br>April 1848. eingetreten. Den 14. Noben 16. Helle Juniber 1867 Port. Fährer.<br>Den 7. Juli 1868 zum: |         |                        |                             |

| Charge.                        | Ramen.                                                                                                      | Ort u. Datum ins Re-<br>der Geburt. giment.       | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Früheres Berhaltniß.                                                                                                                                                   | Abgang. | Spätere<br>Schicksale. | Bemerkungen. |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------|
| Sec. Lt.                       | Sec. 2t.   ErnstAlbert Wilhelm Schmidt.                                                                     | Schönhagen<br>in Pommern<br>27. Oct.<br>1848.     | 9.Jebr.<br>1869.               | 9.Kebr. Den 18. Dct. 1867 als<br>1869. Avantagenr ins Regnit,<br>eingetreten. Den 9. Mai<br>1868 Port.Köhnrich, den<br>9. April 1869 zum Sec<br>-Lieut. befördert.     |         |                        |              |
| Sec. Lt.                       | Victor Johannes<br>Grunert.                                                                                 | Danzig in Preußen 24.<br>Septb. 1847.             | 8. April<br>1869.              | 8. April Den 19. April 1867 als<br>1869. Avantageur ins Regnit,<br>eingetreten. Den 14. Ro-<br>vember 1867 zum Port.<br>Fährrich, den 8. April<br>1869 zum SecAt. bef. |         |                        |              |
| Sec. Lt.                       | Sec. 2t. Arthur Fer- Warenborf in dinandEma- Beftphalen nuel Wil- 23. August helm Alex. Arnold von Borries. | Warendorf in<br>Westphalen<br>23. August<br>1850. | 12.<br>April<br>1869.          | Den 12. April 1869 als<br>SecLt. d. Cadettencorps<br>im Regt. überwiesen.                                                                                              |         |                        |              |
| Saupt-<br>und<br>Comp<br>Chef. | Freiherr v.<br>Blomberg.                                                                                    |                                                   | 21.Dct.<br>1869.               |                                                                                                                                                                        |         |                        |              |

# Unter-Stab.

|        | Bemerkungen.                                        | ls penf. RgisArzt bes<br>. Inf. Regis. den 7.<br>Aug. 1850 gestorben.                                                           | Mai 1821 3.<br>Stabsarzt in<br>cg ernannt.                                                                    | hat die Felds, von 1805,<br>6, 12, 13, 14 und 15<br>mitgemachtu. hat für feine<br>Thätigfeit während der<br>Cholera.Zeit (1822) den<br>roth. Adl. Drd. 4. Al.                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Bemen                                               | Als penf. F<br>8. Inf. R<br>Aug. 185                                                                                            | Am 11. D<br>Garnifons .<br>Luxembur                                                                           | Hat die Fell<br>6, 12, 13,<br>mitgemacht u<br>Thätigfeit<br>Cholera Zeit<br>roth. Adl.                                                                                                                                                                 |
|        | Abgang.                                             | 8. A. C. D. v. 24. Februar   Als penj. BgtsArzt bes<br>1830 zum 3. Hul ·Negt.   S. Inj. · Regts. ben 7.<br>Vug. 1850 gestorben. | FülfBatls. ehem. 36. zum FülflBatl. 21. In. 11. Mai 1821 3. 3nfBegts. (4. Komm.) ver- Lugemburg ernannt. set. | Früher im 26. Inf Gestorben den 17. Ja. hat die Feldz, von 1805, Negmt. und 2. Garde. nuar 1847 zu Mainz. 6', 12, 13, 14 und 15 Regiment zu Fuß. Regiment zu Fuß. Charlet in mährend der Chosen geit (1822) den roth, All. Drd. Drd. A. All. erhalten. |
|        | Früheres Berhältniß.                                |                                                                                                                                 | FüfBatls. ehem. 36.<br>InfRegts.                                                                              | Früher im 26. Inf<br>Regmt. und 2. Garbe.<br>Regiment. zu Fuß.                                                                                                                                                                                         |
|        | Eintritt Ort u. Datum<br>ins Re-<br>giment. Geburt. | 8. Carl Ferdi- Angun 20. Aprig.: Brau-<br>t. nand 1820. 24. Mai<br>Jenisch. 1769.                                               |                                                                                                               | Köslin in<br>Pommern<br>Jebr. 1785.                                                                                                                                                                                                                    |
|        | Eintritt<br>ins Re-<br>giment.                      | 30.<br>Angust<br>1820.                                                                                                          | 17.<br>März<br>1820.                                                                                          | 24.<br>Febr.<br>1830.                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | Ramen.                                              | Dr. Johann<br>Carl Ferdi-<br>nand<br>Jenisch.                                                                                   | Dr. Aesch-<br>mann.                                                                                           | Dr. Georg<br>Wapnitz.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 191 04 | Charge.                                             | Regis.<br>Arzi.                                                                                                                 | L. Batls.<br>Arzt.                                                                                            | 3.<br>Negis.<br>Virgi.                                                                                                                                                                                                                                 |

| Charge.                | Ramen.                                      | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Eintritt Drt u. Datum<br>ins Re- ber<br>giment. Geburt. | Früheres Berhältniß.                                                                                                   | Abgang.                                                                                                                                                                                                                     | Bemerkungen.                                                          |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| L.<br>Regts.<br>Arzt.  | Dr. Franz<br>Camillo<br>Ottomar<br>Klatten. | 6. Febr.<br>1847.              | Reu.Stettin<br>in Pommern<br>3. Mai 1812.               | Reu-Stettin u. 1.G. M. zu Suß. Julept in Pommeru Stabs. Arzt im Kyl. med. 3. Mai 1812. chir. Fr. W. Justit. zu Berlin. | Reu-Stettiu u. 1.G. R. Brüßer im 13. Juli. R. E. D. v. 24. Febr. Gegenwärtig Regts-Arzt in Pommern Stabs. Arzt im Kgl. med. 1855 zum 12. Huf. Regt. im Pommer. Huf. Buf. Begt. 3. Mai 1812. chir. Fr. W. Justit. zu Berlin. | Gegenwärtig Regis-Arzk<br>im Bommer. HufRegt.<br>(Blich. Huf.) Rr. 5. |
| 5.<br>Affifi.<br>Arzt. | Heinrich 1. Dct.<br>Oppermann. 1848.        | 1. Det.<br>1848.               | Sachsen<br>März 1819.                                   | Früher Affift. Arzt im<br>31. Juft. Regt.                                                                              | 1850 das Regiment ver.<br>lasfen.                                                                                                                                                                                           |                                                                       |
| 6.<br>Affifi<br>Arzt.  | Anton Al- 23. 3a-<br>bert Richter. 1849.    | 23. 3a.<br>nuar<br>1849.       | Rönigreich<br>Sachsen Juni<br>1817.                     | Bulett Unterarzt im 28. 1850 bas Regiment ver-                                                                         | 1850 das Regiment ver-<br>laffen.                                                                                                                                                                                           |                                                                       |
| 7.<br>Affift.          | Franz<br>Güttler,                           | 27. Fa-<br>nuar<br>1851.       | Schlesien<br>Marz 1817.                                 | Bulett Unter-Arzt im 7. Den 25. Juli 1854 gum<br>ArtillRegiment. 33. JufRegt. verfeßt.                                 | Den 25. Juli 1854 zum<br>33. JufRegt. verfett.                                                                                                                                                                              |                                                                       |
| 8.<br>Affifi.          | Dr. Carl<br>Anton<br>Schmitten.             | 17. Au-<br>gust<br>1853.       | Schlessen.<br>Juni 1826.                                | Früher Unter-Arzt im 6. Den 28. Febr. 1854<br>Küraff Regt. dann im zum 37. InfRegt. der.<br>40. InfRegt.               | Den 28. Febr. 1854<br>zum 37. Inf. Regt. ver-                                                                                                                                                                               |                                                                       |

| Charge.                           | Namen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Eintritt Ort n. Datum<br>ins Re- ber<br>giment. Geburt.     | Fritheres Berhältuiß.                                       | Abgang.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bemerkungen.                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 9.<br>Offifi.                     | Dr. Anton 1. 3uti<br>Haener. 1854.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. Juli<br>1854.               | Sanuar 1822.                                                | Früher Unterarzt im 5. zum 12. Hust. Begt. ver-<br>ZufRegt. | Den 21. April 1855<br>zum 12. Hust. Regt. ver-<br>fest.                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| 10.<br>Affifi<br>Arzt.            | Friedrich<br>Kühne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12. An.<br>guft<br>1854.       | Herzogihum<br>Vraunjchweig<br>April 1824.                   | Früher im 27. Juf                                           | Den 9. Dezember 1855<br>ins 29. Juf. Regt. ver-                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| offing.                           | Dr. Fried-<br>rich Liese-<br>gang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9. Dez.                        | Sachsen.<br>April 1817.                                     | Früher im 26. J. R.                                         | 12. A. C. D. v. 25. Sept. Gestorben den 3. August 1855 d Absch. n. d. gest. Bent. bewill. erhalten.                                                                                                                                                                                        | Bestorben ben 3. August<br>1866. |
| 12.<br>Ober-<br>fabs-11.<br>Regis | The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon | 24.Feb.<br>1855.               | Gunnnersbach<br>in der Rhein-<br>provinz 23.<br>Sept. 1820. | Juleşt BatlsArzt im 2.<br>Batl.(Fülich) 25. Land. N.        | Dr. Wilhelm         24.Feb. in der Rhein- Baltes.         3ufett Batte. Battes.         3ufett Battes. Battes.         2. γ. (Ε. Σ. v. 3. Dct. Battes)           Baltes.         1855.         proving 23.         Batt. (Julich) 25. Land. B. (1. Mhein.)         Pr. 7 verf. Cept. 1820. |                                  |
| 13.<br>Affist.<br>Arzt.           | Dr. Otto<br>Herrmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Mai<br>1855.                | 1. Mai Sachsen.<br>1855. Septb. 1829.                       | Früher Unter-Arzt im<br>Regiment.                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |

| Charge.                         | Ramen.                                                   | Eintritt<br>ins Re- | Eintritt Ort u. Datum<br>ins Re- der Geburt. | Frühere Berhältniffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgang.                                                                          |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 14.                             | Dr. August<br>Herrmann                                   | 11. Dc.             | Dr. August 11, Oc. Brandenburg.              | Früher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |  |
| <b>A</b> rzt.                   | Horneffer. 1855.  Dr. Rudolph 27. %o-                    | 1855.<br>27. %o.    | Januar 1831.<br>Liegnig in                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Den 1. Jannar 1859                                                               |  |
| Milit.                          | Herrmann bember<br>Koslowsky. 1855.                      | bember<br>1855.     |                                              | Begt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ins 34. InfRegt. ver. fett.                                                      |  |
| offift.<br>Prigt m.<br>Tit. als | 16.<br>Affifi<br>Argt m. Dr. Otto v.<br>Eit. als Burski. | 24.<br>Sufi         | Rastenburg in<br>Ostpreußen<br>den 15. Dez.  | Rastenburg in F. W. Inflitut, den 9. 1862 als Dberstaße. u. Dspreußen Just Batts. Arzt des 3. Regis. Regis. Arzt des 3. Regis. Re | L. A. C. D. v. 13. Mai<br>1862 als Oberstabs. u.<br>Regts. Argt 3. S. Rhein.     |  |
| Ober-                           |                                                          | 1857.               | 1827.                                        | Batls. Diesj. Regts. er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Int. Vegt. Ver. 70 ver.<br>feht.                                                 |  |
| Naffift.                        | Joseph<br>Hammel-<br>mann.                               | 20.<br>Mai<br>1857. | Foerde in<br>Westphalen<br>18. Novbr.        | Früher im Regt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R. A. C. D. v. 27. Spt.<br>1864 b. Absch. m. Pens.<br>u. Auss. a. Civilvers. be- |  |
|                                 |                                                          |                     | 1824.                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | willigt.                                                                         |  |

| Bemerkungen.                    |                                                                |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Abgang.                         | Am 4. Januar 1859<br>zum 9. Huf. Regiment<br>verseigt.         | Am 22. Juni 1859 zum<br>8. ArtRegt. verfest.                     | Früher im 3. Batl. Am 13. Juli 1860 zum<br>Simmern) 29. Landw., 2. Thir. InfRegt. Mr.<br>Regts. | Am 28. Aug. 1861 3.<br>FiffBail. 8. Kheim.Inf<br>Regts. Vr. 70 verf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Am 9. Mai 1864 3um<br>2. Pof. InfR. Kr. 19<br>verfett.        |
| Früheres Berhältniß.            | Früher im Garbe.Ref<br>J.Regt. Später Unt<br>Arzt im 40. Regt. | Früher im 29. 3uf. Regt.                                         | Frifter im 3. Batl. Am 13. Juli 1860 zum (Sinnern) 29. Landw 2. Thur. InfRegt. Rr. Regts.       | Dr. Fried- 13. De. Bahrenberg Früher AffArzt im 3. FiftBail. 8. Rheim. JufR. 29. Rheim. JufR. 20. Rheim. JufRheim. | Früher im 6. Pomm.<br>InfR. Rr. 49.                           |
| Eintritt<br>in's Re-<br>giment. | Trier 31.<br>Juni 1833.                                        | 4. Ja. Frantfurta/D.<br>nuar in Brandenb.<br>1859. 2. Feb. 1831. | Doecklit in<br>Sachsen 26.<br>April 1829.                                                       | Wahrenberg<br>in Sachfen 22.<br>Octbr. 1826.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Neubliderich<br>1. Zuli in d. Aheinpr.<br>1861. 9. Spt. 1836. |
| Eintritt<br>in's Re-<br>giment. | 1. Juni<br>1858.                                               | 4. Ja.<br>nuar<br>1859.                                          | 3. April<br>1860.                                                                               | 13. De.<br>zember<br>1860.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Juli<br>1861.                                              |
| Namen.                          | Dr. Wilhelm 1. 3uni Ewald.                                     | Dr. Franz<br>Siegert.                                            | Albert<br>Gericke.                                                                              | Dr. Fried-<br>rich Wil-<br>helm Sachs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dr. Carl<br>Peters.                                           |
| Charge.                         | 18.<br>Afflift.<br>Argt.                                       | 19.<br>Affifi.<br>Arzt.                                          | 20.<br>Affist.<br>Arzt.                                                                         | 21.<br>Stabs.<br>u. Bils.<br>Arzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22<br>Viffifi.<br>Virgt.                                      |

| Charge.                           | Ramen.                                   | Eintritt<br>ins Re-<br>giment. | Eintritt Ort u. Datum<br>ins Re-<br>giment. Geburt. | Früheres Berhältniß.                                                                 | Abgang.                                                                         | Bem. rfungen.                                                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 23<br>Stabs.<br>u. Bils.<br>Arzt. | Dr. Adolph 28. gu. Marcus. 1861.         | 28. Na.<br>guft<br>1861.       | Boun am 5.<br>Nai 1819.                             | Früher im 8. Rhein.<br>Inf. R. Nr. 70.                                               | Gestorben am 17. Sept.<br>1866 an der Cholera.                                  |                                                                           |
| 24<br>Affijt.<br>Arzt.            | Dr. Carl<br>Grzimek.                     | 19. No.<br>vember<br>1861.     | Schwesterwig<br>in Echlesien.<br>24.Dct.1831.       | Früher Unter-Arzt im                                                                 | Am 23. Mai 1863 aus<br>dem WiftAerzti. Dieuste<br>entlassen.                    |                                                                           |
| 25<br>Stabs.<br>u. Bils.<br>Arzt. | Dr. Wilhelm 17.3ufi<br>Wiedebantt. 1862. | 17.3uli<br>1862.               | Berliu, 31.<br>Sept. 1831.                          | Zulett AffArzt im 1.<br>Braudenburg. Ul Regt.<br>(Kaifer von Rußland)<br>Rr. 3.      | Am 29. Oct. 1863 3um<br>Magd. Filj.,Regt. Rr. 36<br>verfett.                    |                                                                           |
| 26<br>Aprifit.<br>Arzt.           | Dr. Carl<br>Hertel.                      | 13 Mai<br>1863.                | Bonn 1. Sept.<br>1836.                              | Früher in der Garde.<br>Artl.Brig.                                                   | Am 15. Sept. 1865 zur Marine versegt.                                           |                                                                           |
| Dberft.<br>u.Rgts.<br>Arzt.       | Dr. Carl<br>Steinbicker.                 | 3. Oct.<br>1863.               | Bevergern in<br>Bestiphalen<br>24. Feb. 1821.       | Zulett Stabs-Arzt im 5.<br>Rhein. JufRegt.<br>Nr. 65.                                | 8. A. C. D. vom 26.<br>Deg. 1865 ins Rhein.<br>Maneu-Regiment Yr. 7<br>verscht. | hat den Krieg in Däne-<br>mark 1849 und Destreich<br>1866 mitgemacht.     |
| 28<br>Stabs.<br>n. Bils.<br>Arzt. | Contractor Contractor State              | 28. %p. 1864.                  | Uuruhstadt in<br>Posen 25. Au-<br>gust 1831.        | Dr. Michael. 1864. Pofen 25. Au. Garbe. Grenad Regt. gust 1831. (Königin Etisabeth). | -                                                                               | Sat den Krieg gegen<br>Dänemarf 1864 geg. Deft-<br>reich 1866 mitgemacht. |

| Bemertungen.                                            | um 6. Oftpr. JRegr. 1864, gegen Danemark<br>nr. 6. Oftpr. JRegr. 1864, gegen Defreich<br>Nr. 43 v.rf. | Leichlingen in Stand fruher Kaifers Ann 7. März 1867 zum Krieg gegen Danemark d. Alexander Grenad. Regt. Welph. Juf. R. Nr. 4 1864, gegen Destreich Mai 1838. | Krieg geg: Deftreich 1866.<br>Vefigt roif, Abl. Ord.<br>4. Kl. Kronen Drd. 3.<br>Kl. u. D. K. | Krieg geg. Destreich 1866.                                          | Rrieg geg. Destreich 1866.                                                                                                           | en en en en en en en en en en en en en e       |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abgang.                                                 | Am 28. August 1865<br>zum 6. Ostpr. JNegt.<br>Nr. 43 v.rs.                                            | Am 7. Marz 1867 zum<br>Weftph. Juf. R. Rr. 4<br>verfett.                                                                                                      |                                                                                               |                                                                     | Nm 23. Sept. 1867 3.<br>Pof. UlaN. Nr. 10<br>verfeßt.                                                                                |                                                |                                                                                              |
| Früheres Berhaltniß.                                    | Früher im 3. Garbe-Me. zum 6. Ditpr. J. Regt. 1864, gegen Denrenar giment zu Tuß.                     | Stand friiher Kaifer:<br>Alexander Grenad. Regt.<br>Rr. 1.                                                                                                    | Früher im 2. Pof. Juf.<br>Regt. Nr. 19. den 10.<br>Oct. 1866 d. Rang als<br>Waj. erhaften.    | Buren in Best. Früher im 3. Rhein. Juf.<br>Phalen 17. Regt. Nr. 29. | 23 Mai Bouff in Po. Brüher Unterarzt im G Am 23. Sept. 1867 3. 1867. fen, 4. Febr. Feld. ArtRegt. hiernach Pol. Ula. R. Nr. 10 t841. | Früher<br>Rhein.<br>70 hi                      | Dr. Max 22 Mai Reiße i Edste. Bruberger. 1869. fien 15. April Früster im Garbe Füsstl. Regt. |
| Eintrett Ort n. Latum<br>ins Ne. der<br>giment. Geburt. | Obersborf in Brandenburg.                                                                             | Leichlingen in<br>de Riheinpr. 4.<br>Mai 1838.                                                                                                                | Rügenwalde<br>in Pommern<br>7. August<br>1812.                                                | Büren in Weste<br>phalen 17.<br>Dez. 1827.                          | Bomft in Bo.<br>fen, 4. Febr.<br>1841.                                                                                               | Ensterf in d.<br>Rheinproving<br>11 Juni 1841. | 22 Mai Reiße i. Echle-<br>1869. fien 15. April<br>1844.                                      |
| Cintrett<br>ins Re-<br>giment.                          | 24 Det.<br>1864.                                                                                      | 1. Ang.<br>1865.                                                                                                                                              | 25. Ja:<br>mar<br>1866.                                                                       | 10. Ro=<br>vember<br>1866.                                          | 23 Mai<br>1867.                                                                                                                      | 11.Juli<br>1868.                               | 22 Mai<br>1869.                                                                              |
| Ramen.                                                  | Dr. Emil<br>Zochert.                                                                                  | Dr. Emil<br>Winkler.                                                                                                                                          | Dr. Bern-<br>mar<br>hard Göden. 1866.                                                         | Dr. Joseph vember<br>Block.                                         | Dr. Otto<br>Sichting.                                                                                                                | Dr. Leon-<br>hard Hii-<br>gers.                | Dr. Max<br>Bruberger.                                                                        |
| Charge.                                                 | 29<br>Affift.                                                                                         | 30<br>Affiji.<br>Arzt.                                                                                                                                        | 31<br>Ober-<br>Stabs-<br>u.Rgts-<br>Frat                                                      | 32<br>Stabs.<br>n. Bils.                                            | 23<br>Affiji.                                                                                                                        | 34<br>Uffijt.<br>Arzt.                         | 35<br>Affift.                                                                                |

## Zahlmeister.

|                                                |                        |                                                        |                           | Committee Con-                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Charge.                                        | Namen.                 | Ort u. Datum Eintritt ins ber Geburt. Regiment.        | Eintritt ins<br>Regiment. | Früheres Berhaltniß.                                                                                           | Abgang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bemerfungen.                                |
| 1. Gec. it. a.<br>D. und Nech:<br>nungsführer. | Nicolaus<br>Keim.      | Simmern in d.<br>Rheinproving<br>15.Rov. 1805          | 22. April<br>1841.        | Früher Jeldw. im Regt.                                                                                         | Simmernund. 22. April Früher Feldw. im Regt. Am 16. April 1864 der Besigt d. rothen<br>Rheinproving 1841. 15.Rov. 1805 16.Kov. 1805 18.Kov. 1806 18.Kov. 1806 18.Kov. 1806 18.Kov. 1806 19.Kov.  Befüt d. rothen<br>NdlD. 4. El.<br>u. D. K. |
| 2. Sec. Lt. a.<br>D. und Rech.<br>nungsführer. | Gottlieb<br>Adam.      | Schlessen, Ja. Apr                                     | 14. April<br>1842.        | Schlesen, Ja. 14. April Früher Feldw. im Regt. nuar 1811.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                           |
| 3. Rechungs.<br>führer u. Sec.<br>Lt. a. D.    | Carl Hoff-<br>meister. |                                                        | 8. <b>Վոցսի</b><br>1846.  | Früher Untersch. im 30. 3us Begt. hiernach 3um 40. verseht. L. A. G. D. v. 16. Detober 1851 ben Char. erkolen. | Rbeinproving.       8. August       Friiher Unterffg. im 30.       3um Handynt. Begt.         Mai 1820.       3nfRegt. hiernach zum       Nr. 15 versett.         40. versetzt.       E. L. D.         v. 6. D.       v. 6. D.         den Char.       als Sec H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
| 4. Zahlmeister<br>I. Classe.                   | Eduard<br>John.        | Fraustabt in 24. Octbr.<br>Pofen 3. Mai 1857.<br>1819. | 24. Octbr.<br>1857.       | Früher<br>Juf!<br>Zahlm.<br>Batí.<br>La                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9. %. III.                                  |
|                                                |                        |                                                        |                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |

| Charge.                  | Ramen.               | Ort u. Datum Eintritt ing ber Geburt.          | Eintritt ins<br>Regiment. | Früheres Berhältniß.                                                                                                                                   | Abgang.                                                                                                                                                                 | Bemerkungen.                                                 |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 5. Zahlmeister<br>I. Cl. | Heinrich<br>Fehl.    | Schlebusch in<br>der Rheinpr.<br>14. Ang. 1821 | 1. Juli<br>1860.          | Früher im LaudwBail. Den 26. Nov. 1863<br>(Gräfrath) 40. Jul<br>Rheim. InjRegt.<br>Nr. 25 verfett.                                                     | Gräfrath) 40. Juf. Rein. Suf. Regt. Rr. 25 verfest.                                                                                                                     | D. M. II.                                                    |
| 6. Zahlmeister<br>I. El. | Herrmann<br>Kaiser.  | Chrenbreit.<br>stein in der<br>Rheinproving    | 4. Mai<br>1863.           | Früher beim 8. comb.<br>RefBatl. Untff3. u. Feld-<br>webel hiernach im 33.<br>25. und 65. Auf.Reat.                                                    |                                                                                                                                                                         | Rrieg geg. Deft-<br>reich 1866.<br>D. A. III.                |
| 7. Zahlmeister<br>I. Cl. | Heinrich<br>Raake.   | Mühlhausen<br>in Sachsen<br>16. März<br>1826.  | 5. Septbr. 1864.          | Früher im Rhein. Küraff<br>Regt. Vr. S.                                                                                                                | Müschausen 5. Septbr. Früher im Rhein. Kürasst Am 15. Mai 1867 zum Felbz. 1849<br>in Sachzen 1864. Regt. Nr. 8. Dragoner-Regt. Nr. 16 in Baden und<br>16. März<br>1826. | Feldz. 1849<br>in Baden und<br>1866 g. Destereich. D. N. II. |
| 8. Zahlmeister<br>I. Cl. | Wilhelm<br>Schultze. | Gniewfowo lu<br>Pofen. 18.<br>Oct. 1834.       | 2. Juli<br>1867.          | Früher beim 21. Inf. Ngt. Am 1. Det. 1854 zur Ref. entlaffen u. am 12. Nov. 1854 beim 33. InfVegt. wieder einge- treten, dasselft laufff. u. Sergeaut. |                                                                                                                                                                         | Rrieg g. Deft-<br>reid 1866.<br>D. A. III.                   |
|                          |                      |                                                |                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |                                                              |

# Reserve-Officiere seit 4. Januar 1869.

|    | Charge.     | Жашеп.               | Ort und Datum ber                                            | Patent.                | Früheres Berhältniß.                                                          | Bemerfungen.                                                                                                        |
|----|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -  | 1. Gec8t.   | Peter Jo-            | Por                                                          |                        | Bice Feldin, im Ref. gbm.                                                     | 11. Dctober Bice. Belbu, im Ref. 20m.   1866 Dccupation in Ban-                                                     |
| C. | Sec. 94     | sepn Conzen.         | 1. April 1843. 1865.<br>Kodmerellehen in Sooklen 14. Detaker | 1865.<br>14 Netaber    | Batl. (Edln) Mr. 40.                                                          | Batl. (Colln) Rt. 40. nover. 3ft Deconom.                                                                           |
|    |             | Meyer.               | 21. Jan. 1837.                                               | 1866.                  | 1 Rh. LowRyts. Nr. 25.                                                        | 1 Mh. Edm. Myts. Nr. 25. gehörtz. 1. Blf. 1. Mh. Edm<br>Myt. Nr. 25ift Gericks Affel.                               |
| က် | 3. Gec. ?t. | Georg<br>Mitscher.   | Berlin.<br>30. Januar 1837.                                  | 30. August<br>1866.    | Sec. L. i. 1. Bil. Trier I.)<br>8. Rh. Edw. Ryts. Rr. 70.                     | Sec. Lt. i. I. Bil. Trier I.) 1866 g. Deftreich, befigt M.<br>8. Ah. Edm Ryls. Nr. 70. Chr. II. Jikandgerichts Aff. |
| 4  | 4. Sec. Lt. | Wilhelm<br>Hammacher | Trier.<br>25. April 1846.                                    | 10. October<br>1868.   | Bice-Hhw. i. 1 Btf. (Trier<br>I) 8. Rh. LowN. Ar. 70.                         | Vice-Flow. i. 1 Btf. (Trier 1866 bei der Main-Armee.<br>I) 8. Mh. Low. : R. Rr. 70.                                 |
| v. | Sec. Lt.    | Philipp<br>Hermens.  | Vevelinghofen in d. Mhein-<br>proving 16. Jan. 1842.         | 10. October<br>1868.   | Bice-Feldm. i. 1 Bt. (Trier<br>I) 8. Ih. EvR. Rr. 70.                         | Vice-Feldw.i. 1Btl. (Trier 1866 gegen Deftreich. 3st I) 8. Rh. EwN. Nr. 70. Landgerichts Austultator.               |
| ė  | 6. Gec. Lt. | Fritz<br>Schulze.    | Colbiß Kreis Wolmir-<br>ftädt. 8. März 1843.                 | A.C.O. 6 Juli<br>1869. | A.C.O. 6 Juli Vice-Flow. i. 2 Vil. (Trier<br>1869.<br>II) 8. NH, 200. Nr. 70. | 3ft Bauführer.                                                                                                      |

### Inhaltsverzeichniß.

|     |                                                               |        |     |       |      |      |      |               |     |    |   | _ |            |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|------|------|------|---------------|-----|----|---|---|------------|
| I.  | Stiftungegeschichte bes Regiments.                            |        |     |       |      |      | 4    |               |     |    |   |   | 1          |
|     | Manaliffe hes Meatments Dro 1820                              |        |     |       |      |      |      | •             |     | •  | • |   | 11         |
| 11. | Garnison Luxemburg 1820-33 .                                  | ٠.     |     |       |      |      | •    | ٠             |     | ٠  |   | ٠ | 12         |
|     | Morniton = Rerhaltnine                                        |        |     |       | •    |      |      | ٠             | •   | ٠  |   |   | 13         |
|     | Befleidung und Mueruftung                                     |        |     |       |      |      |      | ٠             |     |    | • | • | 14         |
|     | Verschiedene Greignisse 1820-29                               |        |     |       |      |      |      | •             | •   | ٠  | ٠ |   | 16         |
|     | Fahnenweihe 1829 Belgischen Ereigniffe mahrend ber Belgischen |        | ٠,  | ٠.,   |      |      | ٠.   |               |     | •  |   | • | 19         |
|     | Greigniffe mabrend ber Belgischen                             | Ite    | pol | uti   | on   | 163  | 0-6  | 525           |     |    | ٠ | ٠ | 22         |
| Ш.  | Barnifen Cobleng und Chrenbreit                               | feir   | 1   | llpt  | ıl   | bis  | Ju   | lt            | 183 | 35 | • |   | 28         |
| IV. | (Sarnifon Mains 1833-01                                       |        |     |       |      |      |      | ٠             |     |    |   |   | 30         |
|     | Garnifon = Berhaltniffe                                       |        |     |       |      |      |      | ٠             | ٠   | ٠. |   |   | <b>3</b> 0 |
|     | Rerichiebene Greigniffe 1833-42                               |        |     |       |      |      | •    |               | •   | ٠  |   |   | 31         |
|     | Ronia8=Repue 1842                                             |        |     |       |      |      |      |               | •   |    |   |   | 38         |
|     | Berichiedene Ereignisse 1842-45                               |        |     |       |      |      |      |               |     |    |   |   | 43         |
|     | Morgange in Maint 1848                                        |        |     |       | :-   |      | :    | •             |     |    |   |   | 47         |
|     | Commandos des Regiments in Bab                                | en,    | 3   | ran   | ffur | t a  | /Wt. | 18            | 349 |    |   |   | 56         |
|     | Mobilmachung 1850                                             | ٠.     |     |       |      |      |      |               |     |    |   |   | 57         |
|     | Ranglifte bes Regiments pro Dege                              | mbe    | r l | 1 - 5 | 0 .  |      |      |               |     |    |   |   | 59         |
| V.  | Marnijon Saarlouis 1851-1801/es                               |        |     |       |      |      |      |               |     |    |   |   | 62         |
|     | Garnifon = Berhaltniffe                                       |        |     |       |      |      |      |               |     |    |   |   | 63         |
|     | Garnifon = Berhaltniffe                                       |        |     |       |      |      |      |               |     |    |   |   | 66         |
|     | Mohilmadiung und Reorganisation                               | เชอ    | 9   |       |      |      |      | •             |     |    |   |   | 70         |
|     | Panaliffen bos Regiments 1859-f                               | 50     |     |       |      |      |      |               | •   |    |   |   | 76         |
|     | Sobensollerniches Kufilier-Regiment                           | וני    | ٥.  | 40.   |      |      |      | •             |     | •  |   |   | 79         |
|     | Cohnenweibe 1861                                              |        |     | -     |      |      |      | •             |     |    |   |   | 83         |
|     | Kahnenweihe 1861                                              |        |     |       |      |      |      |               |     |    |   |   | 87         |
| VI  | Garnison Trier 1861-1866 (1. u.                               | 2.     | 280 | ata   | Moi  | 1) . |      |               |     |    |   |   | 91         |
|     | Berichiedene Greigniffe                                       |        |     |       |      | ٠.   |      |               |     |    |   |   | 92         |
| VII | . Rrieg gegen Destreich 1866                                  |        |     |       |      |      |      |               |     |    |   |   | 93         |
| 111 | Mobilmachung                                                  |        |     |       |      |      |      |               |     |    |   |   | 95         |
|     | Griegsranglifte bes Regiments .                               |        |     |       |      |      |      | _             |     |    |   |   | 97         |
|     | Bon Erier bis jum Ginmarich in                                | bas    | R   | oni   | are  | di   | Sad  | bie           | n   |    |   |   | 100        |
|     | Decupation von Cachien                                        |        |     |       |      |      |      | <del>/·</del> |     |    |   |   | 107        |
|     | Bon ber Cachfifch Deftreichifchen &                           | ren    | e.  | bis   | 23   | ien  |      | _             | _   |    |   |   | 118        |
|     | Gofecht bei Suhnerwasse                                       | r.     |     |       |      |      |      | <u> </u>      | •   | -  |   |   | 123        |
|     | Gefecht bei Dunchengraß                                       |        |     |       |      |      |      | ÷             | •   | •  | ÷ | • | 130        |
|     | Schlacht non Königarak                                        | •      | ÷   | ÷     | •    |      | · ·  | Ť             | ÷   | ÷  | ÷ | ÷ | 145        |
|     | Schlacht von Königgraß Parade vor Gr. Wagest                  | het    | 500 | her   | יממו | F    | •    | ÷             | ÷   | ÷  | ÷ | ÷ | 171        |
|     | Ruckmarsch des Regiments und F                                | ein    | Fel | hr    |      |      |      |               | •   |    | • | • | 172        |
|     | Erfatz-Bataillon des Regiments                                | ,c til |     | y •   |      | •    |      | •             | •   | •  | • | • | 174        |
|     | etjag-vatainen ven negements .                                | •      | •   | •     | •    | •    |      | •             | •   | •  | • | • | A 4 /4     |

| Biertes Bataillon des Regiments                                    | 176 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Lifte ber Gefallenen und Mermunbeten bes Regimeuts                 | 179 |
| Lifte ber beforirten Offigiere und Mannichaften bes Regiments      | 187 |
| Berichiedene Ereignisse bis 1.69                                   | 189 |
| Rangifte des Regimente 1869                                        | 190 |
| Marichtableau des Regiments mahrend des Feldzugs                   | 193 |
| Lifte fammtlicher im Regiment gestandener Offigiere, Mergte, Babl- |     |
| meifter und Referve-Dffigiere                                      | 205 |
| Lifte der Regiments: und Bataillons:Commandeure                    | 339 |

#### Quellen.

Aften bes Regiments. Bilitar-Wochenblatter 1820 -69 Die Kriegstagebucher bes Regiments. Feldzug 1866 in Deutschland vom Preuß. Generalftab. Soldatenfreund. Privattagebucher und Notigen. —

#### Liste der Regiments - Commandeure.

- I. Im Verbande mit dem 39. Infanterie-Regiment.
- 1. Major. Frh. Jeanneret de Beaufort du Belforte v. 12. Febr. 1820-25. März 1828.
- 2. Oberftlieutenant v. Kesteloot v. 30. März 1828-30. März 1833.

#### II. allein.

- Oberft Knappe v. Knappstaedt v. 30. Mär3. 1833—15. Mrg. 1838.
- 4. Oberft Graf von Brühl v. 30. Marg 1838-11 August 1842.
- 5. von Bunau v. 11. August 1842-11. September 1847.
- 6. von Cranach v. 7. Mai 1848-14 Mai 1850.
- 7. von Horn v. 14. Mai 1850-17. April 1851.
- 8. Hülsen v. 17. April 1851-2. April 1855.
- 9. von Natzmer v. Co. Mai 1855-24. October 1857.
- 10. von Borck v. 29. October 1857-8. Mai 1860.
- 11. . von Bose v. 1. Juli 1860-20. September 1861.
- 12. von Schachtmeyer v. 20. September 1861-15. Juni 1866.
- 13. von Zimmermann v. 15. Juni 1866-9. Jan. 1868.
- 14. Frh. von Eherstein v. 23. Januar 1868-jest.

#### Liste der Bataillons-Commandeure.

```
II. Bataillon.
            I. Bataillon.
   Maj. v. Dresky 17/320-30/324:1. Maj. v. Thümmel 17/320-2/222
1.
        Constoull 21/724-14/629 2.
                                      v. Salisch 3/222-25/522
2.
                                     . v. Kölichen 25/522-24/1040
        v. Zaborowski 15/629-3.
3.
                                        Stargardt 30/141-5/346.
             23/330
                                 4.
        v. Doering \frac{10}{430} - \frac{6}{1030} = 5.
                                      Vanselow 31/346-10/548.
4.
                                     Bar. v. Koschkull 10/548-
        v.Hartwich 6/1030-18/931 6.
5.
6.
        Pabst v. Ohain 18/931 ---
                                               10/252.
                                        v. Zweiffel 13/352-15/658.
             8/337.
                                 7.
        Bar. v. Jmhoff 30/337-
                                     v. Broesicke 15/658 - 14/659
                                -8.
7.
             16/6 46.
                                 9.
                                       v. Ekensteen 14/659—
       Baron v. Wintzingeroda
                                              29/366
8.
             ^{27}/_{6}46 - ^{11}/_{4}50.
                                 10. v. Henning 29/366-
9.
       Bar. v. Dalwig 11/450 --
                                11.
                                       1. Therm
             18/556.
                                       Margista.
        v. Hoffmann-Chappnec /2
10.
             18/556-13/861.
       v. Rössler 13/861-8/1062
11. -
             Falken - Placheki
             11/1162-29/366.
       v. Conrady 3/466-23/168
       Simon 23/168-
14. .
                          III. Bataillon.
                     Doft. St. v. Briesen 1/760-
                              13/1160.
                     Maj. v. Wedell 13/1260-18/465
                 2.
                           Junk 18/465-13/966.
                 3.
```

Drud bon J. Bermsborf in Jena.

v. Holleben 13/1066-

#### Derzeichniß

ber Drudfehler, die fich in Folge nothwendiger Beschleunigung des Drudes und ber Unmöglichkeit die erforderlichen Correkturen mahrend des Druds auszusühren eingeschlichen haben.

| Geite | 11  | Beile | 12 | bon | unten:  | ftatt | v. Ihlefeld                     | lies v. Ihlenfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-----|-------|----|-----|---------|-------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -     | 12  |       | 6  | -   | oben:   | -     | v. Zaborowsky                   | - v. Zaborowski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -     | 12  | -     | 15 | -   | unten:  | -     | detail                          | - détail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -     | 21  | -     | 21 | -   | unten:  | -     | 30                              | - 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -     | 22  | -     | 16 | -   | unten:  | -     | Coustol                         | - Coustoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -     | 25  | -     | 17 | -   | oben:   |       | Kölichen                        | <ul> <li>von Kölichen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -     | 25  | -     | 4  | -   | unten:  |       | Fotschenhof                     | - Fetschenhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -     | 60  | -     | 7  | -   | oben:   | -     | Beezwarzowski                   | <ul> <li>Beczwarzowsky</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -     | 67  | -     | 6  | -   | oben:   | -     | •                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -     | 67  | -     | 13 | -   | unten:  | -     | v. Rossler                      | - v. Rössler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -     | 67  | -     | 14 | -   | unten:  | -     | beim Ref.=Regt<br>beim Regiment | 40, werden lies: werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -     | 72  | -     | 16 | -   | oben:   |       | Phm.= Batl. Des !               | BO. Regt lies: Batl. bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |     |       |    |     |         |       | 30. Low.=Regts.                 | and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t |
| -     | 75  | -     | 12 |     | unten:  |       | v. Gersdorf                     | lies: v. Gersdorff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -     | 76  | -     | 20 | -   | unten:  | •     | v. Hoffmann-Cha                 | ppius lies: v. Hoffmann-<br>Chappuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -     | 76  | -     | 19 | -   | unten:  |       | v. Eckensteen                   | lies: v. Ekensteen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -     | 77  | -     | 9  | -   | oben :  |       | Moldenhauer                     | <ul> <li>Moldenhawer</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -     | 77  |       | 14 | -   | oben:   | -     | Gevenish                        | - Gevenich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -     | 77  | -     | 18 | -   | oben:   |       | Worgitzky                       | <ul> <li>Worgitzki</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -     | 77  | -     | 26 | -   | oben:   | •     | v. Tresekow                     | - v. Tresckow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -     | 77  | -     | 3  | -   | unten : | -     | v. Bursky                       | - v. Burski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -     | 78  | •     | 10 | -   | oben:   | -     | v. HoffmChap                    | pius lies: v. Hoffmann-<br>Chappuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -     | 78  |       | 11 |     | oben:   |       | v. Eckensteen                   | lies: v. Ekensteen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -     | 78  | -     | 5  | -   | unten:  |       | Worgitzky                       | - Worgitzki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -     | 79  |       | 4  | -   | oben:   |       | v. Treschow                     | - v. Tresckow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 79  |       | 9  |     | unten : | -     | v. Bursky                       | - v. Burski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -     | 84  | -     | 15 |     | oben :  |       | 3 Bataillone                    | - 3ten Bataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | 92  | -     | 12 | -   | unten : |       | Jiegmaringen                    | - Sigmaringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 98  |       | 5  | -   | oben:   |       | Schulz                          | - Schultz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -     | 98  | -     | 11 | -   | unten:  |       | v. d. Bersword                  | - v. d. Berswordt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -     | 98  | -     | 9  | -   | unten:  | -     | Hüffel                          | - Hüffell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -     | 109 | -     | 1  | -   | unten:  | -     | v. d. Orten                     | - v. d. Osten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -     | 110 | -     | 14 | •   | oben:   | -     | v. Glusenapp                    | - v. Glasenapp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -     | 110 | -     | 17 | •   | oben:   | -     | v. Gail                         | - v. Gayl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -     | 125 | -     | 23 | -   | unten:  |       | Schied                          | - Schiedl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -     | 127 | -     | 10 | -   | unten:  | •     | Sections                        | - Soutiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -     | 134 | -     | 10 | -   | oben:   | -     | v. Zychlinsky                   | <ul> <li>v. Zychlinski</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

```
Seite 134 Beile 16 von oben: ftatt v. Aix
                                                    lies: v. Ayx
      135
                 20
                        unten:
                                    P.=Lt. Grundner - Hauptm. Grundner
Knie - Kinn
      139
                 6
                        unten:
      150
                  2
                         oben:
                                    Tragnern
                                                         Fragnern
      151
                 4
                        unten:
                                     Bratet
                                                         Gradet
      159
                18
                                                         2 Dffigiere
                         oben:
                                     1 Offizier
                12
                                     v. Mielecky
      161
                        unten:
                                                         v. Mieleki
                13
      174
                         oben:
                                    Vorgitzky
                                                         Worgitzki
      175
                 2
                         oben:
                                     Meyer
                                                      -
                                                         Mayer
      176
                13
                        unten :
                                    Foellnius
                                                         Follenius
      184
                 4
                        unten:
                                    Bewehrich. ins Anie lies: Contufion am
                                                                      Rinn
      187
                 15
                         oben:
                                    Rronen : Orden 4. Cl. mit Schw.
                                    Rronen-Drben 3. Gl. mit Com.
      189
                 3
                         oben:
                                     v. Glämer
                                                    lies: v. Glümer
                     -
      189
                10
                         oben:
                                     Meinrad
                                                          Mainrad
      189
                                     78. Inf .= Regt.
                                                         88. Inf.=Regt.
v. Zychlinski
                21
                        unten:
                                     v. Zychlinsky
      189
                16
                        unten:
                                                         Worgitzki
      190
                 5
                        unten:
                                     Worgytzki
                                                         örh. v. Blankart
Mayer
      191
                 7
                                      v. Blankart
                        oben:
                20
      191
                        unten:
                                     Meyer
                                     Rheing.
      191
                16
                       unten:
                                                         Rheinprov.
                                                      - Capitain
     206
                 6
                         oben:
                                     Caiptain
      207
                 9
                         oben:
                                     C. Inf.
                                                      - leichte Inf.
                                     gefegin.
Reugischen
      207
                 4
                       unten:
                                                         gefetl.
     209
                13
                        oben:
                                                         Reugischen
     211
                4
                         oben:
                                     39 2 .= Regt.
                                                         39. 3.=Regt.
v. Zastrow
     212
                                     7 Zastrow
                         oben:
                 4
     212
                                     v. Hagking
                                                         v. Hagken
                18
                       unten:
     214
                 4
                         oben:
                                     v. Gorry
                                                         v. Yorry
                 2
     214
                         oben:
                                     Gracce
                                                         Gransee
     215
                16
                         oben:
                                     10 Bartegeld
                                                         10 Thir. Wartegelb
     215
                 3
                                     1830
                       unten:
                                                         1820
     224
                 2
                        oben:
                                     Motz
                                                         Metz
     226
                 7
                                     Vladimir
                                                         Wladimir
                        oben:
     230
                 6
                                     1829
                       unten:
                                                         1824
     236
                11
                        oben:
                                     Stenigl.
                                                         Rönigs
     236
                1
                       unten:
                                     einset
                                                         verfest
     237
                12
                        oben:
                                     Gaarn 1844
                                                         Saarn, 1844
                3
     237
                       unten:
                                     zum
     243
                 2
                                     1836
                         oben:
                                                         1841
     244
                 2
                         oben:
                                     3um
                                                         beim
     245
                 1
                       unten:
                                     v Gudzochowsky lies: v. Gudnochowsky
     251
                 4
                        oben:
                                     1811
                                                 lies: 1844
     252
                 1
                       unten:
                                     v. Zahorowsky lies: von Zaborowski
     253
                 1
                       unten:
                                     v. Eckensteen -
                                                         v. Ekensteen
                                     Dberft
     255
                10
                         oben:
                                                         Dberftlieut.
     257
                 3
                         oben:
                                     von Donap
                                                         v. Donop
     257
                11
                       unten:
                                     einstmaliger
                                                         einstweiliger
     258
                 4
                         oben:
                                     Sec= Et.
                                                         als Gec. 28t.
                                                         Reben-Etat
     258
                12
                         oben:
                                     Ueber: Etat
                                     gur Erl. ber A.-Unif. lies: u. Erl. ber A.-Unif. mit b. v. A. f. B.
                 4
     258
                       unten:
                                     v Zaborowsky lies: v. Zaborowski
                 4
     259
                       unten:
                                                         N. 68
                                     M. 6
     259
                 8
                       unten:
     261
                 1
                       unten:
                                     Iverdens
                                                         Joerdens
                                                         Ribbentrop
     262
                 1
                       unten:
                                     Rippentrop
```

| Seit | 264 | Beile | 1  | voi | unten: | ftatt | v. Chappius    | lies : | v. Chappuis            |
|------|-----|-------|----|-----|--------|-------|----------------|--------|------------------------|
| -    | 267 | ~ -   | 6  | -   | oben:  |       | Cheuize        | -      | Chenize                |
| -    | 267 | -     | 7  | -   | unten: | -     | 1052           | -      | 1852                   |
| -    | 273 | -     | 8  | -   | oben:  | -     | Lanasberg      | -      | Landsberg              |
| -    | 273 | -     | 8  | -   | unten: | -     | befordert      | -      | bestätigt              |
| -    | 275 | -     | 3  | -   | oben:  | -     | 26. Juli       | -      | 26. Juni               |
| -    | 279 | -     | 2  | -   | unten. | -     | v. Ferenthal   | -      | v. Ferentheil          |
| -    | 282 | -     | 1  | -   | unten: | -     | v. Roester     | -      | v. Roessler            |
| -    | 289 | -     | 5  | -   | oben:  | -     | v. Treskow     | -      | v. Tresckow            |
| -    | 291 | -     | 6  | -   | oben:  | -     | v. Oerzen      | -      | v. Oertzen             |
| -    | 291 | -     | 1  | -   | unten: | -     | v. Schwemler   | -      | v. Schwemmler          |
| -    | 293 | -     | 1  | -   | unten: | -     | Broesicke      | -      | v. Broesigke           |
| -    | 294 | -     | 5  | -   | oben:  | -     | Schultz v. Asc | cher l | ics: Schoulz v. Ascher |
| -    | 310 | -     | 1  | -   | oben:  | -     | 1850 lie&      | 1840   | )                      |
| -    | 310 | -     | 13 | -   | oben:  |       | Avantageur     | lies : | einj. Freiwilliger     |
| -    | 320 | -     | 6  | -   | oben:  | -     |                | lies:  | Frh. v. Ziegesar       |
|      | 321 | -     | 1  | -   | oben:  | -     | direct lies:   | dien   |                        |
| -    | 323 | -     | 6  | -   | oben:  | -     | v. Eckensteer  |        | 8: v. Ekensteen        |
| -    | 324 | -     | 9  | -   | unten: | •     | Wegph. lies    | : 25   | Zestphal.              |

of code.

- The end by Google

#### Das

## fünfzigjährige Jubiläum

bes

Sohenzollern'ichen Sufilier-Regiments Ho. 40.

(Separat-Abbrud aus ber "Trierifchen Bolts-Beitung".)



#### Erier, 1870.

Drud und Berlag ber M. Sonnenburg'ichen Buchbruderei.

Ger 268,40.3

W

3

Am 12. Februar feierte bas in unferer Stadt garnisonistende Hohensollernsche Fisilier-Regiment Nr. 40 den Tag, an welchem es fünfzig Jahre vorher von König Friedrich Wilsbelm III. gegründet worden. Benn auch im Allgemeinen eine solche Feiertichkeit mehr das Gepräge eines samtliären, als eines öffentlichen, mititärischen Festes führt, so hat doch unsere Einwohnerschaft ihre wohlbegründete Theilnahme im vollen Waße diesem für das Regiment bedeutungsvollen Tage gesichentt; indem wir daher einige kurze Betrachtungen an das Fest anknüpsen, werden wir unsern Lesern eine allgemeine Besichreibung desselben geben, so weit sie uns zu geben eben nach

Lage ber Berhaltniffe möglich ift.

Das Sobenzollerische Füsilier Regiment ift im Jahre 1820 formirt worden ; es führte bamals den Ramen 40. Infanterie-(8. Referve-) Regiment und hatte, wie alle Referve-Regimenter, nur 2 Bataillone. Biergig Jahre lang mar es ber Rummer nach bas lette Infanterie-Regiment ber Armee. \*) Als die A: mee-Reorganisation 1859/60 für jedes Armeecorps ein Rufilier-Regiment fcuf, murde das 40), ju einem folchen umgeformt und auf brei Bataillone complettirt. Fünfzig Jahre lang maren bamale die Fufilier:Regimenter gang aus bem preufifchen Beere verschwunden gemefen; neu in's Leben gerufen, follen fie in ber Ditte gwijchen ben Jagern und ber Infanterie fteben; von letterer unterscheiden fie fich sowohl durch die Bemaffnung, - turges bajonnetlofes Bewehr, bem bas Seitengemehr aufgepflanzt werden fann - als hauptfächlich burch bie Art ihrer Erganjung, benn fie recrutiren fich nicht ans beftimmten Landwehrbezirten, fondern fie erhatten einen fowohl in Bezug auf körperliche als geistige Fähigkeiten ausgeluchten Erjag aus bem Begirte ber gangen Proving. Es ift alfo fo: mit der 12. Februar ein Tag von Interesse für das gange Rheinland.

Gleichzeitig mit biefer Umformung jum Fufilier : Regi= ment mar es, als ber Pringregent bem Regimente wohl

<sup>\*)</sup> Jest führt bas lette preußische bie Nummer 96, bas lette Rord, beutiche jogar bie Nummer 108!



von allen Truppennamen ber Armee ben ftolgeften und icon. ften, ben feines eigenen Ronigshaufes verlieb; und Die tonig. liche Onabe hat feit biefer Beit wie auch fruber bas Regiment niemals verlaffen. Ginen neuen Beweis feiner Auszeichnung gab ihm Ronig Bilbelm, als es aus bem Feldjuge bes Jahres 1866 gurudtehrte, indem er einen Bringen feines Saufes, ben Fürften von Sobenzollern: Sigmaringen, den Beneral: Bouverneur ber Rheinproving und Westfalens, à la suite bes Regiments stellte. In diesem Feldzuge erhielt das Regiment die Fenertaufe; wie es sie bestanden hat, weiß jeder Trierer, jeder Atheintander. Reugen bavon find Die Graber im Balbe von Sunerwaffer und auf ben Gelbern von Dunchengrag und Roniggran, die Sunderte von ehrenvollen Narben und die Orden und Chrenzeichen, Die in gleicher Beife Dificiere und Dlann= fchaften bes Regiments fchmuden; ein Beweis aber wie bie Stadt Trier die im Feldzuge an ben Tag gelegte Bravour bes Regiments zu ehren mußte, mar ber Empfang am 8. Septem= ber jenen Jahres, ein Empfang, wie er iconer und enthusiaftischer mohl teinem Truppentheile ber Armee zu Theil geworben ift; murbe bas Regiment mit Krangen und Blumen boch formlich überschüttet; - und es maren nicht leere Worte ber Boflichfeit, melde ber Oberburgermeifter be Rns bamals bem Regimente bei feiner Rudtehr entgegenrief: "Die Burgericaft ift Itoly barauf, biefes Regiment, von beffen Thaten fie nur mit Bewunderung gehört hat, wieder in feine Dlauern gurudtebren gu feben." - Und barüber, bag bas Regiment wieber bierber jurudgetehrt ift - bas muß man allfeitig jugeftehen, bat me= ber Cinwohnerschaft noch Truppe bisher Die geringfte Beranlaffung gur Ungufriedenheit gehabt; im ungetrübteften Ginvernehmen lebt die Burgerschaft sowohl mit dem Regimente seit den beinahe 10 Jahren, daß es hier in Garnison steht, als auch mit tem übrigen Militar; und bas wirb, fo Gott will, fo bleiben!

So ift es benn nur natürlich, baß die ganze Cinwohnerschaft sich an dem ungetrübten und fröhlichen Berlauf des Festes miterfreut hat; in wie würdiger und schöner Weise aber das Regiment dasselbe begangen hat, möge die turze Beschreibung dese

felben zeigen.

Schon am 11. Abends hatte ber alte kursurfliche Balaft, in bessen Räumen bas Officier-Casino ber Garnison liegt, ein gegen sonst vollständig verändertes Ansehen angenommen; während von außen die mächtige Front in ihrer ganzen Ausdehnung mit riefigen Tannenguirlanden und Fahnen geschmackvoll becorirt war, bot die zu dem Casino führende berühmte alte

Freitreppe einen mahrhaft überrafchenden Anblid; Belanber, Banbe, Bfeiler, Maes wie bewachsen mit frifdem Grun, aus bem heraus hunderte von Lichtern, Lichtden und banten Rlam= men fo wie zahlreiche Ballons und im Grunen aufgestellte Trans= parente ein magifches Licht verbreiteten. Gleich beim Betreten bes Treppenhauses bietet sich bem Beschauer ein in toloffalem Dlafftabe ausgeführtes Delgemälde, die Burg Sobenzollern bei Mondicheinbeleuchtung vorstellend, bar; basselbe ift mit großem Talent und Beschmad vom Lieutenant v. Solleben ausgeführt worben; ju beiben Seiten, chenfo wie bas Bemalbe aus bem Brunen heraustretend, find zwei große Transparente, mit finnigen, auf die Sohenzollernburg bezüglichen Berien aufgeftellt. felben, vom Seconde=Lieutenant Birich gebichtet. fer, sowie ber Sauptmann Brundner und ber Premier= Lieutenant Rretich mer haben bie gangen Arrangements bei Musichmudung ber Caferne geleitet - lauten :

> Du hohenzollernwiege, du Nam' vom besten Klang, Der burch der Söhne Siege vom Hels zum Meere brang, Der vollbebedt mit Shre durch alle Lande zog, Zurud zum Fels vom Meere tling' Dir ein donnernd hoch!

und

D Fürst, beg Rinder Throne gieren, Der feinem Lande gab fein bestes Blut, Begeistert, bag wir Deinen Ramen führen, Schlägt Dir entgegen unf'res herzens Gluth !

Wendet man sich von dem wirklich imponirenden Gemälde mit seinen beiden Inschriften, von denen die letztere den erlauchten Regimentscameraden, den Fürsten von Hohenzollern, anredet, weg und passirt man den in gleicher Weise geschmackvoll decorirten zweiten Treppenslügel, so präsentir sich über der zum ehemals kursürstlichen Speisesaal sührenden Thür ein riesiges "Willtommen," das mit seinen geschmackvoll zusammenzgestellten, bunten Transparenten einen überaus wohlthuenden Sindruck macht und den von nah und sern eingeladenen Sässen find thut, wo sie von den über ihr Kommen von ganzem Herzen erfreuten Cameraden erwartet werden. Durch diese Thür tritt man in den neu und äußerst elegant eingerichteten, mächtigen Speisesal, der so reich geschmückt worden, wie es Geschmack und Kunst nur immer vermögen.

In ber Mitte ber Hauptwand, unter einem von zwei Saulen getragen Triangel, hängen die Bilber ber in Böhmen gefallenen Officiere des Regiments, mit Lorber bekränzt und von allen Seiten mit frischem Grün umgeben; es sind die Bortraits des Majors Runk, des hauptmanns Molden hamer und bes Seconde-Lieutenants Foibit; in ihrer Ditte fteht eine Statue ber Victoria, welche ben Siegestrang über ihre Baupter halt. Ueber ber Siegesgöttin sticht aus bem frischen Grun glaugend ber golbene Ramenszug bes Ronigs hervor; auf bem Triangel fteht eine mit frischen Blumen gefulte, griechische Bafe. Unmittelbar an beiben Seiten ber Saulen hangen bie lebensgroßen Portraits 33. MR. bes Ronigs und ber Ronigin; die anderen Stellen ber Saalmanbe gieren abmechselnd bie Buften ber Mitglieber bes toniglichen haufes, große Oclgemalbe, welche Momente aus ber valer-länbischen Geschichte barftellen, bie Portraits berjenigen Officiere, welche fruber bem Regimente angehört haben und grup: penartig aufgestellte Rofen= und Ramelienstrauge. - An allen Banben und von allen Rron: und Bandleuchtern herunter hängen frische Spheuguirlanden. Dazu die vielen gebedten Tifche in der Mitte des Saales, und — man findet ein Enfemble, wie es wohl feit ben Beiten, in welchen ber turfurftliche Sof bier große Tafel bielt, in biefen Raumen nicht mehr

gefeben worben ift.

Sat fic bas Auge hier fatt gefeben und betritt man inner: lich befriedigt ben bicht an ben großen Speifesaal ftogenben zweiten Saal, so bietet sich bem Auge ein ganz eigenthümlicher Anblick bar; ber ganze recht beträchtliche Raum ist in ein großes Schildzelt umgewandelt worden; burch riefige, von ber Dede ausgehende Rahnen- und Rlaggentuche find Fenfter und Banbe volltommen verhüllt und verborgen; wir ertennen bie preußischen, nordbeutschen und weimarifchen Lanbesfarben, fowie bie ricfengroße, nordbeutsche Rriegsflagge. Die fo geichmudten Wanbe aber berauf und herunter ichillert es gar bunt und goldig und filbern; bier prangen in großartigem Dafftab ausgeführt die fechezig Schilbe bes großen preufischen Bappens; arabestenartig, aber fonft in historifder Reibenfolge aufgehangt; fie find Broducte des Runftfleißes des Regiments. von Rufilieren gearbeitet und vom Seconde-Lieutenant Freiherrn v. Steinaeder mit geschidter Sand gezeichnet und gemalt. Das gange Arrangement bes Wappenfaales ift vom Seconbe-Lieutenant Golbichmibt geleitet worben; von bemfelben rubren auch die Berfe ber, Die in Goldschrift auf großen, weißen Sahnen fteben, welche von ben vier hauptschilben bes preußischen Bappens herunterhangen. Wir theilen biefe Berfe, welche eine poetische Ertlarung ber einzelnen Bappenbilber ent= halten, unferen Lefern mit.

Unter bem ersten Schild, bem Bappen ber hohenzollern, auf beffen Bilbe nur zwei schwarze und zwei weiße Felber zu

feben find, ift au lefen:

Schwarz. Weiß! ein einsach' Bilb Im hohenzollernschild.
Es beut t, baß bei Tag und Nacht, Im Leben und im Tob, Im Cide und in Roth, Im Cide und in Noth, Bu guter und zu böser Zeit Für Preußens Chre, Preußens Macht Der hohenzoller wacht.
Schwarz. Weiß brum boch in Ewigkeit!

Der Bers unter bem zweiten Schilde, welches bas Bappen ber Hohenzollernschen Burggrafen von Nürnberg, ben zum Sprunge sich bereit machenben schwarzen Löwen in golbenem Felde barstellt, lautet:

Bu Mürenberg dem schwarzen Leu'n Dem sind des Burgwall's Schranken Ju eng und sein Gebiet zu klein; Schon hebt er seine Branken, Aus mächt'gem Rachen schon hebt er seine Branken, Aus mächt'gem Rachen schweif empore Schädt er die rothe Junge Und wift zur Kron den Schweif empore Er rüftet sich zum Sprunge.

— Er sprang empor mit voller Macht, Und sieh', aus seinem Sprung entstand Sin neues Reich im deutschen Land, ein Reich, das längst hält sich're Bacht zur Sprungschlaft die von Keindesdräu'n: Gesegnet sei drum alle Zeit Der Sprung des Rurenberger Leu'n!

Unter dem rothen Abler von Brandenburg, welcher Schwert und Scepter in feinen Rlauen halt, ift zu lefen :

Bon Brandenburg dem rothen Nar, Dem wuchs mit Macht das Filigespaar, So träftig fühlt er fich, so staat, Da litt's ihn nicht mehr in der Mack, Da hat er mit zweischneidigem Schwert Und güld'nem Scepter sich bewehrt Und hat zum Aether droben Sich fühnen Flugs erhoben: Bon dort mit Schwert und Scepter iht In seherschaft, bewacht, beschiert und schwert und Flugs erhoben: Beherrscht, bewacht, beschirmt und schüht Ningsumer Deutschlands Gauen.

Flieg muthig weiter, rother Nar, Sott wahrt und schirt wirt und fchirt.

Endlich unter bem vierten Schilbe, bem mit ber Rönigstrone gefronten ichwarzen Abler von Breugen, ber in feinen Rlauen Reichsapfel und Scepter halt, liest man:

> Dein horft am Throne; - Die Ronigstrone,

Die lorberumlaubte,
Auf Deinem Saupte;
— Die Serricherzeichen
Bon zweien Reichen,
Bon Ländern und Gauen
In Deinen Rlauen;
So feg'ne Gott Dich immerbar,
Du ichwarzer, Breußischer Königsaar! —

Alle diese Arrangements waren getroffen worden, um ben erwarteten Gaften einen herzlichen und ehrenden Empfang zu bereiten und ihnen ben ersten Abend freundlich und angenehm zu machen. Das Festprogramm ordnete nämlich für den 11. Abends eine cameradschaftliche Bereinigung der Officiere und eingeladenen Gäste im Militair-Casino an, welche benn auch am Freitag zur sestgesten Stunde stattsand. Se wir aber zu ihr und somit zur Beschreibung des Verlaufs des ganzen Festes übergehen, seien uns in Bezug auf die eingeladenen

Bafte wenige Borte geftattet.

Leiber muffen mir querft hervorheben, bag bas Officiercorps au feinem größten Bedauern feinen erlauchten Regimentscame= raben, ben Fürften von Sobengollern, Ronigliche Sobeit, nicht in feiner Mitte feben fonnte; eine eines alten Fugubels megen erft fürglich unternommene Cur verhinderte benfelben am Reisen und er hatte fich, wie er dem Oberften und Regimentecommandeur, Freiherrn von Cherftein, ichrieb, ju feinem großen Leidwesen entichließen muffen, die icon feft vor= genommene Reise wieder aufzugeben. Bon ben übrigen eingelabenen Gaften mar unter Anberen auch ber Generallieutenant von Bofe jum großen Bebauern bes Dificiercorps am Erichei= nen verhindert; er mar mehrere Sahre Commandeur des 40. Regiments und ift berfelbe, ber am 12. Juli 1866 bie berühmt gewordene Umgehung bei Blumenau geleitet hat und fich, als burd bie ingwischen eingetroffene Radricht vom Abidlug ber Baffenruhe bas Gefecht abgebrochen werben mußte, icon vollständig im Ruden ber ahnungelofen Desterreicher befand. Much Beneral von Bebell, welcher lange Jahre hindurch Commanbeur bes 3. Bataillons war und fich im bohmischen Feldzuge als Commandeur bes Grenadier-Regiments Rr. 4 in hervorragender Beife ausgezeichnet bat, - er hatte bie Freude, als in ber Schlacht von Roniggrag bas 40. mit bem 4. Regi= ment burch irgend einen Bufall jufammentraf, von feinem alten Bataillon mit mabrhait rubrenbem Enthuffasmus begruft gu werben - mar jum großen Leidwefen bes Regiments am perfonlichen Ericheinen verhindert.

Bon den eingetroffenen Gästen aber ermähnen wir vor

Allen Anberen Seine Crellenz ben commanbirenden General bes 8. Armeecorps, den General Herwarth von Bittensfeld; der greise Held, der weiland Führer der Elbarmee war, hatte es sich nicht nehmen lassen, das Fest in der Mitte des Regiments, welches er seit dem Feldunge des Jahres 1866 fest in sein Herz eingeschlossen hat, mitzuseiern; und es ist leicht erklärlich, ein wie hoch willsommener Gast dem Ofsicierscorps der Feldherr war, unter dessen heldenmüthiger Führung das Regiment die Feuertause empfangen und seine ersten Lorebern aerblückt batte!

And General von Schachtmeyer, bis zum Feldzuge langjähriger Commandear des Regiments, war zur großen Freude des Officiercorps erschienen; ebenso ehrten das Regiment burch ihre Anwesenheit der Oberst des Barres, Commandeur des 85. Regiments, bekannt durch die heldeumüthige Carree-Bertheidigung bei Langensala, und viele andere Officiere aller Grade, welche früher dem Regimente in den vers

ichiedensten Stellungen angebort batten.

Alle biese Saite versammelten sich nun zur fengesetzten Stunde gemeinschaftlich mit dem Disiciercorps des Regiments im Palaite; crst eine Stunde später erschien General von Herwarth, der mit dem letzten Zuge eingetrossen war und von den Anwesenden begeistert empfangen wurde. — Ueder den weitern Berlauf dieses Abends läßt sich nur berichten, daß er in ungektörter Heiterkeit und ungetrübter Freude statt fand; sehr dald sühlten sich die eingetrossense heimisch, als wären ses Officiercorps ihres alten Regiments so heimisch, als wären sie niemals aus demielben geichieben; und wir glauden, es spricht das beredt dafür, daß sie dem Regimente in gleicher Weise eine treue Erinnerung dewahrt haben, wie ihr Andenken unter den jezigen Mitgliedern des Regiments noch frisch fortsledt. Erst um 1 Uhr trennten sich die sreudig erregten Feststellehmer, um durch einige Stunden Schlaf frische Kräste sür den nächsten Tag zu sammeln.

Am Samstag den 12., dem officiellen Festtage, prangten schon früh Morgens alle Casernen im festlichsten Schmuck; von den Gedäulichkeiten hingen riesige Tannen-Guirlanden und sast aus allen Fenstern wehten preußische und norddeutsche Fahnen; außer diesen schmückten den Palast in seiner ganzen Front die schon erwähnten 60 Schilder des preußischen Wappens. Bormittags um 10 Uhr hatte der Regiments: Commandeur, Odersteinerr v. Eberstein, das Regiment zu einem Appel des sollen; zu dieser Zeit standen die drei Bataillone im Baradeanzuge, mit den enthüllten Kahnen, neben einander in Compagnie-

Google

front-Colonne; es hatten fich ju biefer Reierlichkeit außer bem Corps-Commandeur alle Gafte, Die Generalitat und bas gefammte Officiercorps ber Barnifon, fowie trop ber febr ftrengen Ralte ein überaus gahlreiches Bublicum aus allen Standen ber ftabtifden Bevolkerung als Buichauer eingefunden. Dit bem Blodenichlage Behn prafentirten Die Bataillone auf Commando ihrer Commandeure, worauf Seine Ercelleng ber commanbirenbe Beneral mit feiner glangenden Guite bie Front entlang ging und jebes Bataillon freundlich begrußte, ein Gruß, ber von ben Truppen mit lebhaftem Burufe erwiebert murbe. Rachbem bieranf wieber geschultert worden und die Rlugelbataillone nach innen eingeschwenft maren, ergriff ber Oberft Freiberr v. Cherftein bas Wort und gebachte unter Underem in einer turgen, aber gundenden Rebe ber biftorifden Momente, Die bas Regiment durchlebt hat; er erinnerte baran, wie an bem Tage, an welschem bas Regiment feine Fahne erhalten hatte, ber bamalige Commandeur ihm jugerufen habe, wie es mit ben Rahnen bie Burgichaft größter Treue, bochfter Bflichterfüllung und aufopfernofter hingebung für Ronig und Baterland übernommen babe; er fugte bingu, bag fich bas Regiment biefer Bflichten ftets bewußt gewesen fei und daß es im Sabre 1866 alle Erwartungen, bie Ronig und Baterland von ihm geheat haben, glangend erfüllthatte: und er ichlog mit einem breimaligen boch auf Ge. Majeftat ben König, in welches das Regiment mit nicht enben-wollen : Der Begeifterung einfiel.

Rachbem hierauf ber commanvirende General beredte Borte höch fter Anerken nung jum Regiment und ins besondere die höffnung ansgesprochen hatte, daß das Regiment bleiben möge, was es immer gewesen: die Freude seines Königs, der Stolz der Armee und der Schrecken der Feinde! — sormirte sich dassselbe vor der Front des Palastes zum Parademarich, worauf die einzelnen Bataillone zugweise vor den Gästen vorbeibestlitzten. Richt unerwähnt kann bleiben, daß diesem militärischen Schauspiele von den Fronstern des Officier = Casino's aus ein zahlreiches Damenpublicum beiwohnte, welches der ichon so reich geschmidten Caserne einen noch aröseren Glanz

verlieb.

Gleich nach Beendigung des Parademarsches rückte das Regiment zu einer gemeinschaftlichen, festlichen Speisung in die Casernen ein, während sich die Feldwebel und decorirten Untersoffictere, sowie einige eingeladene Chrengaste um ein Uhr zu einem Diner in dem großen Saale des Officiercasino's versammelten. Rurz nach Beginn desselben erschien hier mit dem gesammten Officiercorps des Regiments sowie allen eingeladenen

Gaften Se, Ercelleng ber commanbirenbe General. Rachbem er fich freundlich mit jedem einzelnen Theilnehmer am Diner unterhalten und auch die übrigen Bafte Diefelben einzeln begrüßt hatten. brachte er in turgen, jum Bergen fprechenden Borten ein Soch auf Se. Majeftat ben Ronig aus, ber, wie er ausrief, fich boch freuen murbe, wenn er es feben tonnte, wie fo brave, tuchtige Manner jest auf feine Befundheit tranten. Radidem alle Anmefenden breimal enthufiastisch in biefes boch eingestimmt, antmortete im Ramen ber Tifchgenoffen ber Rilbmebel Rniebler, indem er ein bot auf die anwesenden Bafte und an beren Spite auf Ge. Ercelleng ben Beneral ber Infanterie, Bermarth pon Bittenfeld, ausbrachte; und nachdem Diefes begeifterten Antlang gefunden und ber Corpscommandeur noch einige Worte gesprochen hatte, verabschiebeten fich bie Officiere, um fich im Raufhause um 2 Uhr gum Restoiner zu versammeln, - worauf bie Relbwebel und Unterofficiere ihr Diner in ungetrübter Beiterfeit fortfetten.

Che wir zu einer Beidreibung bes Festdiners, zu welchem zur bestimmten Zeit das Officiercorps des Regiments mit seinen Gösten, sowie die zu demielben geladenen Deputationen der Militär- und Civilbehörden im großen Kaufhanssaale sich versammelt hatten, übergehen, muffen wir unsere Leser mit dem Schaupplage, auf welchem dasselbe statt fand, bekannt machen.

- - Rein fehr geschäpte Leferin, 3hr Ginmand, baß Sie ben Raufhaussaal gang genau tennen, bag Sie auch obne unfere Befdreibung mußten, wie er aussieht, ift nicht ftichal. tig! - - - Wie? ich wollte Ihnen abstreiten, baß Sie fcon in fo und fo viel Concerten, bei fo und fo viel Baubervorftelle ungen, ja und fonft auch noch in bem Saale gemefen find? -Das liegt mir gang fern, meine Onadigfte; haben Sie mich überhaupt icon ungläubig gegen Damen gefehen, ober haben Sie etwa icon gehort, bag ich je mit bem iconen Beichlechte ju ftreiten anfange? - 3ch werde mich fcon buten! - - -- - Warum ich Sie aber bennoch mit ber Beschreibung bes Saales, ben Sie - wie ich felbit zugeftebe, aus bem ff tennen, langweilen will ? - Aber, meine Bnabigfte, benten Sie boch an Ihre häufigen Theaterbesuche; wie oft verändert fich nicht da gang urplog: lich die Scene! - Seben Sie, in biefem Augenblide entzuckt Sie noch die kindliche Unschuld der Nymphe, die dort unter dem Erlengebuich einem Satyr ewige Treue schwört, und \_\_ flingling - - ba fällt ber grune Borhang, auf ben ber Sater: menter von Decorationsmaler bie aute Stabt Trier gemalt bat - als wolle die fich nicht gern hinter die Couliffen guden laffen, herunter und wieder - flingling - ba geht er in die Bobe, und Sie befin-

dby Google

ben Sich in bem Ihnen wohlbefannten prachtigen alten Schloffe mit ber großen Saulenhalle und ben bunten Rittern; und Sie feben ben goldenen, roth gepoliterten Thron vor Sich, auf bem unn feit Jahren - ach! wer nicht Alles! gefeffen bat. -Und das Alles in fanm einer Minnte! Ja, meinen Gie, bas find Bermandelungen, Die auf bem Theater mont vorfommen. - Bang recht, aber fie tommen nicht allein auf bem Theater, fie fommen auch anderswo vor. Und nun, ohne Scherg, bodverchrte Leferin und febr gefhatter Lefer, fage ich Ihnen, Sie mogen ihn immerhin fo genau wie 3hr eigenes Bohnzimmer fennen, ben Raufhausfaal vom 12. Februar fennen Sie trop allebem nicht! - Wohl hat er auch fonft auf uns einen freund= lichen und einlabenden Ginbrud gemacht, bas gefteben wir gern ju, in bem Schmude, in bem wir ihn aber heute vor uns feben, nimmt er fich fo eigenthümlich und munderbar icon aus, daß wir meinen, bier mußte Bererei im Spiele fein und es fei gar nicht ber Alte! - Richt boch, er ift's, aber Rleider ma= chen Leute; — und baber muß ich Ihnen von ihm, bem Kauf-haussaale in seinem Feierkleibe ein paar Sage erzählen, und bagegen, geschäpte Leferin, werden auch Sie wohl, hoffe ich, nun nichts mehr einzuwenben haben, und fo theile ich Ihnen benn im voraus mit, bag bie gange Umwandlung Ihres lieben, alten Befannten, bas Baubermert bes Sauptmanns von Souls ift, welcher basfelbe mit Silfe von Sunderten bem Regimente entnommener , mannlicher Dryaden , Dreaden, Nymphen und Feuergeifter, vulgo Rufiliere ju Stande ge= bracht hat.

So wie man die in einen Laubengang umgewandelte Treppe hinausgestiegen und durch die reich mit Guirlanden verzierte Flügelthür, ohne ein Sesam von Rölhen zu haben, eingetreten ist, liegt der weite Raum vor dem geblendeten Auge — wie — ja, was ist das? — meine Sinne schweisen zurück in die Jahre meiner Kindheit, — welche Erinnerung steigt in mir auf? — Ja, ja! — er muß es sein. — Also ersistet er doch, der große Zaubersaal des Aladdin? — es war also kein Phantasiegemälde, kein Ammenmährchen, wie ich später, als ich bachte, gescheiter geworden zu sein, superklug annahm!

Ja, hier liegen fie vor und, bie zwischen knospenben, blühenben Rofen fich hinschlängelnden Pfade, die mit seltenen Muschen und grünem Moose bekleideten, von kublen Quellen durchrieselten Grotten, — hier wandelst Du vorüber an lustig platicheruden Springdrunnen inmitten üppiger Beete, auf denen in phantastischer Anordnung seltene Blumen aller Jahreszeiten und himmelestriche mit ihren liedlichen Sternen und dem bun-

ten und glanzenden Mancherlei ihrer Farben Dein fast geblenbetes Auge entzuchen; hier athmest Du in langen Zügen den
füßen, berauschenden Duft ein, der Dir aus tausend und. abermals tausend geöffneten Kelchen entgegenwallt, und staunst den
keden, grünen hag an, der schlanzenartig sich um die mit
Gold und Silber bekleideten Wände und Saulen schlingt. —
Und schaust Du sie nicht, die vielen violetten, blauen, rothen,
grünen und gelben Edelsteine: Amethyste, Türkise, Rubinen,
omaragde und Topase, die so glänzend und strahlend kimmern und bligen, als hätten sie wirklich brennendes Feuer in
sich eingesogen?

Und niehe! — wer ist die Jungfrau, die einer Göttin gleich, das zweischneidige Schwert in der Rechten, in der Linfen den silbernen Schild, auf den Wolken daherschwebt? — Kraft, Tapferkeit und Demuth paaren sich in ihren Jügen! — Za, ihr kennt sie alle, die heldenmuthige Jungfrau Boerussisie den berneithig vor Gott, mächtig in sich, löwentapfer

por bem Feinde!

Und auch ihr seib uns liebe, alte Bekannte, trot eurer grimmigen Mienen und mächtigen Keulen, ihr beiden wilden Männer, die Ihr uun schon eit Jahrhunderten so treu und redlich das preußische Wappen behütet; — noch Jahrtausende

foune Guch ber tonigliche Burpur und Bermelin!

Aber, meine fehr gnabige Leferin, wenn es Ihnen moglich ift, vergeffen Sie für einen Augenblid alle biefe mardenhafte Bracht und folgen Sie mir ichnell in die Birtlichteit jurud und bis hierher an diefes alte Raufhausfenfter; - fo, bis bierber. — nun feben Sie Sich einmal an, mas ich bier entbedt babe: Barbinen! - aber mas für melde! - nicht von Seibe, nicht von Bolle, nicht von Tull und nicht von Ranten; und boch fo zierlich und fo bubich! - "Aber movon um Alles in ber Belt find fie benn nun gemacht ?" fragen meine Gnabigfte ungebulbig; nun ich will es, bas beißt nur unter bem Siegel ber Berfcwiegenheit, Ihnen verrathen: von aus feinen, graciofen Tannengweigen gewundenen Buirlanden! - "Gardinen aus Tannengweigen," rufen Sie, "bas ift ja eine himmlische Erfinbung; benen tann weber Cigarren= noch Pfeifenrauch ichaben; die tann man, wenn Sie gerreißen, einfach wieder gusammenbinden; die braucht man gar nicht in die Bafche ju geben!" -Ja, seben Sie, meine Bnädigste, was man nicht Alles pom

<sup>\*)</sup> Wir können unseren Lesern nicht verschweigen , daß fie von einem Rinde unserer Stadt , Ralbach mit Ramen, der jett als Füfilier bei der 12. Compagnie des 40. Regiments dient, febr talentvoll gemalt ift.

Militar lernen kann! — -- Ober hatte vielleicht ber feine Geichmackffinn einer Dame bier ichon ein klein wenig geholfen? —

Aber: nunc de barbaris ad Graecos, b. h. übersett, meine sehr verehrte Leseriu, jest fort aus ber ibeellen Welt bes Schönen und ber Pracht zu ber reellen bes Genusses; hinweg von bem Zauber= und Wunderkleide bes Saales und hin zu den gebecten Tischen!

(3ch hoffe, mein hochgeschätter herr Tertianer, Du wirst bei dir zu hause nicht erzählen, daß ich lateinische Sprüchwörter nicht übersehen könne und auf schmähliche Weise ihren Sinn verdrehe; denn ich glaube im Gegentheil ganz aus deiner Seele übersetz zu haben; — trauest du mir nicht, jo frage nur morgen

fruh beinen Berren Lehrer!)

Her in der Mitte aller dieser Herlickeiten stehen sie, die vortrefflich ausgestatteten und mit allerlei Kostbarkeiten besetzen Tische; — wie in dem Arrangement des ganzen Wundersaales, so hat auch in der Anordnung der Tasel der Premier-Lieutenant Müller dem Hauptmann v. Schult wader zur Seite gestanden; — und man kann es mir glauben, diese vollen Taseln bilden mit den übrigen Wunderdingen zusammen kein schlechtes Ensemble.

Meine gnädige Frau, Sie fragen nach bem Menu; o, ich weiß ichon, mas Sie meinen. Sie benten viel zu ideal, um wiffen zu wollen, mas gegeffen und getrunten worden ift; nein, Sie wollen es feben, weil cs, ein Runft-Beitrag gur Beichichte bes Regiments, mit großem Talent und Beichid vom Bremier= Lieutenant Rendeder entworfen worden ift. Ja, feben Sie nur, fo wie Diefer Mann lints, fo faben bie 40er im Jahre 1820 aus; und jo, wie biefer ichnurrbartige Fahnentrager rechts, fo feben Sie fie heute herumspagieren, fo oft Sie Ihre Wohnung verlassen. - Richt mahr, fie haben sich zu ihrem Bortheile verandert, die herren Bierziger? - Sie glauben, bag Sie bie Beiden schon hier in Trier gesehen haben? — Wohl möglich; - Und feben Sie ben ichwarzen Abler ihnen? - Auf feiner Bruft ericeint Dieielbe Sobengollernburg, die Sie da drüben auf jenem Tische, kunftvoll in Ruckerteig mobellirt, finden werben.

Rein, mein Gnädige! — Bas gegessen und getrunken worben ist, mussen Sie mir etlassen zu erzählen; sein Sie zusrieden, wenn ich Ihnen mittheile, daß sowohl Essen und Trinken zur vollsten Zurriedenheit ausgesallen war, und wenn ich Ihnen be-

richte, wie es babei zugegangen ift.

Als nach bem Gintreffen bes Generals v. herwarth bie Bafte ihre Blage eingenommen hatten, griff fchnell bei allen

Festtheilnehmern eine freudige und dem Feste angemessene Stimmung um sich, die ihren Culminationspunct aber erreichte, als General Herwarth von Bittenfeld in meisterhaster Rede das Wohl Sr. Majestät des Königs ausbrachte und die Versammlung mit höchster Begeisterung, accompagnirt von den Tusch's der Musit und dem Donner der Böller, auf das dreissache Hoch eine und "Deil Dir im Siegerkraug" austimmte.

Diesem Toaft reibte fich einer bes Oberften Freiberrn von Eberftein auf Ge. fonigl. Sobeit den Gurften von Sobenjollern Sigmaringen an, welchen, wie ber Redner in marmen, beredten Worten hervorhob, bas Dificiercorps heut leiber nicht in feiner Mitte feben tonnte, ba er, burch Krantheit verhindert, dem Jubelfeste bes Regiments nicht beiwohnen tann, dem aber Bott bas bochfte irbifche Gut bes Menichen, die Gefundheit, recht bald wiederi benten moge! - Rachdem Diefer Toaft be: geifterten Anflang gefunden batte, brachte Ge. Ercelleng ber Benerallieutenant und Divisionscommandeur Freiherr von Barnetow in jum Bergen fprechenden Borten ein Boch auf bas Sobenzollern'iche Füfilier-Regiment aus, indem er die Soffnung aussprach, bag bas Regiment - wie bisher ftets - auch fernerhin ftreben werbe, feine boben Pflichten gegen ben Ronig und bas Vaterland ju erfüllen; nachbem bierauf ber Generalmajor und Brigade : Commandeur von Glumer in marm empfundenen, beredten Borten einen Toaft auf den General hermarth von Bittenfeld, ben Sieger von Alfen und den heldenmuthigen Ruhrer der Elbarmee, welcher burch fein Ericheinen bem Sefte gleichfam die Weihe gegeben habe, ber Dberft Freiberr v. Eberftein auf die Gafte, und ber Stell: vertreter bes Oberburgermeifters, ber Beigeordnete Schomann, auf das Regiment ein boch ausgebracht hatten -- Toafte, welche ben allgemeinsten und marmften Antlang fanden - und ber Beneral von Bermarth feinen und ber Generalmajor von Schachtmeyer ben Dant ber Bafie ausgesprochen hatte, murbe bas Diner in durch die Reden freudig erregter und begeisterter Stimmung fortgefest.

Wir glauben es aber, unseren Lesern schuldig zu sein, ben Trinkspruch, welchen herr Schömann als Bertreter unserer Stadt dem Regimente ausgebracht hat, soweit uns möglich, ausstührlicher wiederzugeben, da wir der Ueberzeugung sind, daß jedes Bort dieses hoch's aus den herzen aller Trierer gesprochen worden ist. "Als zu Ansang September des glorreichen Jahres 1866", so hub herr Schömann an, "das Regiment, welches heute sein sünzigiähriges Bestehen feiert, in unserwauern einrückte, kommend von den blutgetränkten Keldern

Bohmens, mo es fich ben friegsgeübten, fiegegewohnten, alten preußischen Regimentern als vollfommen ebenburtig erprobte: wo mancher ber Seinen, fei es vor ber Front, fei es in Reib' und Glieb, ben glorreichen Belbentob fand - ba rief unfer Dberburgermeifter im Ramen ber Stadt ben Officieren und Mannichaften ein bergliches Willfommen gu. Er fprach ben Bunich aus, bag bie Rudtehrenben in Trier, als bem nun ftanbigen Barnifonsorte, fich bald wieder beimift fühlen möchten unter einer Burgerichaft, Die ftolg barauf mare, fie wieber in ihrer Mitte gu feben. — Dag biefer Bunich in Erfullung gegangen ift, bafür fpricht bas icone Emvernehmen, meldes bis jum heutigen Tage gwischen Burger und Golbat geherricht bat: ein Ginvernehmen, wie es nur in bem Lande möglich, wo bas Deer bas Bolt in Baffen ift! - Dit bem Buniche, bag biefe fcone Sarmonie fort und fort dauere, bringe ich im Namen ber Stadt ein hoch bem Regimente, bas ben ftolgen Namen unferes erlauchten Ronigshaufes tragt, ein Soch bem Soben= gollernichen Füfilier Regimente Rr 40!-

Im ipateren Berlauf ber Tasel las ber Oberst-Lieutenant und Commandeur des 2. Bataillons von Senning die Gratulations-Telegramme vor, die von nah und fern für das Regiment eingetroffen waren; zuerst eines von Sr. Königlichen Hoheit dem Fürsten von Hohenvollern, dem er ein bounerndes Hoch ausbrachte, in das die Bersammlung mit größtem Enthussaus einstimmte. Es solgten Beglückwünschungen von vielen Officieren aller Grade, Truppentheilen und Brivat-

perfonen.

Gegen Ende der Tasel ergriff Se. Excellenz der General Herwarth von Bittenfeld noch einmal das Wort, und theilte dem Regiment ein soeben eingetroffenes, von des Königs Majestät an ihn gerichtetes Telegramm mit, laut dem Se. Majestät ihn ersucht, Allerhöchst seinen Dank und Glückwunsch, dem braven Regimente, auf dessen Treue und Tapserkeit Er sich zu jeder Zeit verlassen werde", auszusprechen. Die Besgeisterung, mit der die Festversammlung in das vom General Herwarth von Bittenseld hierauf ausgedrachte Hoch einstimmte. zu beschreiben. ist unsere Keder zu schwach.

einstimmte, zu beichreiben, ist unsere Feber zu schwach.
So verlief benn bas Festbiner in ber fröhlichsten, schönften und würdigsten Beise, und wir wollen unseren Lesern jett nicht mehr verschweigen, daß sowohl Speisen als Getränke in so vorzisslicher und ausgewählter Qualität nach einandererschienen, daß es auch babei den Anschein gewaun, als wäre Aladdin anwesend und riebe an seinem Kunge oder putte an seiner Wunderlampe, und ließe von den Geistern des Ringes

und ber Lampe in Fulle die toftbarften Lederbiffen und Weinforten herbeischaffen, wie bazumal, als er dem Gewölbe ent-

ftiegen mar.

She wir die Beschreibung des Diners aber schließen, theisten wir unseren Lefern einige Strophen aus einer für den 12. Februar vom Bremier-Lieutenant Studt versaßten und allen Regimentscameraden gewidmeten Festhymne mit, welche während des Diners den Theilnehmern überreicht wurde.

Diefelbe, nach ber Delodie: "Ich bin ein Brenfe," ge-

dichtet, beginnt :

Der Tag, ber bas Solbatenherz voll Freuben Und voller Jubel fimmt, er ift nun ba. — An Deiner Söhne Luft sollst Du Dich weiben, geb' bie benarbte Stirn, Borussia! Schau freubig auf uns nieder, Begeistre unfre Lieder! Erichall, Musit! Ranonen, bonnert brein! Ich bin ein Preuße sein!

Ein halb Jahrhundert flattern schon die Fahnen Des Regiments, dem wir das Schwert geweiht, Sie führten uns des Ruhmes ftolze Bahnen, Sie jollen glänzen die in Ewigleit. Bie ein Mann stehn wir Alle, Das unste Fahn' nie salle; Gern opsern wir das Derzblut im Berein, Wir sind ja Krieger, wollen Krieger sein.

und endigt, nachdem fie ein Goch dem Ronig und helb herwarth, Preugens heere die ftarte Bart ausgebracht:

> Und nun ein Hoch All' Ihnen, unfern Saften, Unst lieb und theuer aus vergangner Zeit, Die gern hierher geeilt zum fernen Weiten Und heut den alten Bund mit uns erneut. Gott möge gnädig walten, Daß wir zusammenhalten; Stoft an die Gläfer, voll von gold'gem Wein! Wir wollen treue Kameraden sein!

So dauerte benn das Diner bis 7 Uhr Abends, und als zu dieser Zeit das Ofsiciercorps und seine Gäste in durch die Mannigsaltigkeit der geistigen Genüsse sichtlich gehobener Stimmung, zu der ber Hauch der Begeisterung, den die Weine des Südens, der Champagne und des Abein und Moselgau's ausegossen hatten, nur innig harmonirte, als — wie gesagt — zu dieser Zeit das Ofsiciercorps und seine Gäste aufbrachen, war es sich ein Jeder innerlich sest bewußt, daß diese Stunden freudigen und herzlichen cameradschaftlichen Zusammenseins Zeit Lebens unvergeßlich bleiben werden.

Es ift fehr buntel geworben, geschätte Leferin; aber immer-bin vertrauen Sie Sich getroft meiner Führung, benn ich weiß, daß Gie eine Liebhaberin vom Tangen find, und ich will Sie - Sie brauchen mich nicht ungläubig anguseben, zwar jurid nach ben Cafernen, wo wir heut morgen icon verweilten. und hinaus nach Maximin, aber immerhin zu Spiel und Tang führen. Richt mahr, fie feben beut gang anders aus. die alten Cafernen, wie fouft? - Meberall, mo Sie hinbliden, hell erleuchtete Fenfter, bunte Transparente, farbige Flammen; - vor Allem die alte Meertay, fonft die unscheinbarfte, bat fich heut fo icon beranggeputt, bag fie allen anbern ben Rang abläuft; bier bie lebenegroßen Bilber bes Ronigs und bes Rronpringen, bort bie Sobenzollernburg; und feben Sie, bier in seinem Edenfenster hat Lieutenant von Borries unter ber golbenen Rrone Die lorberbefrangte Bufte bes Ronigs, rothem Burpur umgeben, aufgestellt. Auch gaftfrei ift fie und jum Scherze aufgelegt, Die Meertat; lefen Sie bort über ber Thur, mas fie uns entgegenruft:

Die Meertat hat jum frohen Feste Ihr gastlich Thor geöffnet heut. Drum Füstliere auf bas beste Freut euch in Lust und heiterkeit; hier ist Bergnugen ohne Sorgen für jeben heut bei Bier und Bein; zeboch bie Meertat moge morgen Richt Schulb am Ratenjammer fein!

Wir können dreist eintreten, hier bei der 12. Compagnie wird — wie bei allen anderen — gespielt und getanzt, gesungen, gesprungen und gelacht. — Wohin wir uns wenden: Freude und Fröhlichkeit. Und wie gut haben sie es verstanden, die Compagnieen, ihre Säle, wo sich heute lustig die Paare herumschwenken, auszuschmücken. Auch hier überall Laubgewinde, Transparente, Juschriften; —

"Als wir die Feuertaufe empfing'n im beutschen Krieg; "Als un'i'e Fahnen flogen glorreich von Sieg zu Sieg; "Bei Bunerwaffer, Problus, bei Klofter auf der höb', "Da fuhrtest Du uns herwarth, heremart ber Eibarmee!"

lesen wir zwischen zwei riesengroßen, transparenten Erinnerungskreuzen bei der 7. Compagnie, und dem gegenüber steht ein mächtiges Bild, einen Musketier vom Jahre 1820 und einen Füstler von 1870 darstellend, die einen Schild halten, auf dem die Annen aller Commandeure des Regiments, des 2. Bataillons und der Chefs der 7. Compagnie zu lesen sied. (Während 14 Obersten das Regiment commandirt haben, ist es

interessant zu ersehen, daß Freiherr von Rosen, der jetige Compagniecher, seit dem Jahre 1820 erst der fünste ist.) Bei der 4. Compagnie, die große Räumlickleiten geschmadvoll in einen italienischen Garten umgewandelt hat, erblicken wir ein vom Lieutenant Jobst II. mit wirklichem Talent gemaltes, großes Transparent, welches wieder die Stammburg unseres Königshauses auf hohem Fels darstellt, aus dem das wohl getrossene Porträt König Wilhelms hervorsieht; im hintergrunde erblickt man das von der nordbeutschen Kriegsstotte bedette Meer; aus den Wolken aber steigt der alte Frig heraus und zieht, mit dem Krückstod auf unseren König zeigend, den Hut wor ihm — unten steht mit riesengroßen Lettern: "Bom Fels zum Meer!"

Ja, bei ber 9. Compagnie ift sogar Thalia mit ihrem Gesolge eingezogen, hier wird mit immer neuen Ueberraschungen und fortwährender Abwechselung von Unterofficieren, Füsilieren und einigen für diesen Abend à la suite der Compagnie stehen.

ben Damen meifterhaft Theater gespielt.

So wird bis fpat in die Racht hinein getanzt, gespielt, gezecht und gejubelt; und wo immer General Herwarth v. Bittenfelb ober einer der Gafte eintritt, überall herrscht Freude, Frohsinn und Luft!

Wir find - wenn wir noch ermahnen, bag eine vom Saupt= mann Rofd verfafte und Gr. Ronial. Sobeit bem Gurften v. Sobenzollern gewidmete Regimentegeschichte, über Die wir fpater befonders unferen Lefern berichten werden , gu bem Bubilaum ericienen ift - mit unferer Festbefdreibung gu Ende. Ift fie manchem unferer Lefer vielleicht ju lang geworben, fo ift boch ein überwiegenber Theil mit größtem Intereffe bem Berlaufe des Reftes gefolgt und für diese ift eine ausführliche Schilderung gewiß recht erwunscht gemefen, mahrend mir ben erfteren die troftende Berficherung geben, daß wir im Berlaufe der ersten 40 Jahre keine Beschreibung eines fünfzigjährigen Regiments Jubilaums mehr bringen können und werden. — Es war ein patriotisches und militarisches Geft; und wenn es in außerlicher Beziehung burch bie geschickten Arrangements ber vom Major v. Solleben prafidirten und aus bem Sauptmann Benbel, bem Bremier-Lieutenant Renbeder und bem Seconde-Lieutenant Dewelte bestehenden Festcommiffion glan: zendausgefallen ift, fo birgt es weit größeren und bedeutungsvoller en

Glanz in sich: benn es beweist, baß bas hohenzollernsche Fusilier-Regiment Rr. 40, so lange es besteht und schon ein halbes Jahrhundert hindurch, überall und immer, im Frieden und im Kriege, in guter und in boser Zeit seine Pflicht erfüllt hat gegen König und Baterland.

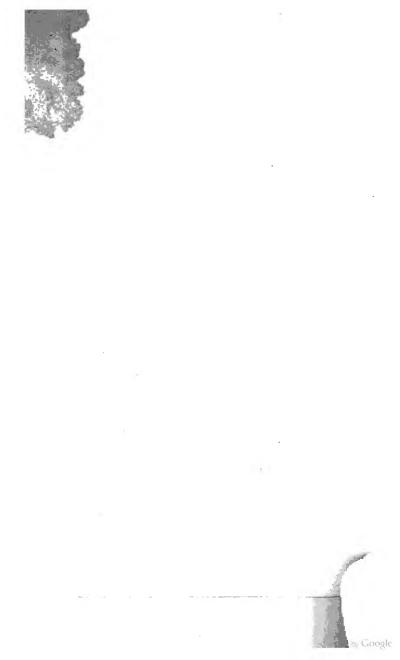

11 16 m

